



Agriseopus moguations

# Bijdof von Retteler

(1811 - 1877).

alve pelationtale Dortellang

One Wall S. J.

SETTLES DUNE

PONEITION COLLEGE INSEPHINUM

Writing non Array Strangelon 1890.



# Bischof von Ketteler

(1811-1877).

Eine geschichtliche Darstellung

bon

Otto Pfülf S. J.

— Erster Band.

GOLLA 270,05-CA LIBRARY K51/ Tay Called

PONTIFICAL COLLEGE JOSEPHINUM,

Mainz, Verlag von Franz Kirchheim 1899.

39765

# Worwort.

aß Bischof Withelm Emmannel Freiherr von Ketteler durch seine anßerordentliche Persönlichkeit auf das katholische Tentschland einen tiefgehenden Einfluß ausgeübt hat, ist anerkannt. Bei den Kämpfen, welche in vergangenen Jahrzehnten auf kirchlichem und firchen politischem Gebiete sich abgespielt haben, ist sein Name stets in vorderster Reihe genannt worden; als Schriftsteller hat er eine fruchtbare und ersolgreiche Thätigkeit entfaltet. Für die Bestrebungen auf christlich soziolem Gebiete ist er Bahnbrecher gewesen, und mit der wachsenden Bedeutsankeit der sozialen Frage ist auch die Bedeutung dessen gesstiegen, der unter den ersten ihren Ernst erkannt und ihre Vösung ausgestrebt hat.

Vorliegendes Verk bietet die Geschichte dieses Mannes; eine soche hat es dis jest nicht gegeben. Zwar erschien nicht lange nach Kettelers Tod eine gedruckte Sammlung seiner ansgewählten Briefe 1), welche vieles Werthvolle über seinen Gutwicklungsgang enthielt; vorsher schon eine Ausgabe von Predigten und Gelegenheitsreden 21. Allein bei einem Manne, der so vielseitig gewirkt und so vielsach in die schwierigsten Verwicklungen hineingezogen war, und über den die Urtheile dis heute von einem Extrem zum andern schwanken, können solche Veröffentlichungen eine geschichtliche Tarstellung nicht völlig ersetzen. Die schöne Briefsammlung konnte dies um so weniger, da sie, fast unmittelbar nach Kettelers Tod und inmitten des hell entsachten kirchenpolitischen Kampses erscheinend, sich große Zurück haltung und vorsichtige Auswahl auserlegen mußte. Auch einzelne

<sup>1)</sup> Briefe von und an Wilhelm Emmanuel Freiheren v. Retteler, Bijchof von Mainz. Herausgegeben von Dr. J. M. Raich, Mainz 1879.

<sup>2)</sup> Predigten des hochne, heren E. E. Freih, v. Retteler, Bifchof von Mainz, herausgegeben von Dr. J. M. Raich, Mainz 1878 (2 Bande).

Anffäge und Broschüren, welche zu verschiedenen Zeiten mit Kettelers Person sich beschäftigt haben, die einen mit genauer Kenntniß und wohlsthnender Wärme, andere mit einer gewissen Sorglosigkeit und zahlsreichen Fehlern geschrieben, vermögen das nicht zu bieten, was für das Andenken eines Ketteler genügt. Seine unlengbar hohen Berdienste um die Kirche Deutschlands wie sein seltenes Maß priesterslicher Ingenden verlangen einen Deufstein für die kommenden Gesschlechter; die noch immer über ihn verbreiteten irrthümlichen Ansschaungen und Mißdentungen bedürsen der Klarstellung.

Dieser doppetten Ansgabe sucht das Werf zu entsprechen auf Grund der schlichten historischen Wahrheit. Mettelers Berehrer hätten wohl lieber ein Erbanungsbuch gelesen, Rengierige eine elegante leicht überblickbare Stizze in flüchtigem Novellenstil. Allein der Erust und die vielsache Berwicklung des Gegenstandes haben dem Bersasser die Pflicht aufgedrängt, für die richtige Würdigung des anservrdentlichen Mannes vor allem erst eine gesicherte Grundlage zu schaffen. Gine eingehende Tartegung des gesammten Lebensinhaltes auf Grund unantastbarer Dokumente und Zengnisse war gerade bei Ketteler eine Nothwendigkeit.

Solches auf sich zu nehmen hat bei des Bischofs Tod die "Schlesische Bolkszeitung" (17. Juli 1877 Nr. 160) eine "Riesenaufgabe" genannt; der Verfasser hat dieselbe als solche thatsächlich empfunden. Sollte daher trop des aufrichtigsten Bollens das Richtige irgendwo nicht getroffen, oder einer Erwartung nicht entsprochen worden sein, so möge man berichtigen oder ergänzen, aber nach Villigkeit urtheilen.

Daß eine Darstellung von Kettelers reichem Leben auf so breiter und gesicherter Grundlage möglich war, ist zum großen Theil das Berdienst des Herrn Domkapitulars und Geistl. Nathes Dr. J. M. Maich in Mainz, der einst als Geheimsekretär 10 bewegte Jahre an Kettelers Seite verlebt hat und vom Tode des verehrten Bischofs an mit der hingebendsten Pietät Nachrichten und Dokumente über das Leben desselben aus Nähe und Ferne gesammelt hat. Bon ihm hat der Berfasser das Material mit der gesammten einschlägigen Correspondenz übernommen, um es nach Kräften weiter zu ergänzen und zu verarbeiten. Dankend auerkennt er an dieser Stelle den unge heuren Vortheil, der ihm durch diese vielfältigen Vorarbeiten eines mit dem Leben und Wirken Kettelers so genan vertrauten Mannes

gewährt worden ist, und die zuvorkommende Güte, mit welcher auch nach llebernahme der Arbeit Herr Dr. Raich durch Rath und That ihn unterstügt hat.

Stets bleibt es ein fühnes Unterfangen, getren nach ber Birtlichkeit das zeichnen zu wollen, was vielen Taufenden in verklärter Weftalt als Jdealbild vor der Seele schwebt. Batte ber Berjaffer auf Grund feines Materials fich in ber Zwangslage gefeben, jenes Adealbild in dem Beifte fo vieler der treuesten und besten Ratholifen verdunkeln zu muffen, fo hätten keine bereits aufgebotenen Unftrengungen und Opfer ihn zurückgehalten, von dem begonnenen Werke abzustehen. Er ift jedoch der festen Meining, daß bei folchen, welche Menschen und Menschenwerth zu ichagen wiffen, Rettelers Andenken burch biefes Werk nicht verlieren wird. Geradheit und Bahrheit waren der Ausdruck von Rettelers gangem Befen; ihn anders ehren wollen als burch die fantere Babrheit, ware ein Unbild wider den Tobten. Die Zuversicht, gerade burch folches Berfahren Mettelers Ruf gegen Teinde und Unkläger für immer wirkfam ficher gestellt gu haben, wird den Berfaffer für jeden Tadel reichlich entschädigen. Den Borwürfen ängstlicher Seelen gegenüber magt er es, auf das Urtheil einer an Beift und Charafter wie an Weburt hochstehenden Frau fich zu berufen, die einst Retteler vor andern nabe, und seine Werthschätzung in vorzüglichem Mage beseffen hat. Dieselbe schrieb 25. Hov. 1877 an jenen, der damals Retteler's Biographie gu fchreiben fich auschickte :

"Ich sehe es als eine besondere Gnade Gottes an, daß ich v. Kettelers Entwicklung bis zur Heiligkeit aus eigener Erinnerung solgen kann, und somit einen Begriff oder — ich glande doch — eine Uhnung habe von dem Kampse, den es ihn gesoftet hat, den Ungestüm seiner Natur unter das sanste Jod) Christi, oder ich will lieber sagen, unter das schwere Joch des Kreuzes zu beugen. Die Gnade hat Wunder an ihm gethan und er, nachdem der Strahl vom Himmel ihn erleuchtet hatte, hat mit der Riesenkraft und Ansdauer, die Gott von Aufang an in ihn gelegt, den Kamps gekämpst, zu dem er berufen war... bis er es endlich dahin gebracht hat, als Schlachtsprer des göttlichen Willens sein Leben auszuhauchen.

"Bitte, schildern Sie ihn nicht als einen geborenen Beiligen; denn das war er gang gewiß nicht. Aber gerade der Kampf zwischen

Natur und Gnade und ber göttliche Sieg ber letteren macht fein Leben fo schön, sein Beispiel so wirksam auch nach bem Tode noch."

Nicht durch das Beispiel priesterlicher Tugend allein, sondern auch durch die Ereignisse und Vernustandungen, welche dieses Leben umfaßt, vermag es in vieler Veziehung aufklärend und belehrend zu wirken. Mancher mächtigen Strömung der Gegenwart hält es den Spiegel kirchlichen Geistes oder den Schild christlicher Grundsäte warnend entgegen. Dies allein wäre Grund genug, die Heransgabe des Werkes nicht aus Aengstlichkeitsgründen auf spätere Jahrzehnte zu verschieben, auch wenn nicht änßere Verhältnisse und gütige, von hochverehrter Seite geänßerte Wünsche dazu bestimmt hätten. Wäre das Werk nicht jest zu stande gekommen, nur wenig bevor seit dem Tode Kettelers 25 Jahre sich vollenden, so ist fraglich, ob dies jemals in einer entsprechenden Weise hätte geschehen können. Gewiß würde es nach Jahrzehnten nur mehr wenige derer unter den Lebenden gesunden haben, welche wissen, was Vischof v. Ketteler für die Katholiken Deutschlands gewesen ist.

Aus praktischen Gründen geschieht es, daß die drei Bände einzeln aus Licht treten. Das Werk liegt vollendet; der Druck geht ohne Unterbrechung voran; in nicht gar langer Zeit wird man das Ganze in Händen halten. Auf diese Weise ist die Möglichkeit geboten, etwaige Nachträge oder Berichtigungen im Schlußbande anzubringen.

Um die Citierung zu vereinsachen, sei hier bemerkt, daß Anführungen aus Briesen für gewöhnlich entweder auf Driginalien, Concepte oder zuverläffige Abschriften, bei Abgang derselben auf die von Dr. Raich herausgegebene Sammlung sich stügen; in andern Fällen wird die Duelle besonders namhaft gemacht.

Exaten bei Bacrem in Holland, den 11. Juni 1899.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erstes Budj.

# Wilhelm von Ketteler bis zur Entscheidung für den geiftlichen Stand.

### 1. Der Familientreis im Saufe v. Retteler-Sartotten. S. 1-11.

Glüdlicher Chebund 1. — Trenes Andenken an den Gatten 2. — Perfönlichkeit Friedrichs v. Retteler 2. — Hochschätzung Wilhelms v. Retteler für den Vater 3. — Clementine Freifrau v. Ketteler geb. Freiin von und zu Benge-Beck 3. — Tugenden der Mutter 4. — Zdeal eines christlichen Familienlebens 5. — Die Schwestern 6. — Erziehung der Kinder 7. — Mutterliebe 7. — Abhärtung 8. — Anleitung zur Religiosität 9. — Früchte der Erziehung 10.

# 2. Anaben= und Jünglingejahre 1824-1829. S. 11-28.

Wilhelm v. Ketteler soll ins Penfionat nach Brig im Wallis 11. — sein erster Unterricht; Fortschritt in den Studien. — Umstände seiner Geburt und Wahl seiner Namen 12. — schlimme Charaktereigenschaften, durch gute Züge gemildert 13. — Das Pensionat von Brig 13. — Abreise nach Brig 14. Oktober 1824; schwerer Abschied 14. — Die ersten Briefe 15. — P. Balth. Rudolf S. J. als Erzieher 15. — Der "ausbrausende Zögling von Brig" 17. — preußischer Patriotismus 18. — Erste heilige Communion und hl. Firmung 18. — Getäuscher Ferienhossmungen 19. — Der große Bakanz-Constitt 20. — Bermittelung des P. Rudolf 21. — schimme Wahrnehmungen an Wilhelm 21. — Bendung zum Besseren 22. — Abermalige Bakanzeise nach Schwaben; Wiederschen mit dem Bater 23. — Fortschritte in den Studien; Preis aus der Nathematik 24. — Kückehr nach Westsalen; Dipsom der marianischen Sodalität 25. — Anhänglichkeit au Brig und die dortigen Lehrer 25. — Eintressen in Münster und Hartotten 27. — Jagdfreuden 27. — Abiturienten-Examen 27.

# 3. Wilhelm v. Ketteler als Jurift 1829—1837. S. 28-46.

Immatrikulation in Göttingen; das Corps der "Westfalen" 28. — Studenten-Bautereien 29. — Folgen des Duells 30. — schwierige Heilung 31. — An den Universitäten Heidelberg und München 32. — Tod des Baters 33. — Folgen für Wilhelms Existenz 34. — Wirkung auf sein Inneres 34. — Das letzte Semester in Berlin; Graf Alsechurg 35. — strenges Urtheil über sich selbst 36. — guter Kern 36. — Bedeutung der christlichen Schwester 37. — Auseultator in Münster; Militärdienst 37. — erste Ballsahrt nach dem Rochusberg 38. — Das Referendar-Examen 39.

— Arbeiten als Referendar; die Judenfrage 39. — Die Bucherprozesse in der Pfalz 40. — Wandel im Innern 42. — religiöse Einslüsse 43. — Das Gefühl der Richtbefriedigung 44. — heinweh nach dem Mittelalter 44. — Berwaltungsbeamter und Soldat in Friedenszeit 45. — Sehnsucht nach Krieg 45. — ein bedeutungsvolles Borzeichen 46.

### 4. Untfarheit über die Bufunft 1837-1840. S. 46-71.

Das Kölner Ereigniß 46. — Eindruck auf Wilh, v. Ketteler 47. — Ausscheiben aus dem Staatsdienst 48. — Wilderich v. Ketteler 48. — ernste Lektüre 49. — Der "Fingerzeig der Umstände" 49. — Gefühl des Unvermögens; Rathlosigkeit 50. — Trennung vom Familienkreis 51. — Reise nach München; Gräsin Amalie Merveldt 52. — Der Münchener Freundeskreis: Görres, Jarke, Brentano, Phillips 53. — Schloß Zinneberg; die fürstliche Familie von Löwenstein 55. — neue Fagderlebnisse 56. — innere Freudossgleit; Eindruck auf andere 58. — wachsendes Interesse für Kirchliches 59. — Bücherliebhaberei 60. — Widersstreit der Empfindungen 60. — Ordensstand ausgeschlossen 61. — Reise nach Tirol 62. — Norditalien 63. — Heime 64. — Natureindrücke 65. — Kücktehr nach München 66. — Sehnsucht nach der Ferne 67. — über Wien nach Freiwaldan 69. — Auerbahnjagd; Kaltwassertur 70. — Daheim in Münster 70. — tödtende Entschlüßlosigkeit 71.

# 5. Die Entscheidung. S. 71-86.

"Bermeintliche Verpflichtungen" 71. — Das Problem des Leidens 72. — tirchek Kämpfe, Bunsen; Sendells Rosenkranz-Constitt; Clemens August; Fürstbischof Graf Dunin; die Hermesunger 73. — Theilnahme am innerfrechtlichen Leben 75. — Bischof Hosfkätter; Bischof Reisach 76. — Ballfahrt nach Altoetting; Gräfin Stolberg 77. — die Berufsfrage im Reiservozeß 77. — terikale Lettüre: de Maistre; Fenelon 78. — Richard v. Ketteler 79. — Richards Umwandlung 81. — Bishelm als Hührer und Rathgeber 82. — entscheidende Anfrage bei Reisach; keine Antwort 82. — Reisach in Münster 83. — Die Entscheidung 84. — Festigkeit im Entschluß 85. — Klarbeit und Rube 86.

# Zweites Budj.

# Wilhelm v. Ketteler im geistlichen Stand bis zur Erhebung zur bischöstlichen Würde 1841—1850.

# 1. Die Frage ber theologischen Ansbildung (Februar bis November 1841). S. 87—97.

Bedenken gegen das Collegium Germanienn 87. — Reisachs Seminar in Eichflätt 88. — Trennung von zu Hause 88. — Richard v. Ketteler in Mainz 89. — bei Wilderich in Oberitalien 89. — Ankunft in Sichstätt 89. — Theologische Privatsstudien; Sinsiedlerseben 90. — Berkehr mit Reisach 92. — Die ersten Exercitien 93. — exster schriftstellerischer Bersuch 94.

#### 2. Das Theologie-Studinm in München 1841-1843. S. 97-113.

# 3. 3m Clerital=Seminar 1843-1844. S. 113-122.

Rüftung und Prüfung für die Aufnahme 113. — Regens Schmüling 113. — Die Vorlesungen 114. — unter den Mitalumnen 114. — Ferdinand Stumpf und Gottsried Wesener 115. — frommes Stillleben 115. — Die Liebe zum H. Rosenstranz 115. — einen Heiligen zum Borbitd 116. — Die Freiheit der Nirche 116. — Das "neue Leben" 117. — Erkranfung der Mutter; ihr Tod 117. — Der Trost des Christen 118. — Weihe und Primiz 118. — Ausstaffirung und erste Funktionen 119. — Aufänge im Predigtamt 120. — Priefter-Exercitien 120. — Pfäne sür firchliche Jugenderziehung; Weseners Ausbildung 121. — Die erste Austellung 122.

## 4. Kaplan in Bechum 1844—1846. S. 122—138.

Ein "demüthiges einfältiges Herz" 122. — Pfarrgemeinde; Geistlichkeit; Wottessbaus 123. — Seeleneifer; Studium 123. — Fests und Bußprediger 124. — Missionsverein; Herz-Mariäs Bruderschaft 124. — Die Kirchendiehstähle; das Krenz von Stromberg 125. — improvisite Boltsversammlung 126. — Liebe zum Beichtsuch 126. — Sorge für die Kinder 126. — Die Berwahrtosten 127. — Bisso Printsmann über Kettelers Kaplanszeit 127. — als Katechet in der Unterberger Schule 128. — Erzählungen aus dem Munde des Boltes 128. — Die Vita Communis 131. — Heimfung im Kaplanshaus 132. — ein vielversprechender Küsterssohn 133. — vod des Kavlan Stumpf; letzte Liebesdienste 133. — ungleiche Vertheilung der Erdentprenden 134. — Das Michaelsspital in Lembed 134. — Liebe für die Leidende Menschheit 134. — Der Man zum Krantenhaus 135. — Feilschen der Stadtgemeinde 136. — Ban und Schenfungen 137. — Frage der Corporationsrechte; Ketteler über staatliche Beaufschitzung 137. — segensreiche Früchte 138.

# 5. Die Pfarrei Hopften 1846-1848. S. 138-152.

Us Bauern-Pastor 138. — heruntergefommene Gemeinde 139. — Hungersnoth 140. — Typhus-Spidemie 141. — Die Pflichten des Pastors gegen die Gemeinde 142. — Kranfendienste 143. — ein frohes Erntesest 144. — Frucht des Birfens 144. — hänstiche Einrichtung und Lebensordnung 145. — der Umgang mit den Pfarrfindern 145. — ein guter Beichtvater 146. — Predigtamt und Christensehre 116. — Die Berehrung Marias 146. — Heruscherschaft 147. Die St. Anna-Rapelle 148. — Feier der Umnen-Oftav 149. — ein Kennzeichen weisen Seelsorgseisers 149. — Kinderseclsorge 150. — eisrige Seelen 150. — Die Berhärteten 151. — Ueberhandnehmen des Guten 151. — Glüst eines eifrigen Pfarrers 151.

#### 6. 3m Frantfurter Parlament (Juni bis Oftober 1848). S. 152-165.

Abjage an die Politif 152. — Dechant Rahfeldt 153. — Candidaturen jür das Parlament: Brüggemann, Bartmann, Rohden 153. — die Wahl in Lengerich 154. — Das kleindentiche Programm 154. — Frankfurt: Freiheit jür die Kirche; der "katholische Chub" 155. — die Schulfrage 156. — Interesse für die Verhandlungen; die nuerbittliche "Ordung des Hanses" 156. — Volkssonweränetät 156. — Freiheit des Volkes 157. — Der Adel und sein Werth 157. — Die Wassenstüllstands Debatte und ihre Folgen; Radowih 158. — konfessioneller Club oder politische Partie? 158. — Der soziale Umsturz im Lichte einer Frohnleichnamsbetrachtung 158. — Attionen im Parlament 159. — Protest gegen die Coelibatsstürmer 159. — Justiz-Commissa Thüssing 159. — Die erste Zeitungssehde 160. — Straßenmorde in Frankfurt 161. — Aetteler bei der Leiche Lichnowsths 162. — Die Leichenrede 162. — streigendes Aussehn 163. — Der erste Katholisentag in Mainz 163. — Aetteler über die sociale Frage 163. — Eindruck der Rede 164. — Der wahre Volkssfreund 165.

## 7. Abichied von Sopften (Oftober 1848-Oftober 1849), S. 165-182.

Burud in der Pfarrei 165. - "Bwei Dinge fteben fest" 165. - Die Urfachen ber Umwälzungsbeftrebungen 166. - Der "fatholifche Berein in Hopften" 166. -Wahltag in Tecklenburg 167. - Das St. Clifabeth Spital in Bechum 167. -Frantfurt und Maing 168. - "Seche Predigten über die großen focialen Fragen ber Begenwart" 168. - eine Frucht ber Predigt 169. - Das Berbrechen Des Engels 169. - Die Unsterhlichkeit 170. - Tod des Bischofs von Maing 170. -Eindruck von Rettelers Predigten 170. - ber Beerde Chrifti wieder ein Diener Chrifti 171. - Generalversammlung der katholischen Bereine des Münfterlandes 171. - Retteler über Organisation des fatholischen Bolfes in Dentschland; die focialen Berhältniffe gehören zu ihrem Birfungsfreis; Armenpflege auf dem Lande 171. -Der Ruhm ber Münfterländer 172. - Mandatgniederlegung; Nachruf 172. - Predigt über die Bahlen 172. - P. Behrens S. J.; die erfte Bolfsmiffion 173. - Birfung der Miffion 174. - die Marianische Congregation 174. - Plan des Dechanten Rahfeldt 175. - Ruf nach Berlin 176. - Ablehnung der Berufung: Liebe jum Landleben; Schen vor noch größerer Berantwortung 176. - Propft Brinfmann und Web. Rath Antite über den Birfungsfreis in Bertin 177. -Der Bijchof von Münfter und Domherr Förster 177. - Die Enticheidung des Unbetheiligten 178. - "Ernennung" durch den Rönig und firchliche Anstellung 179. - Der Nachfolger für die Pfarrei Hopften 180. - Borbereitung durch geiftt. Erereitien 181. - Umfaffen von Kreug und Leid 181. - Scheiden aus der Diocefe 182.

# 8. Propst von St. Hedwig und Fürstbijdfösilider Delegat (Oftober 1849 bis Juli 1850). S. 182—201,

Das neue Arbeitsfeld 182, — unermeßliches Sectenbedürfniß 182, — Darniederliegen des firchlichen Lebens 183. — Schwierigkeit mit den Kaplänen 188. — Das Statut für die Berwaltung der St. Hedwigsfirche: fleinliche Einmischung, lebslofer Mechanismus 183. — hemmender Geschäftsgang 184. — das priesterliche Rusammenleben 184. — Fürstbischof Förster über Ketteler in Berlin 184. — Die sieialen Gegenfäge der Großstadt 185. — Die "unvollfommene Seite" in Kettelers Geschäftsführung 185. — Der Delegatur-Bezirf 185. — schreiende Roth 186. — Mittellosigseit des Propses 186. — Die Kirche in Brandenburg 186. — Fanatismus in Potsdam 187. — Katholisen in der Diaspora 188. — fatholische Schulen sür

### Inhaltsverzeichniß.

Bertin. 191. — Das Hedwigsspital zu Bertin 192. — Der "Hifferuf" 192. — Anfruf an die Bertiner Katholiten 193. — Die Wirtung 194. — Bohlthäter außershalb Bertins 195. — Streitigfeiten um die Mainzer Bijchofswahl; Dr. Heinrichs Brief 195. — Die neue Candidatenliste; Ernennung und Präconization 196. — Der Nachfolger für Berlin; Richard v. Ketteler; Propst Beltdram 197. — Die Frohnsleichnamsprozession nach Spandau 198. — Der Rothe Adser-Orden II. Klasse 199. — Binke für den Cultusminister 199. — Die Abscheberges die 200. — Der Christ und die Ehe 200. — Anerkennung der Berdienste 201. — v. Ladenbergs Höstlichkeit 201. — Diepenbrocks Abschiedsgruß 201.

# Drittes Budy.

Wilhelm Emmannel Bischof von Mainz bis zum Amschwung in den öffentlichen Verhältnissen in Folge des Jahres 1859.

# 1. Ernennung und Weihe Rettelers jum Bifchof 1850, S. 202-222.

Erledigung des Mainzer Bijchofsftuhls: Wahl des Projesfors Dr. Leopold Schmid 202. - Eindruck der Wahl 203. - Aufforderung von Rom zu freiwilligem Bergicht 204. — Adreffen und Bittichriften zu Gunften Schmids 204. — Die Bahl burch papstliches Breve cassirt 204. - Aufregung und Umtriebe 205. - Adresse an den Papft 205. - Petition an die Regierung 206. - Die Professoren der fatholischen theologischen Fakultät in Gießen 206. - Das Domfapitel 206. - Befonnenheit der Regierung 206. — Schmid in die philosophische Kafultat versett 207. — - Die neuen Bijdgofscandidaten 207. - Kettelers erfte Antwort 209. - Das Breve ber Ernennung 209. — Rettelers Ergebung, 211. — Urtheile über die Ernennung 211. - Bijchof und Seminarfreund 212. - Das erfte Birtenschreiben; bie Unterfcrift "Wilhelm Emmanuel" 213. — Aufregung in Maing 213. — Borbereitungen gum festlichen Empfang 214. - Abmahnung von der Gingugsfeier 215. -- Landung in Bingen 216. - festlicher Gingug in Maing 217. - Erdesleiftung vor dem Großherzog 217. — Das erfte öffentliche Erscheinen 218. — Einladung Erzbischof v. Beiffels 218. - Die Confefration 219. - Bijchof Blum als Festredner; feine Borherfagung 219. — Die Rede des Bifchofs 219. — (Bruf an die Armen 220. — Eindrud der bischöflichen Worte 220. - Das "Gelübde der Armuth" 220. - Der Bijchof unterworfen höherer Ordnung 221. - Aenferes Festgepränge 221. - Die Bucht der Aufgabe; duftere Borgeichen 221. - nur "Araft und Entichiedenheit" fönnen helfen 222,

# 2. Beginn der öffentlichen Thätigteit (25. Juli 1850 bis 1. Mai 1851), S. 222-244.

Ratholiten im Größerzogthum Heffen 222. — Vertheisung über die Provinzen 222. — Simultantirchen 223. — Die größern Städte 223. — Confessionelle Verhält-niffe in Mainz 223. — gedrückte Lage der katholischen Minoritäten 224. — Mainz vorwiegend antifirchlich 225. — Nachwehen der Franzosenzeit 225. — das Staats-

firchenthum 226. - Die ersten Inhaber des Landesbisthums 226. - Buftande unter Bijchof Raifer 226. - neuerungsfüchtige Tendenzen, Umfturzbestrebungen 227. religiöser Riedergang der Stadt Maing 227. - neue Reime bes Guten: Lennig, der Pinsverein, der erfte Ratholifentag 228. - Der neue Bifchof an der Arbeit 228. - Predigt im Landeszuchthaus 228. - Rundreifen in der Diocefe; Empfangefeierlichfeiten; machtiger Gindruct 228. - jeit langer Beit wieder Exercitien für die Briefter ber Diocefe 229. - Feier des Inbilaums 229. -- Die Burgermeisterwahl in Beidesheim 229. - Das Bert der Boltsmiffionen 229. - Der Berein der bl. Kindheit 230. - HerzeMaria-Bruderichaft 230. - Die Junggesellen-Sodalität 231. - Seelforgethätigfeit des Bifchofs 231. - fchuklos allen Schmähungen ausgesett 231. - thatjächliche Jusultirung des Bijchofs 232. - Mordanfall auf den Seminar-Regens 232. — Angriff in der II. Kammer 232. — Der Hirtenbrief acaen den Deutschfatholigismus 232. - das Bastovalichreiben des Kaufmannes Scholz 288. - neue Angriffe in Rammer und Preffe 288. - Fragen wegen der fathol. theol. Fakultat in Gießen 233. - Schließung von Colmars Seminar: die Landesuniversität 234. - Folgen der Aenderung 234. - Rettelers Ermittelungen 234. - Schuldenlaft und Brieftermangel 235. - üble Buftande in Gießen 235. -Unguverläffigfeit der Professoren 236. - Grundfate der Kirche über die Ergiehung bes Clerus 285. - Gerüchte über Rudverlegung ber theologischen Lebranftalt nach Mainz 237. — Die Landesuniversität nicht mehr obligatorisch 237. — Erkundigungen und Berichterstattung; Rundschreiben an den Alerus 238. - Auftrag des Papstes 238. - Dr. Lutterbed über das Ende der Fatultät 239. - Lennig über die Biedereröffnung bes Mainger Seminars 239. — Stimmung innerhalb ber Dioceje 240. entscheidendes Motiv für den Bifchof 240. - perfonlicher Antheil an der Erzichung bes jungen Clerus 241. - Gindrud der Magregel in ber Deffentlichkeit 242. -Interpellationen in der Rammer 242. - Abgang der Biegener Projefforen, 243. -Abschied Dr. Scharpffs 243. - Retteler über den Ginn feiner Magregel 243.

# 3. Die Oberrheinische Kirchenproving bis jum Ausbruch bes offenen Conflictes. S. 244—266.

Bujammentunft der oberrheinischen Bischöfe zu Rettelers Consekration 214. -Berathung ber firchlichen Lage; Beichluß einer Dentschrift 244. - Unehrliches Berfahren der Regierungen 244. - Entgegenkommen des Papftes 245. - erheuchelte Annahme bes Ultimatums 245. - Die "landesberrliche Berordnung" 246. - Broteft bes Papstes; Schwäche ber Landesbifchofe 246. - Fulda chrenvolle Ausnahme 246. - Drang nach Freiheit der Rirche 246, - Hoffnung auf Retteler 247. - Bijchofs-Confereng in Freiburg; Die "Dentidrift" von 1851. - Forderungen der Bifchofe 248. — neues Breve des Papstes 248. — die Forderung des Papstes wird urgirt 249. - Plan einer neuen Confereng 249. - Der papftliche Runting am Oberrhein 250. - Die Bifchofsconfereng 1852; Monitorium an die Regierungen 251. - Soffnungsreicher Sinblid auf Preugen 251. - Bertrauen auf Friedrich Wilhelm IV. 252. — Die provisorische Verjaffung von Heffen-Kaffel 252. — Entschloffenbeit des Bifchofs von Fulda 252. — Unthunlichkeit eines gemeinsamen Schrittes 253. — Entwurf eines Manifestes 254. - Rettelers Urtheil über den Entwurf 255. friedliche Mendung in Beffen-Raffel 255. - ber Seelenamt-Conflitt in Baben 255. - Beilegung des Streites 256. - Vicaris Soffnung auf die beiden Seffen; Urtheil über den Pringregenten von Baden 256. - Rettelers Schnen nach Enticheidung 256. - Ernennung von Generalvifaren in Maing, Limburg und Rottenburg 257. — Die Coadjutor-Frage für Freihurg 257. — Ketteler der Kandidat des Papsies 257. — Hoffnung des Erzbijchofs 258. — Bestürzung in Mainz 258. — Bemühungen Biale Presis; Großherzog; Prinzregent 259. — endliche Antwort der Regierungen auf die Dentschrift; Protest des Erzbijchofs 260. — Berstimmung des Ministers v. Rüdt 260. — neue Berathung der Bischöfe; Collettiv-Ertsärung vom 12, April 1853 261. — Borbereitung einer neuen Deutschrift 261. — nochmaliger Jusiammentritt zur definitiven Festschung des Bortlantes 262. Ueberreichung an die Regierungen 262. — unwahre Behauptungen des Bundestagsgesandten v. Vismart 262. — Bischof Laurent über die zweite Deutschrift 263. — warum nicht mehr verlangt? 263. — ossener Conssist in Baden 264. — Rettelers Hirthespelben 264. — "das Recht und der Rechtssichut der tatholischen Kirche in Deutschland" 265. — Schutzpssicht des Bundes 266. — Versagung des Rechtssichutes für die Kirche von seiten des Bundes 266.

# 4. Fortschritte in der Diocese. S. 266-300.

Die Generalverzammung der fatholischen Vereine Deutschlands zum 2. Male in Mainz 266. — Zwei Reden des Oberhirten 267. — Begeisterung für den Mainzer Bijchof 267. — genertärm, Banit, Unglüdsfälle 268. — Beruhigung der Massen: Moufang, Kopping, kretteler 268. — der Mainzer Gesellenverein; Förderung durch den Bischof 269. - der St. Bincenzund St. Elisabetben-Berein; Förderung christlicher Misthätigkeit 270. — Sorge für entlassen Sträftinge 271. — hein für stellenlose weibliche Dienstboten 271. — der Kindheit-Fesu-Berein 271.

Die Jesuiten Mission in Mainz 271. — Missionen für die anderen Städte 272. — andere Werte außerordentlicher Seelsorge 273. — Laien-Exercitien 273. — Conferenzen des P. Haßlacher S. J. 273. — außerordentliche Seelsorge in anderen Städten 273. — Liebe für die Wallsahrtsorte; Betheiligung an den Wallsahrtsseften 273. — der Rochusberg bei Bingen 274. — Haltung des Voltes bei den Wallssahrten 275. — die Firmungsreisen 276. — Schulprüsungen 277. — Bischof und Bolt 278. — Eindruck der bischöftichen Rundreisen 279. — Blüthe der theologischen Lehranstalt in Mainz 280. — der Deharbeische Ratechismus 281. — Revision der Liturgischen Bücher 281.

Das einzige noch übrige Kloster in Mainz 281. — Die ersten Barmberzigen Schwestern 282. — die Borromäerinnen 282. — Einführung der Schulbrüder 282. — Franzen vom guten Hirten; Aachener Franziskanerinnen 283. — P. Bonaventura (). Cap. 283. — Niederlassung der Kapuziner 284. — die "Finthener Schwestern" 284. — Rothwendigkeit von Schulschwestern sir die Landschulen 285. — Freien v. Laroche; Ribeanwille 286. — Gründung des Mutterhauses 287. — die Unstellung der Schwestern verweigert 287. — vergebliche Borstellungen 288. — Corporationserechte für die junge Congregation 289. — Das Mädchene Waisenhaus in Neustadt 289. — gedeihtliche Entwicklung der Congregation 290. — Niederbronner Schwestern in Darmstadt 291. — Frage der Männerorden 291. — Regens Monsang über die Pstichten des Bischofs rücksichtlich der Männerorden 292. — Fesiniten in St. Christoph 292. — Ordensberufe und ihre Bedeutung für die Diöcese 293.

Die Friedhofstapelle 294. — der Mainzer Dombau-Berein 295. — Beiträge hober Wohlthäter 296. — König Andwig I. von Bayern 297. — der nordöstliche Seitenthurm 297. — der Dom von Worms 298. — Aufrnf des Bischofs 299. — Ausschmung und Herstellung der Kirchen in Stadt und Land 299. — Ansschwung des kirchlichen Lebens 300.

#### 5. Thatigfeit im Badifchen Kirchen:Conflitt. S. 300-311.

Die Badische Regierung wünscht Beilegung der Wirren 300. — Ketteler Bevollsmächtigter des Erzbischofs 301. — vom Großherzog acceptirt und in Andienz empfangen 302. — Bismarcks unzutressender Bericht 302. — Gegenstand der Andienz 302. — Kettelers Borschläge 303. — Misceutung und Rechtsertigung 304. — die Borschläge beiderseits angenommen 305. — man entledigt sich Kettelers 306. — Minister v. Müdt auf Nettelers Immediatvorstellung 306. — Fortsetzung der Berbandlungen; Umschlag 306. — Einmischung Preußens; Bismarck in Karlsruhe 307. — Der Plan der "Solidarität der protessantischen Regierungen gegen die katholische Kirche" 308. — die wahren Grundsäge der Parität 310.

## 6. Die geistige Erneuerung des Clerus. S. 311-330.

Ruf des Mainzer Clerus unter Ketteser 311. — vorhandene Uebel bei seinem Amtsantritt; Verlangen des Papsies 311. — Trübe Ersahrungen des ersten Jahres 312. — Urjachen des Uebels 312. — entschiedenes Eingreisen nothwendig 313. — Beobachtungen und Herzenskunmer 313. — das Mahnschreiben gedruckt 314. — des Bischofs große Klage 315. — Rückbtick nach 10 Jahren; Bedeutung solcher Klagen 316. — die jährlichen Priester-Exercitien; ihre Bewerthung 318. — die erste Diöcesan-Conferenz (1852) 319. — Frückte der bisherigen Bemühungen 320. — Biederaufnahme der Diöcesan-Conferenzen (1856) 321. — Bestikungen der Diöcesan-Conferenzen (1856) 321. — Bestikungen der Diöcesan-Conferenzen (1856) 323. — Benüg gegen die Vita Communis; Holzhaufer und sein Institut 323. — Benüg gegen die Vita Communis 323. — Küstritt vom Generalvicariat 324. — Berkellungen des Domstapitels 325. — Benuig bleibt 326. — Der Plan vor der Diöcesan-Conferenz; allgemeine Abneigung 327. — Herbeiziehung eines weitern Priesterordens; Fesuiten als Beichträter 329. — Ernunterung zu wissenschaft Ausbisonung; Pastoral-Conferenzen; Conferenzarbeiten 329: — glüsstiches Resultat 330.

#### 7. Sorgen für die katholische Schule. S. 330-344,

Das Schuledift von 1832; Organijation des Beifischen Bolfsichulwejens 330. -Ueberhandnehmen der Communalichule 331. — Lichtpunfte im ichlechten Schuledift 331. — Rampf gegen die Communalichule 331. — die in den Communalichulen gebrauchten Schulbucher 332. — Aneiferung ber Geiftlichkeit 332. — Sorge für bie Broletavierfinder 333. - Die Elementarichulen in Maing 333. - Denkichrift ber liberalen Mainzer Lehrer 333. — Befampfung der Mainzer Schulorganifation 334. bie Communalichule Lieblingsidee der Fortichrittspartei 334. - Lehrer Bondin und feine Projette 334. - die Schulkommiffion bes Mainzer Stadtrathes 324. - Proteft bes Bijchöft. Ordinariates und der gutgefinnten Mainzer Ratholifen 335. - Ginführung der Settionsichulen ftatt der Pfarrichulen 335. - Domtapitular Luft vertheidigt die neue Organisation 336. - Beschwerden des Bischofs 337. - Wirkungen ber neuen Organisation 338. - Thatigkeit bes Bischofs; Pfarr-Conferengen 338. über "Religionsunterricht in der Bolfsschule" 339. — Diesterwegs Brofchure 339. — Antwort des Bifchofs 340. — Die Sonntagsichnle in Maing 340. — Schulftellen für Briefter; Priefter als Lehrer an höhern Leheanstalten 341. - das Landes Schulsehrer-Seminar in Bensheim 341. — Schwierigfeiten des Direktors Ohler 342. — Ermuthigung durch den Bijchof 343. - Lehrer-Exercitien 343. - Brave tatholifche Lehrer 344.

#### 8. Die Convention. S. 344-366.

Gefinnung des Großherzogs 314. — Minister Fhr. v. Dalwigk 344. — Pfarrer Autsch und Regierungspräsident v. Dalwigk 345. - Retteler an Dalwigk über eine Schenfung des Großherzogs 346. — Retteler in der I. Rammer 346. — Retteler über Unfreiheit der Kirche nach der Beffischen Berfassung 346. — Busammensebung der Rirchenvorstände 347. — die Rirche in beiden heffen verhaltnigmäßig gunftiger gestellt 247. — thatjächlicher Zustand der Unfreiheit für die fatholische Rirche in Beffen Darmftadt 348. — die Regierung bleibt ftumm 348. — Borfchlag, fich perfonlich an den Großherzog zu wenden 248. - Rettelers vergeblicher Verjuch 349. gunftige Nachrichten von Darmftadt 249, - Ministerialrath Creve über Dalwigt's Gefinnung 350. — Enttäufdung des Bijchofs; neue Beichwerdefdrift 350. — Rlar= stellung des eigentlichen Standes der Frage 351. — Rettelers Protestation und Warnruf 352. - Grund der Sartnädigfeit auf Seite ber Regierung 352. - fattifches Borangeben der Bifchofe 353. - Dalwigt leuft ein 353. - Berichiedenheit der Auffaffung zwifden Bijdof und Minifter 354. - Rettelers Rudblid auf die Gefchichte der oberrheinischen Kirchenproving 355. - Dalwigf zu Unterhandlungen geneigt 356. weghalb die Verhandlung mit dem Landesbijdhof 357. - hinauszögerung der Berhandlung 357. — Rettelers leitender Beweggrund 258. — Rlage über die hinausgogerung 358. - Gebet-Ausschreiben für den Landesberrn 359. - Entgegenkommen des Bischofs 359. — traurige Lage in der Kirchenproving 359. — erneuter Borichlag eines Appells an ben Bundestag; Rettelers Schrift über Recht und Rechtichut ber Kirche 360. — Conferenzen und Convention 360. - Dalwigts Urtheil 360. - die Auffaffung von der Bifchöflichen Geite 361. - Darftellung der in Maing ericheinenben fatholifchen Organe 362. — Rettelers Selbstüberwindung aus Gewiffenhaftigfeit 362. - triftige Beweggrunde 363. - fchlimme Rehrseite der Sache 363. - Schrecken für den Bifchof von Limburg 363. - Urtheil des Cardinals von Roln 364. -Weiffel , Bicari , Blum und Forfter find gegen die Convention 365. - Cardinal Biale Brela gleichfalls ablehnend 365. — Retteler fiftirt die Correspondeng; Romreife 365.

## 9. Berhandlungen in Rom. S. 366-376.

Bohnung und erste Unterredungen in Rom 366. — Audienz bei Pius IX. 366. — Kettelers Freude über die Dogmatisation der Unbeslectten Empfängniß; Erzählung des preußischen Gesandten v. Thise 367. — Berzögerung der Geschäfte in Rom 367. — schwere Geduldsprobe 367. — Cardinal Brunellis Fragen und Einswendungen in Betress der Convention 368. — Kettelers Juversicht 368. — Sehnsucht nach den Seelsorgearbeiten 369. — nene Berzögerung 369. — Eindrücke von Rom; Arbeiten in der Seelsorge 370. — interessanten Begegnungen 371. Briefwechsel mit Fürst Hohenlohe 371. — der Alcantariner P. Bothar 372. — Hohenlohes gute Gessinnung 372. — Ausstug nach Neapel 373. — Ballfahrt nach Salerno; Gregor VII. und der Vincenzverein 374. — Bennruhigungen in Deutschland 374. — Bruncllis Justruction über Abänderung der "vorläusigen Bereinbarung" 374. — Beruhigende Bussicherungen der Regierung 375. — Julassung der Ordensgenossenssensschaften 376. Friedenszustand aus Grund des saktisch Bestehenden 376.

#### 10. Außerordentliche firchliche Festlichkeiten. G. 377-389.

Biedererweden der alten katholischen Erinnerungen 377. — Keine katholische Ge-fammtkirche Deutschlands mehr 377. — Das Bonisatius-Centenarium 377. — Bor-

## Inhaltsverzeichniß.

bereitungen in Mainz 378. — Die Feier in Fulda; Bolksmissen 378. — Störung des Festes 378. — Eintressen der fremden Kirchenfürsten 378. — Andacht und Weihe 379. — Mainz im Festschmuck 379. — Zierde des Dom-Innern 380. — Der Festzug 381. — Detheitigung des Bolkes 381. — Daswigt und die Bischöfe 382. — Festprozession; Schlußseier 382. — Eindruck des Festes; weitergehende Bedeutung 383. — Feier der Unbesteckten Empfängniß 384. — Das Millenarium des hl. Rhabanus Maurus 384. — Das Mreuz von Stromberg wiedergefunden 385. — Festprozession und übrige Feier 386. — Erhebung der Hildegardis-Resigning 386. — Die Heitigen Unpert und Bertha 387. — Die große Festwoche in Bingen 388. — Die Marienstriche in Aachen 389. — Gottschool Cappenberg und die Katholisen der Betterau 389.

# 11. Wirtfamfeit für die Rirche in Baben. S. 389-395.

Gutes Einvernehmen zwischen den Oberhirten von Mainz, Freiburg und Limburg 389. — Kettelers Firmungsreisen in Baden; Hofrath Zell 390. — Empfang in Konstanz 390. — Predigt und Firmung; Eindruck auf das Bolk 391. — Ketteler in Reichenau; Heimehr über Konstanz 392. Die Badische Geistlichkeit über Ketteler 392. — Neue Firmreisen 393. — Hermann v. Vicaris Bischofsjubiläum; das "Symbol des Bandes der Liebe" 393. — Kettelers Anhänglichkeit an Land und Bolk in Baden 394. — Dankbare Kückerinnerung des Badischen Clerus 394. — Hermann v. Vicaris Gesinnung für Ketteler 394.

# 12. Freuden und Leiden. S. 395-416.

Graf Friedrich v. Galen; Priefterberuf und Priefterweihe 395. - Ordens. profeß bes P. Bonaventura 395. - Graf Max v. Galen ftudiert in Mainz 395. ichones Berhaltniß zu den Bermandten 396. Das Kapuzinerklofter in Mainz 396. — Fhr. August v. Retteler ftirbt 396. - Rrantheit des P. Bonaventura 396. - Retteler über den Tod des Bruders 397. - Retteler Candidat für Breslan 397. - Berdachtigung beim König 398. — General v. Gerlach's Anficht über die Befetung des Brestauer Bijdofftubles 399. - Dr. Lorinfer über die Buniche der Geiftlichkeit 399. - Der König an das Rapitel von Breslau 400. — Die Absichten des hl. Baters 400. — Die Gefahr wegen Brestan vorüber 400. — öffentliche Berhöhnung bes Bijchofs 401. — Das Ungarifche Fluchformular 401. - Bunahme der Befchimpfungen 402. - eine Cacilien-Teier ber Liedertafel 402. - Retteler über die Befdimpfungen ber fatholifden Religion 403. - Die Rapuziner in Dlaing 404. - Befehrung eines beutichfatholifden Predigers 404. — Rückehr angesehener Brotestanten zur fatholischen Rirche 405. - Erinnerungen B. v. hammerftein's 406. - Converfionsangelegenheiten 406. - Daumers Converfionsschrift 407. - Die Explosion des Bulverthurms 407. -Schaden für die Diocefe 409. - Die politifche Erschütterung; Rettelers hoffnungen 409. - Gebete eines Deutschen Bischofs 410. - Chriftliche Liebe gegen fremde Nationen 410. - Gefinnung mahrend des Rrieges 411. - Feftgottesbienft auf Rapoleonstag; Ablehnung durch den Stadtpfarrer 411. - Dr. Luft über den Gottesbienft für fremde Potentaten 412. - Dalwigt an Retteler 413. - Dr. Luft bleibt fest 413. - Neue Schritte Dalwigks 414. - Retteler an Dalwigk. - Fortschreitende Revolutionirung Italiens; Rundgebungen der Ratholifen in Deutschland 416. --Manifestation fatholischer Gefinnung in der Diocese Maing 416.

# Erstes Buch.

# Wilhelm v. Ketteler bis jur Entscheidung für den geiftlichen Stand.

# 1. Der Jamilicufreis im Saufe v. Retteler-Sarfotten.

🥰s war ein überaus glücklicher Ehebund, der am 10. März 1801 Swifthen Friedrich Freiheren v. Ketteler Sarfotten') und Elementine, der Tochter des General-Gouverneurs von Mäufter, Clemens Anguft Freiherrn von und zu Wenge Beck, in der Hauptstadt Westfalens geschloffen wurde. Die Brautleute waren fast gleichalterig, beide 1779 geboren. Bwei Jahre zuvor war Clementine dem letten Freiheren v. Hangleden angetraut worden, aber ichon nach 3 Monaten hatte der Tod ihr den Gatten entriffen2). Ueber 31 Jahre follte fie bagegen an v. Rettelers Seite walten, und jedes neue Jahr schien die Junigkeit im Berhältniß der beiden Gatten zu steigern. "Go glücklich, wie ich mit dem lieben, lieben Bater war," schreibt Fran v. Retteler 1833 an einen ihrer Söhne, "gibt es feine Fran mehr auf ber Welt. 3ch glaube wohl, mein Glück war zu groß; barum forderte der liebe Gott das Opfer von mir." Es wird ergählt, daß wenn immer v. Getteler vom Sause abwesend sein mußte, was nicht selten geschah, er täglich an die Battin schrieb. Ihre Briefe hinwieder athmen die hochachtungsvollste Berehrung für den geliebten Gatten. In dem Testamente, das beide Gatten noch bei voller Gesundheit 18. Nov. 1831 gemeinsam niederschrieben, bestimmt Friedrich v. Ketteler: "Co wie wir jest langer wie 30 Jahre in Liebe und Gintracht glücklich gusammengelebt haben, jo wünschen wir auch bereinstens im Grabe neben einander zu ruhen, und bitten Bott, uns im fünftigen Leben wieber in ewiger Seligfeit ju vereinigen." Bei diejem Anlag fpricht er der Gattin feine "innige Cantbarleit" aus

<sup>1)</sup> Haupt der Tinie Retteler Alt-Affen aus altem, eingeborenem westfälischem Geschlecht, bas ichon aus bem XIII. Jahrhundert bekannt ist.

<sup>2)</sup> Aus diefer Berbindung ftammte Louise Freiin v. Hangleden, fpater vermählt mit einem Grafen v. Resselrode-Ereshoven.

"für die mir und unseren Kindern stets bewiesene Treue, Liebe und Anshänglichkeit, welche ich ihr nie zu vergelten vermag."

In den 11 Jahren, um welche Fran Clementine den Gatten überlebte, fleidete sie sich stets gang schwarg. Sie fonnte den herben Berluft nie verschmerzen, und ihre Briefe aus späteren Jahren sind angefüllt mit den rührendsten Erinnerungen und Aeußerungen des Schmerzes. "Am 30.," jo schreibt sie ein Jahr nach seinem Tode, 3. Juli 1833, an ihren Sohn Wilderich, "drückte ich den lieben, lieben Bater zum letzten Male an mein Herz. Welcher schreckliche Tag war es, wo ich mich so von ihm, dem herzenslieben Bater, trennen mußte. Welches schreckliche Leid hat mir der liebe Gott geschieft! Wie habe ich das Sahr ohne ihn so durchteben fönnen, der mir so mientbehrlich zum Leben war! Noch oft muß ich mich bestimen, ob es wirklich so ist und nicht nicht anders werden fann. 3ch fühle dann auch recht wohl, daß das Glück, mit dem lieben Bater vereint gewesen zu sein, für dieses Erdenleben zu groß war. Ich hatte ihn ja so lieb, so lieb — vielleicht mehr als es für dieses Leben sein soll. Meine lieben, lieben Kinder, der liebe Gott erhalte mir Euch und wird uns allen gewiß die Gnade verleihen und, wenn es sein Wille sein wird, uns wieder mit dem lieben Bater vereinigen, wo wir mit dem Herzensvater vereint den lieben Gott preisen können."

Friedrich v. Ketteler war eine hochgewachsene stattliche Erscheinung, rüstiger Jägersmann und großer Liebhaber des Soldatenstandes, wie soldateischer Uebungen. Er selbst war Jurist und galt als tüchtiger Berwalstungsbeamter. Im Kreise Warendorf wurde er zum Landrath gewählt, und erfreute sich als solcher, namentlich unter dem Bauerustande großer Beliebtheit. Später legte er die Stelle nieder, um mit der ganzen Familie für längere Zeit in Münster sich niederzulassen. Nach Ablauf von 5 Jahren wurde aber auf dem Familiensitze Harfotten Vauernd Wohnung genommen. v. Ketteler war Deputirter des Westfälischen Provinziallandstages, und wenn dieser tagte, aufs eisrigste von den Verhandlungen in Anspruch genommen. Die preußische Regierung ehrte ihn durch Verleihung der Kammerherrnwürde. In wie hohem Maße er durch Charafter und Fähigfeit das Vertrauen seiner Standesgenossen besaß, beweist der Umstand,

<sup>1)</sup> Das Rittergut harfotten liegt im Regierungsbezirk Münster, Kreis und Umtsgericht Warendorf. In der Ebene gelegen, ist es wie die meisten der westfälischen Selsitze, von breiten Waffergrüben umzogen. Die hübsche Renaissance-Façade des jetigen Schlosses mit der vorgelagerten Freitreppe erhielt unter Alexander Unton Dietrich v. Ketteler († 1723) ihre heutige Gestalt. In nächster Rachbarschaft des Schlosses, im rechten Winkel zu der Langseite desselben sieht der etwas lleinere Herrschaftssitz der Freiherrn v. Korff. An der vom Korff'schen hause abgewendeten Seite des Schlosses sieht die Kapelle, welche beiden Häusern gemeinsam dient.

daß ihm für die minderjährigen Grafen v. Galen, wie für Graf Merveldt die Bormundschaft anvertraut war.

Der spätere Bischof von Mainz hielt das Andenken seines Baters stets überaus hoch. Einen Brief von des Vaters Hand vom 4. Juni 1795 an einen Geiftlichen in Münfter, wiewohl ziemlich gleichgültigen Inhaltes, bewahrte er als theure Erinnerung bis zu seinem Tode. Er hatte ihn durch die furze Notiz bezeichnet: "Brief von Bater. Münfter 20. Mai 1841. Wilh. Retteler." Ein Jahr fpater, gerade am 10. Jahrestag des Todes des Baters, 30. Juli 1842 schreibt er über den Entschluß seines jungeren Bruders, sich dem geiftlichen Stand zu widmen : "Unser geliebter Bater, deffen Andenken uns allen am heutigen Tage wohl ununterbrochen vorschwebt, gibt vom Himmel herab zu diesem Entschluß Michards gewiß seinen Segen reichlicher und freudiger, als wenn ihm alle Freuden und Schätze der Welt zu Theil geworben." In einem Briefe aus Innsbruck am Oftertag 1843 urtheilt er: "Nebenbei macht es mir auch große Freude zu sehen, wie große Fähigkeiten ihm dem Bruder Richard Gott gegeben hat, um in seinem Dienste wirksam zu sein. In geistiger Begabtheit fommt er nach meiner leberzengung von ums Brüdern dem Bater bei weitem am nächsten. Höchstens möchte Wilderich eine Ausnahme machen."

Der letztgenannte Bruder Wilberich war seit 2. Juni 1838 mit Gräfin Paula, der jüngsten Tochter des großen Friedrich Leopold Grafen v. Stolberg vermählt. Als diesen im Frühjahr 1839 der älteste Sohn geboren war, schrieb einige Monate später Wilhelm v. Ketteler an seinen Bruder: "Der Fritz muß ein recht gescheidter Junge werden. Aus seinen Großpapas kann er sich ein kapitales Modell zusammenstaffiren. An Eltern und Großeltern ist der Junge bedacht, wie wenige in der Welk."

Friedrich v. Ketteler stand die Gattin in allem ebenbürtig zur Seite. Auch sie war eine frästige starkfnochige Gestalt aus urwüchsigem Menschenschlag, imponirend schon durch die äußere Erscheinung. Sie war in ihrer Jugend nicht verwöhnt worden, und daher auch später an sich, wie an ihren Kindern, aller Berweichlichung abhold. Alls einmal einer ihrer Söhne im Cadetten-Corps in Berlin über das harte Leben und die schlechte Kost klagte, antwortete sie 25. Mai 1824 ohne alle Lengstlichseit: "Benn es (das Essen) nicht rein ist, — das ist satal. Sonsten gewöhnt man sich an alles. Ich habe ja auch 3 Jahre um 5 Uhr aufstehen müssen — da war ich 12 Jahre alt — und auch schlechtes Essen bekommen und nur ein Stück Brod zum Frühstück. Ich war am Ende doch so daran gewöhnt, daß es mir nicht mal mehr anders einsiel."

Noch in späteren Jahren, als Mentter einer zahlreichen Familie, machte sie sich oft an Sonn- und Festtagen früh Morgens schon um 5 Uhr

auf den weiten Weg nach der Pfarrkirche zu Füchtorf, zu welcher Hartotten gehörte, um dort vor der Frühmesse die hl. Sakramente zu emspfangen. Selbst zur Winterszeit machte sie diesen Weg zu Fuß, auch wenn sie dies an die Kniee in den Schnee einsank.

Sie war sehr genau in Bezug auf die Zeit und drang auf ernste Beschäftigung. Aleiderput und Vergnügungen war sie nicht zugethan. Um so mehr suchte sie, namentlich seit ihren Wittwenjahren, dem Mangel in den Hütten der Armen abzuhelsen. Benn sie von Harsotten nach Füchtorf ging, kehrte sie in der Regel ohne Geld nach Hause zurück; die Armen hatten alles erhalten. Selbst ihre Garderobe ward oft sür Bedürftige geplündert, und bald sehste dies, bald jenes Stück, ohne daß Töchter und Dienstboten wußten, wohin es gekommen war. Auch im Testament vom 18. Nov. 1831 hatten der Bater wie die Mutter eine ansehnliche Summe festgesetzt, die nach eines jeden Tod als Almosen unter die Armen vertheilt werden sollte.

Im Umgang war sie sehr herablassend, besonders gütig aber gegen die Dienerschaft. Sie nahm an deren Wohl und Webe lebhaften Antheit und pflegte den adwesenden Kindern oft über dieselben zu derichten. Sie war auch darauf bedacht, den Kindern frühzeitig ein christliches Weitgesühl für alle Dienstdoten einzuslößen. "Ich begreife nicht," hörte man sie sagen, "wie man so viel von seinen Dienstdoten verlangen kann, Kinder. Wir haben eine viel sorgfältigere Erziehung genossen als sie, und haben doch unsere großen Fehler. Darum müssen wir Geduld mit ihnen haben."

Gine diefer Dienftboten 1), welche in den letzten 101/2 Jahren zu der täglichen Umgebung der Frau Clementine gehörte, hat über sie geschrieben: "Sie war von einer seltenen Frommigfeit und Herzensgüte. Ich meine diese wahre, echte Frömmigkeit, die, ohne es zu wissen, sich auf die ganze Umgebung verbreitet, und gepaart mit einer folden Milde und Leutseligfeit. daß man mit einer wahren Chrfurcht zu dieser Frau hinauffah, was nicht allein die Dienerschaft that, sondern auch alle ihre Kinder und ein jeder, der mit ihr in nähere Berührung trat. Für jeden hatte fie immer ein fremidliches Wort und Troft und, wo es sein mußte, auch thätige Silfe. Ihren franten Dienstboten brachte fie selbst Medigin und Effen, und bereitete gu meiner Zeit einem franken Jäger, wenn sie morgens aus der Kirche fam - wohin fie alle Morgen um 6 Uhr, auch im ftrengsten Winter ging und 2, auch zuweilen 3 heilige Meffen hörte — selbst den Thee und brachte ihm benfelben, wobei fie über den Hof gehen mußte. Ihre Freigebigfeit gegen Arme und Nothleibende hatte beinahe feine Grenzen. Niemand ging ungetröftet von ihr, und alle, die der guten Frau näher ftanden, hingen

<sup>1)</sup> Agatha Schirren aus Dirmstein an h. Domprabendat M. Raich in Mainz, 27. Nov. 1877.

mit wahrer Liebe an ihr. Ich habe nie jemand ein tadelndes Wort über sie reden hören."

Die Frömmigkeit Elementines v. Retteler war allerdings echt und innertich; fie machte ftark zu Selbstüberwindung und Opfer. Auch zu Lebzeiten des Gatten waren ihr Brufungen nicht erspart. Die Jahre lange Tremmung von mehreren ihrer Kinder und zuweilen die icheinbaren Migerfolge der für die Erzichung derselben aufgewandten Mühen haben ihr oft viele Thränen gefostet. Bis jum Jahre 1828 lebte noch die Meutter Herrn v. Kettelers, eine etwas eigenthümliche Frau, die mit fortschreitendem Alter immer schwerer zu behandeln wurde, und die auch durch das geduldigste Entgegenfommen fanm zu befriedigen war. Gleichwohl stand ihr alljährlich Barfotten jum Commeraufenthalt offen, und jur Winterszeit reifte Frau Clementine oft nur beshalb nach Münfter, um ber Schwiegermutter bieje Berftreuung und Abwechslung zu bereiten. Es war jedesmal ein Opfergang, und der Empfang pflegte fein angenehmer zu fein. Demungeachtet hielt Frau Clementine barauf, und zu Lebzeiten ber Schwiegermutter, wie nach deren Tode, ließ fie es fich angelegen fein, daß von ihr felbft wie von allen Keindern der "Mama" in jeder Weise Ehrerbietung und Theilnahme erwiesen werde.

Unter zwei solchen Gatten war das Leben auf Harfotten, wie während der 5 Jahre in Münster, ein sehr einfaches, auf chriftlicher Grundlage beruhend und von christlichem Geist durchweht, sern von Luzus und Weichslichteit, sedoch den Anforderungen des Standes und der Zeit durchaus entsprechend; seisch und fröhlich. Neußere Uebungen der Frömmigkeit traten nicht auffallend hervor. Doch war, der Aufflärungszeit zum Trotz, der Mosentrauz in der Familie heimisch. Jeden Tag versammelten sich alle zum Gebet in der Kapelle, und an Sonn- und Feiertagen ging es gemeinsam nach Füchtorf zu Hochant und Predigt.

Bischof v. Ketteler pflegte später auf sein elterliches Heim zurückzublicken wie auf ein Ibeal chriftlichen Familienlebens, und manche Schilderungen seiner Predigten und Hirtenbriefe spiegeln unwillfürlich die Jugenderinnerungen aus den schönen Tagen von Harbotten. In der fünften seiner berühmten Predigten über "die großen sozialen Fragen der Gegenwart" äußerte er 19. Dez. 1848 im hohen Dome zu Mainz:

"Die größte Wohlthat, die Gott einem Menschen in der Natur zuwenden kann, ist ohne Zweisel das Geschenk einer wahrhaft christlichen Mutter. Ich sage mit Absücht nicht einer zärtlichen, tiebevollen Mutter, denn wenn die Mutter selbst vom Geiste der Welt erfüllt ist, so ist ihre Liebe dem Kinde nicht nüglich, sondern verderblich. Aber eine christliche Mutter ist unter allen Gottesgaben die größte. . . . Wenn die Mutter schon lange im Grabe ruht, der Sohn aber von den Stürmen des Lebens ergriffen hin- und herges worsen wird, und nahe daran ist, Glauben und Sitte einzubüßen, dem ewigen

Verberben anheim zu fallen, so wird die fromme edle Gestalt seiner christlichen Mintter ihm noch erscheinen und ihn mit wunderbarer Gewalt auf die Bahn des Glaubens und der Ingend zurücksichen. Wer das Christenthum und seine Ingenden, seine innere Wahrheit, seine Reinheit, seine dis zum Neußersten selbstwerzessenden Viebe in dem Veben einer christlichen Mintter oder ihres Nachbildes, einer christlichen Schwester, kennen gelernt, wer in einer solchen Familie den Frieden genossen, den Christus seinen Frieden nennt, den reißt die Erinnerung ans jedem Psinhte des Verderbens, in welchen das Veben ihn schtendert. Wer die Ingend einmal in so verklärten Vildern geschaut, der kann ohne Widerwillen und Verachtung selbst dann das Laster nicht betrachten, wenn er selbst davon ergriffen ist."

In einem der ernstesten Schreiben, die je von des Bischofs Hand ausgegangen sind 1), hatte er das Wort des 112. Psalmes auf seinen eigenen Beruf zum Priesterstande angewendet: "Der da aus dem Stande erhebt den Türstigen, und den Armen aufrichtet aus dem Kothe, um ihn hinzustellen unter die Fürsten, unter die Fürsten seines Volkes," aber sogleich suhr er bethenernd fort: "Vor der Welt und vom weltlichen Standpunkte hatte ich gewiß nicht im Koth gelegen, da der liebe Gott mich durch das rein ste Familienleben in die Welt eingeführt . . . hatte."

Auch in einer späteren öffentlichen Erklärung?) rühmt er seinen Eltern nach, daß sie "von der reinsten und innigsten Liebe zu ihren Kindern und ihrem wahren Wohse erfüllt waren". Er erzählt, wie "sein jugendlicher Geist in den reinsten Grundsätzen des Christenthums genährt" worden, wie er als dreizehnjähriger Knabe von dem elterlichen Hause eine ganz "selbständige Gesimmung und reine sittliche Anschauung" mit ins Leben gesnommen habe.

Aber nicht nur das persönliche Beispiel der Eltern, sondern vor altem auch ihr Verhältniß zu den Kindern und ihre erzichliche Thätigkeit waren nunstergültig. Wiederholt hat man aus dem Munde Bischof von Kettelers die nachdrückliche Versicherung gehört: "Die Eltern waren für uns Kinder wirklich die Stellvertreter Gottes; Vater und Mütterchen waren uns wirkslich die wahren Stellvertreter Gottes."

Die Aufgabe der Erziehung war feine so ganz leichte, denn mit der Geburt des jüngsten Sohnes Richard, 19. Okt. 1819, belief sich die Zahl der Kinder auf neun. An den 2 älteren Töchtern erlebten die Eltern nur Frende; es wurden ausgezeichnete, echt christliche Franen. Die älteste vermählte sich im Oktober 1820 mit dem Grafen Ferdinand von Merveldt, die zweite war seit 11. Fannar 1825 dem Erbkämmerer Grasen Matthias von Galen angetraut. Die jüngere, Franziska, fränkelte wiel und starb noch

<sup>1)</sup> Bilhelm Emmanuel, Bijchof von Mainz an die gesammte hochw. Geiftlichkeit ber Diöcese 6. Jan. 1852.

<sup>2)</sup> Offene Erklärung am 14. Febr. 1866 vgl. Raich, Briefe S. 324.

einige Zeit vor dem Tode des Baters. Bon den 6 Söhnen bezog der älteste, Clemens, im Oftober 1826 als Jurist die Universität Göttingen, vier andere wählten für sich mit den Jahren die militärische Laufdahn. Zwei derselben, August und Wilderich, befanden sich seit 25. März 1824 im Cadetten-Corps zu Berlin, und die Briefe der Eltern an sie aus dieser Zeit, die zum großen Theil noch erhalten sind, gewähren, zugleich mit anderen Berichten, einen dentlichen Einblick in die Erziehungsgrundsätze des v. Ketteler'schen Hauses.

Vor allem war es von Wichtigkeit, daß in allem, was die Kinder bestraf, Bater und Mutter völlig geeint vorangingen. Sie schienen stets nur eine und dieselbe Ansicht zu haben und bildeten zusammen nur ein Trisbunal. Der Bater überwachte die Entwickung der Kinder mit großem Ernste; trübe Erinnerungen aus dem eigenen Elternhaus schärsten ihm den Blick. Fernerstehende fanden sein Verfahren streng. "Der Vater," erzählt u. a. eine treue Dienstmagd aus der Zeit ihres Dienstantrittes, "war beserits gestorben, und es wurde nur immer von ihm als einem strengen Mann erzählt in Bezug auf die Erzichung seiner Söhne." Sein Wille war in allem unbedingt maßgebend. Die Mutter, die stets nur mit Verehrung von ihm sprach, betrachtete sich lediglich als seine Gehilsin im Erzichungswerk.

Das Weien der Mutter und ihre Art, auf die Kinder zu wirten, hat der spätere Bischof von Ketteler selbst geschildert, als er 30. Juli 1842 an eine seiner Schwestern schrieb: "Ich fann es nicht sagen, wie wohlthätig mir immer die Briefe unseres geliebten Mütterchens sind. Ein liebevolleres Mutterherz wie das ihrige ist gewiß auf Erden nicht zu sinden, und ich sühle es immer in meinem Herzen, wie es ihre große Liebe ist, mit der sie uns alle durchdringt, und wodurch wir so innig unter einander versbunden sind."

Auch eine der Töchter hat später ihre Erinnerung an die Mutter in die Worte zusammengesaßt: "Ich weiß nur, daß sie eine unbeschreiblich zärtliche und ausopferude Watter für uns alle war." Am besten beweisen dies ihre Briefe. "Wie kannst Du mein Herzensjunge glauben," schreibt sie 14. Dezember 1824 an Wilderich, "daß ich was dagegen hätte, oder es wäre mir nicht recht, wenn Du mir recht schreibst, wie es dir ums Herz ist. Mein Wilderich, Du kaunst mir keine größere Freude machen als wenn Du mir so schreibst, denn nicht allein Wutter von Euch möchte ich sein, sondern auch eine Euch herzlich liebende Freundin." "Mein bester, lieber Wilderich," heißt es 1831, "Georg sagt mir, Du habest wieder so Schmerzen . . . geshabt, Du armer Schelm! Könnte ich doch von Euch allen, meine Kinder, das Leiden fortuchmen. Mit Freuden wollte ich es tragen, wüßte ich Euch mur recht zusrieden." Ein anderes Wal, da der Sohn erfrantt war, und

fie fich in der Unmöglichkeit gesehen hatte, zu seiner Pflege herbeizueiten, kann selbst der Gedanke, daß ihr anderer Sohn Wilhelm den Krankendienst versah, sie nicht ganz zufrieden stellen. "Sich beneide den lieben Wilhelm," schreibt sie, "Dich gepflegt zu haben, mein herzenslieder Wilderich."

Den erwachsenen Söhnen gab die Mutter später selbst es zu, daß "ihre lieben Kinder alle zu sehr gemüthtich erzogen worden seien." Aber im gleichen Briefe (aus dem Jahre 1836) protestirt sie doch: "Ich habe Euch, meine lieben Herzenskinder, alle ganz unbeschreiblich lieb. Dabei fühte ich doch recht gut, daß ich Euch nicht mit einer solchen Affenliede liebe, wie Ihr es gern sagt und Ihr es glaudt. Euer Glück liegt und hat mir immer zu sehr am Herzen gelegen und große Opfer habe ich daher gebracht."

In der That war es nicht ihre Art, in irgend einer Weise die Kinder zu verwöhnen. Nach westfälischer Landessitte wurden sie einsach in Leinswand gesteidet, und zwar Sommer und Winter, in und außer dem Hause. Sine Kopsbedeckung kannten sie nicht; im ganzen Schloß war keine Knabensmütze zu sinden. Sinen Ueberrock bekannen sie erst vom 18. Lebenssähre an. In früher Morgenstunde mußten die Kinder aus dem Bette. Diejenigen, welche zu Hause studien, waren die Unterrichtsstunden reichlich zubemessen und dieselben wurden mit strenger Regelmäßigkeit eingehalten. Hatte einer nicht kleißig gesernt, so wurden ihm die Lieblingsspiele verboten.

Größere Fußmärsche sah die Mutter bei Kindern und Kindeskindern gern. Die Knaben lernten im nahen Mählbach das Schwimmen. Bei ziemlich fühlem Wetter im Mai begann der 13 jährige Withelm im Freien zu baden. Die Meutter war es wohl zufrieden; sie ermunterte auch im Winter zu Schlittschuhlaufen und Schlittenfahren. Sie war aller Verzär telung so feind, daß sie nicht duldete, daß die Kinder des Nachts die Händchen unter der Bettdecke wärmten. Ihrem Sohne Wilhelm confiscirte sie die Stiefelschmiere, die er einmal heimgebracht und deren Vorzüglichkeit er gerühmt hatte. Sie wolle nicht Söhne haben, meinte sie, "an die nicht einmal ein Tropfen Wasser kommen dürfe". Bon ihrem elterlichen Hause her gewöhnt, nur Kraft und Gesundheit um sich zu sehen, war sie Klagen der Kinder über Unwohlsein nur schwer zugängtich. Ebenso fühl war fie gegenüber Rlagen der Unzufriedenheit. Auch in Bezug auf das Studiren stellte die Mutter nicht geringere Anforderungen an die Söhne, als der Bater. Sie benutzte jeden Aulaß, um auf diesen Begenstand eindringlichst zurückzukommen.

Fran Clementine war indeß nicht nur eine flnge und tüchtige, sondern vor allem eine fromme Mutter. Sie wollte ihre Kinder für Gott erziehen, und wußte, daß sie zum Werk der Erziehung der Gnade von oben bedürfte. Noch von ihren letzten Stunden im März 1844 erzählt ihr Sohn Wilhelm, der spätere Bischof, wie sie gar nicht müde werden wollte, sich von ihren

# 1. Der Familientreis im Saufe v. Retteler-Bartotten.

Kindern vorbeten zu lassen. "Ich muste endlich gewaltsam abbrechen. Sie hatte mir schon oft gesagt, wie tröstlich ihr es sei, mit uns zu beten, wie sie bedauere, nie genug beten zu können." Dazu wurden auch die Linder schon im zurten Alter angehalten, und es war eine Hauptsorge der Mutter, das die herauwachsenden Söhne fern in der Hauptstadt unter Andersgläubigen, das Gute, was sie als Kinder geübt, nicht von sich werfen sollten.

"Halte Gott fleißig vor Augen," schreibt sie zu Nenjahr 1826 an ihren Sohn, "befolge seine Gebote, und laß Dich durch nichts von Deinem festen Entschluß abbringen, mein bester, lieber Wilderich. Du hieltest ja immer so sest auf Deine Religion, und nur Gutes kann man von einem Menschen erwarten, der Religion hat, den Leitsaden zu allem, was man in dieser Welt unternimmt."

Es ist ergreisend, die Mahnungen der treuen Mutter zu lesen, die sich vom ersten Briefe an immer wiederholen:

"Mein guter guter alter Kerl," heißt es 22. April 1824; "Alle Woche schreibe ich Guch, da könnt Ihr sest brauf rechnen, und, sollte ich mal nicht können, so schreibt doch auf seden Fall eines von uns Euch, meinen guten Kindern, die ich so von gauzem Herzen liebe. Gott segne Euch und bewahre Euch! Habt Ihr den Allmächtigen nur immer vor Augen, und es wird Euch immer gut gehen."

"Haltet sest an Eurer Religion, haltet Gott vor Angen," mahnt sie in einem anderen Briefe, "bittet ihn alle Morgen um seinen Beistand, und er entzieht Euch seine Gnade gewiß nicht."

"Haltet Gott immer vor Angen," heißt es ein andermal, "denn von ihm allein kommt ja alles Gute, und wie viel Dank sind wir ihm nicht schuldig! Mein Wilderich, bitte ihn doch ja alle Tage um seinen Segen, wie ich es ja alle Tage für Euch thue."

Kaum sind für die jungen Männer die ersten Herbstferien in der Fremde vorüber, so kommt von der besorgten Mutter die Mahming:

"Ich hoffe, meine herzgeliebten Kinder, Ihr beginnt nun wieder Enere Studien mit erneuten Kräften und Gifer. Haltet bald Enere Andacht wieder und bittet Gott um Kraft und Stürfe dazu, denn ohne seine mächtige Hülft alles Bestreben nicht."

Etwas ipater, 23. Nov. 1824, ipricht fie ihre Befriedigung aus:

"Daß Ihr, meine Kinder, Suere Andacht gehalten habt, das freut mich sehr. Ist der Kaplan Fischer nicht Suer Beichtwater? Liebe, liebe Kinder, haltet immer fest an Suerer Religion. Bon der Gnade Gottes läßt sich alles erwarten."

Bei anderer Gelegenheit erfundigt sich die Mutter: "Schreibe mir, ob Ihr fürzlich Euere Andacht gehalten habt. — Gott behüte Euch und segne Euch, meine Lieben!" Und da die Antwort nicht ganz befriedigend aussfällt, folgt der mütterliche Bescheib:

"Guter Wilderich, wie fommt es, daß Du Deine Oftern nicht mit August gehalten haft? Mir scheint, wenn Ihr das immer zusammen thätet, wäre das nicht viel besser? "Schreibt ja an, wann Ihr es gethan habt, und such alle 4-6 Wochen doch zu beichten, denn, wenn man in der Gnade Wottes ist, geht doch alles, was man unternimmt, viel leichter."

Einen langen ernsten Mahnbrief an den andern Sohn, 6. Nov. 1825, schließt die Mutter mit dem Wort: "Liebe Kinder, haltet Gott vor Augen und vergesse Deine Litanei nicht."

So waren Geist und Art, nach denen im v. Ketteler'ichen Hause die Kinder herangezogen wurden. Der trefftiche Wilderich v. Ketteler hat 1863 als Präsident der Katholisen Versammlung zu Frankfurt a. M. öffentlich von sich gesagt 1): "er könne Gott daufen, daß er aus ächt fatholischer Framilie hervorgegangen sei." Dieselbe Erinnerung spiegelt sich noch in den Worten, die Bischof v. Ketteler 25. Mai 1869 an einen Verein fatholischer Damen des Abelsstandes gerichtet hat 2):

"Der Knabe wird mit allen Keimen der Tugenden, die den chriftlichen Mann zieren, nur dann heranwachsen, wenn er in strenger Zucht, in Gehoriam, in Enthaltsamseit, in vielfacher Selbstverlengnung großgezogen ist, und das Beispiel dieses Lebens in Eltern vor Augen gehabt hat, die mit der Bürde Stellvertreter Gottes zu sein, auch ein gottgefälliges Leben vereinigen. Das fann aber nur die mulier fortis der heiligen Schrift, "das starke Beib", das selbst nicht in Luxus verweichlicht ist."

Bedeutungsvoll, in einer vielleicht unbewußten Anwendung auf seine eigene persönliche Entwicklung, fügt er jedoch sogleich hinzu:

"Nichts ift schädlicher als das, was den Kindern gut und böse ist, lediglich nach dem beurtheilen zu wollen, was an ihnen in Folge dieses Guten und Bösen unmittelbar in den Jugendjahren hervortritt. Die Keinne des Guten und des Bösen, die in das jugendliche Herz hineingelegt werden, treten mit ihren Früchten erst in einem viel späteren Ledensalter auf, und zeigen sich erst dann in ihrer wahren Gestalt. Wer das Zamenkörnchen in den Acker legt, sieht schon im solgenden Jahre, ob es Unfrant war oder Weizen. So ist es nicht bei der Erziehung. Was die Eltern säen, reist ost erst zur Frucht, wenn sie im Grabe ruhen; die großen Leidenschaften der Männer im späteren Alter, ebenso wie ihre großen Tugenden, sind in der Regel die Früchte der Aussaat im Elternhause. Die Verantwortung fällt an erster Stelle auf das Elternhaus, auf die Eltern. Die Eltern dürsen

<sup>1)</sup> Verhandlungen der 15. General-Berfammlung der tatholischen Vereine Deutschlands S, 26.

<sup>2)</sup> Schreiben an die Mitglieder des Bereins zu Ehren der hl. Familie, Mainz 25. Mai 1869. Raich, Predigten des H. H. E. v. Ketteler II, 503.

baher das, was sie an den Kindern thun, nicht blos nach den Erscheinungen beurtheilen, die in der Kinderzeit hervortreten, sie müssen auf die Tugenden und Laster der späteren Jahre hindlicken, sie müssen den Zusannnenhang der Aussaat mit der Frucht, die Ursache mit der Wirkung, die Jugend mit dem Alter wohl ins Auge fassen."

# 2. Anaben= und Jünglingsjahre 1824—1829.

Unter den Nachrichten, welche die Eltern den abwesenden Söhnen aus der Heimath nach Berlin schrieden, war für lange Zeit die interessanteste die in einem Briese des Vaters vom 28. Sept. 1824: "Wilhelm wird gegen den 8. Oftober mit Zoseph Stolberg nach Brig (im Ballis in der Schweiz) abreisen. . . Wilhelm freut sich sehr darauf, und ganz vorzüglich auf die Neise. Ist er mal da, so wird er sich doch noch manchmal wieder nach Hause zurückwünschen, denn sein Aussenthalt dort mag doch leicht 5—6 Jahre dauern. . . . Der Wutter wird der Abschied von Wilhelm noch recht schwer werden, und ich wollte, sie hätte ihn schon überstanden. Sie wünscht es aber selbst sehr, daß er hinkommt."

Der nächste Brief der Mutter (3. Okt.) bestätigte diese Nachricht in allen Punkten: "Wilhelm ist seiner Abreise sehr nah. . . . Es wird mir recht schwer, ihn fortgehen zu lassen. Gott weiß, wann ich ihn wiedersehen werde. Aber alle Tage sehr ich nicht und mehr, wie nützlich es für ihn ist, daß er aus dem Hause kommt. Die Schulen haben eine zu schlechte Wirkung auf ihn. Er freut sich ungemein darauf."

Wilhelm war in der Reihe der v. Ketteler'ichen Kinder das sechste; unter den Söhnen folgte er an 4. Stelle, unmittelbar auf Wilderich; er hatte jett das zwölfte Lebensjahr überschritten. Seine Tante, die Stiftsbame Marianne v. Wenge († zu Bonn 1846), welche in jenen früheren Jahren ihrer Schwester bei der Ueberwachung der vielen kleinen Kinder hülfreich zur Seite stand, hatte ihm die ersten Angensgründe im Lesen und Schreiben beigebracht. Sin Hand das Lateinische begann Wilhelm dei einem Privatlehrer. Es war ein Philologe Namens Kompe aus Villerbeck hatte das Werfdam fortgesetzt. Auch das Lateinische begann Wilhelm dei einem Privatlehrer. Es war ein Philologe Namens Polmann; die Mutter rühmt seine "Engelsgeduld". "Ein gar lieber Mensch ift Polmann, und Wilhelm lernt docht recht viel bei ihm," kann sie im Lauf des Jahres 1824 melden. Im Herbst des Jahres 1823, wie es scheint, trat dann Wilhem in Schmmassum in Münster ein 11. Polmann blieb aber auch jeht noch ihm zur Seite.

<sup>1) &</sup>quot;Den ersten Unterricht erhielt er durch Privatlehrer im elterlichen Hause zu Munter und in der Domschule daselbst." So der im Ganzen auf guten Informationen berubende Artifel in Ersch und Grubers Encustopädie Sett. II. Th. 35. S. 306; die Kölnische Bolfszeitung 1877 Ar. 1893. In andern Biographien hingegen liest man: "Seine erste Schulbildung empfing er in der damaligen Trivialschule ad St. Aegidium zu Münster."

Es ichien, als würde es mit dem Studium gut voran gehen, denn, was das wichtigite wor. Wilhelm zeigte dafür Interesse. "Bilbelm war ganz gerührt über die aute Lehre, die Du ihm in Deinem Briefe gegeben haft:" schreibt die Mutter an Wilderich, "bis jetzt ist der Professor und auch Polmann recht gut mit ihm zufrieden." "Wilhelm hat bis jest noch nicht wieder componirt," heißt es etwas später, "er hat aber eine erstannliche Frende, noch ferner in der Schule zu fein." Es versprach viel, wenn um Dieje Zeit die Mutter ichrieb: "Ich glaube, Wilhelm will nun wieder Professor werden," allein für den Angenblick standen die Dinge noch nicht gerade glänzend. "Wilhelm hat noch vier vor sich, so ift er auf der Hälfte. Zweiundvierzig find fie in der Schule," meldet die Mutter. "Wilhelm wird Ench bald ichreiben," heißt es bann wieder, "jest ift er aber boch jehr beschäftigt mit den Propraemiis Compositionen. Gott gebe seinen Segen bagu! Das ist immer eine recht bange Zeit für mich. Wenn ich es mitthun müßte, fönnte ich nicht mehr Angst davor haben." Bald fam das Resultat: "Wilhelm ist diesmal bei der Composition auf seinem Plats fiken geblieben . . . er ift auf der Hälfte. Ich habe recht mit ihm geschmählt." Endlich nahte das Ende des Schuljahres und die Mutter fomte 28. Aug. 1824 freudig nach Berlin berichten: "Wilhelm, unbedingt fleigt er auf."

Manche der persöntichen Eigenschaften dieses Sohnes schienen sür die Zufunft nichts Ungünstiges zu verheißen, und wer auf Vorbedeutungen etwas geben wollte, mochte den Ettern von dem Kinde Ankerordentliches versprechen. In dem berühmten Weinjahre 1811 war er am hl. Chriftseste setziprechen. In dem berühmten Weinjahre 1811 war er am hl. Chriftseste setziprechen. In dem der Mittagsstunde den Ettern geschenkt worden d. Sein gesiftlicher Oheim, der Domherr Wilhelm v. Ketteler in Hildesheim, vertrat die Pathenstelle. In Erinnerung an den heitigen Tag der Geburt fügten die Ettern dem Namen Wilhelm den Namen Emmannel bei. Von der Pathin, Gräsin Fosepha v. Plettenberg-Witingen, erhielt er den weiteren Namen Foseph, welchem Vorliebe oder Andacht der Ettern noch Hubert und Waria hinzusügten. Alle diese Namen sind später für sein Leben bedeutungsvoll geworden.

Tante Marianne, welche bei der ersten Erziehung des Kindes ein großes Wort mitgeredet hatte, glaubte an ihm viele Empfänglichkeit für religiöse Eindrücke wahrzunehmen, und eine gewisse nakürliche Anlage zur Frönumigkeit. Sie gesiel sich schon damals in dem Gedanken, es könne aus ihrem kleinen Pflegling wohl noch einmal ein Priester werden, und dies um so mehr, da beide Ettern dies wenigstens bei einem ihrer 6 Söhne gerne gesehen hätten.

<sup>1)</sup> Das Geburtshaus war der am Alten Steinweg gelegene, frühere v. Hanrledeniche Hof, welcher der Arbtiffin v. Aetteler gehörte. Die Taufe wurde 26. Dez. 1811 in der Lamberti-Kirche vollzogen.

Allein bei all bem war Withelm mehr als die andern ein Sorgentind. Er war ein über die Maßen witder Junge und von einer geradezu er schreckenden Heftigkeit, sehr nachtäffig in seinem Neußern, und daher meist schmutzig, und lärmend in allem, was er that. "Du glaubst nicht wie stille mir ist," schreibt die Mutter 14 Tage nach seiner Abreise an Witde rich, "Withelm sein Geschrei entbehre ich doch sehr durch das Haus, obschon es mich auch oft erschreckt hat."

Sethst die zärtliche Tante Marianne nunfte von ihm bekennen, er sei ein gar "witder, unbändiger Junge" gewesen, und sie habe ihn als Kind manchmal mit dem Handtuch sestbinden müssen, um ihm die nothwendige Büchtigung zu verabreichen. Freiherr Angust v. Korff, der mit Wilhelm gleichalterig, mit ihm dieselbe Klasse besuchte und mehrere Jahre mit ihm die Herbstein in Harfotten verbrachte, erzählt aus der Erinnerung:

"Als Knabe war er nicht attein sehr munter, sondern sast unbändig, wosur er von seinem Bater oft recht hart bestraft wurde. Uns Aerger über sich warf er sich dann, wie ich einige Male gesehen, in seiner leidenschaftlichen Heftigkeit auf die Erde und wälzte sich dort herum".

Freilich wird diese Schilderung dadurch gemildert, daß Freiherr v. Korsst hinzusügen kounte: "Bei Zäntereien zwischen uns kinaben war er stets zur Bersöhnung bereit, und war es ein Hauptzug in seinem Charafter, daß er niemals etwas nachtrug. Er erkannte seine Hestigteit und gab sich viele Mühe, die Ausbrüche derselben zu unterdrücken, wie schwer es ihm auch oft werden mochte." Allein damit war für die Eltern die Schwierigkeit nicht gehoben: die Ausbrüche wilden Jähzorns solgten immer wieder, und schon mit Rücksicht auf die drei jüngeren Geschwister war es zu wünschen, daß der Erziehungsgang für Wilhelm von dem der übrigen gesondert werde. Er bedurfte einer ständigen Ueberwachung und einer sesten männtichen Leitung. "Wit Gott wird er da recht brav werden," meint die Wäntter, nachdem Wilhelm 4 Wochen in Brig, "da er so immer unter Aussicht ist."

Das Cottegium zu Brig stand unter der Leitung der Zeiniten. Eine Anzaht von "Bätern des Glanbens", welche seit 1805 zu Sitten im Waltis eine Unterrichtsanstalt leiteten, waren 1810 dem in Mustand rechtmäßig weiter bestehenden Zweige der Gesellschaft Zein einverleibt worden. Sie bildeten, sobald 7. Aug. 1814 durch Pins VII. der Orden sür die ganze Kirche wiederhergestellt wurde, den Kern zu der wiedererstehenden "Oberdeutschen Ordensprovinz". Schon 1814 eröffneten sie in dem gleichsalts im Baltis gelegenen Städtchen Brig ein Erziehungshaus mit Penssonat. Vis 1827, in welchem Jahre das später berühmt gewordene Penssonat zu Freidurg sertig stand, war es das einzige. In den katholischen Familien Oentschlands war indes durch die 40sährige Unterdrücking des Ordens die alte Tradition nicht ausgestorben, ihre Kinder mit Bortiebe den

Jesuitenanstalten anzwertrauen. Die Zöglinge von Brig refrutirten sich zum guten Theile aus Deutschland, und auch der rheinisch-weststälische Abel hatte begonnen, seine Söhne dahin zu senden. Ein Better des fleinen Wilhelm, Freiherr v. Wenge, und Freiherr v. Waldbott-Vornheim waren eben nach vollendeten Studien von da zurückgekehrt, und wenige Tage vor Wilhelm v. Ketteler reisten auch zwei Freiherru v. Böselager nach Brig, welche ihr Cheim, Bischof Kaspar May von Münster, dahin sandte.

Der Tag der Abreise fam. Um 14. Oft. begleiteten die Eltern ihr scheidendes Kind bis Münster. Hier traf sie Graf Joseph Stolberg 1), der, eben im Begriff, nach Brig in's Novigiat zu reifen, sich bereit erflärt hatte. den fleinen Wilhelm mitzunehmen. Am 16. Oft. war der Aufbruch. "Es ift Bater und mir recht schwer geworden, uns von Wilhelm zu trennen," schreibt die Mutter, "den Abend vorher konnte er sich aar nicht fassen, den Tag selber hat er sich aber recht zusammen genommen." Im Wagen der Eltern ging es bis Appelhülsen; als aber der Wagen die Reisenden verlaffen follte, fam die Faffung wieder in's Waufen. Wilhelm hatte eine große Bartlichkeit für die Pferde. Als einige Monate zuvor der Bater ein neues Meitvierd gefauft, und das frühere, den Finchal, als Zugpferd zu der Rutsche degradirt hatte, da fostete diese Versugung Wilhelm bittere Thränen. Und jetzt fam erst der Abschied. "Der arme Rerl," erzählt die Mutter, "hat sich gar nicht entschließen können, sich von unseren Bferden zu trennen." Rest nahm Graf Bernhard Stolberg, der eben im Begriff ftand, zu feinem Meferendars Cramen nach Köln zu reifen, die beiden in seinen Wagen, der sie bis Bonn brachte, wo auch von Tante Marianne Abschied gefeiert werden mußte.

Ju Mainz, im Gasthof zu den drei Kronen (jetzt Postgebäude) übersiel den kleinen Withelm, welchen Graf Zoseph einiger Besuch halber hatte
allein lassen müssen, das erste Heimweh. Aber bald war er wieder getröstet, dem trotz des Altersunterschiedes — Graf Stolberg (geb. den 12.
Aug. 1804) war um nicht denn 7 Jahre älter — verstand er sich mit
seinem Begleiter vortrefslich. "Stolberg schreibt au seine Mutter," berichtet
Frau Clementine 13. Nov., "und so sehr zufrieden vom lieben Wilhelm,
was mich unendlich frent. Er hat alle Mittel dazu, sich beliebt zu machen."

<sup>1)</sup> Bom 5. Nov. 1824 bis 5. Jan. 1833 gehörte Graf Joseph Stolberg der Gesellschaft Jesu an, sehr betiebt bei seinen Mitbrüdern und hochgeachtet von seinen Obern. Eine eigenthümliche innere Schen vor dem Eintritt in den Priesterstand versanlaßte ihn, in Rom, wohin er zum Studium der Theologie geschickt war, seine Entstassung zu nehmen. Er schied im vollen Frieden und blieb stets ein warmer Freund und Förderer des Ordens. Er hat auch in seiner freieren Stellung als Laie unendstich viel Gutes gethan. Er ist bekannt als einer der Hauptbegründer und der ersie Präsident des Bonisatinsvereins. Er starb 1859 in Belgien eines überaus frommen Todes. Der Rettor des nächsten Zesuitencollegiums stand ihm in der leisten Stunde bei.

Endlich fam auch Nachricht von Wilhelm selbst; die Mutter schreibt 23. November:

"Gestern habe ich einen Brief vom lieben Wilhelm bekommen, vom 6. Er schreibt ganz zufrieden und kann nicht genng rühmen, wie artig die Lehrer mit ihnen sind. Er verlangt auch sehr nach Brief von Such . . . Er schreibt einen kleinen Brief. Wie ihm die Reise gesallen hat, davon ichreibt er nichts. Er ist denn auch noch zu jung, daß man es von ihm fordern kann, viel zu schreiben. Man kann an seinem Brief sehen, daß er ängstlich schreibt, und solche Briefe nehmen denn auch zu viel Zeit fort. Er ist schon am völligen Lernen. Um halb 6 stehen sie auf, und außer zwei Spielsstunden lernen sie den ganzen Tag bis 8 des Abends."

Auch der folgende Brief aus Brig lautete "recht vergnügt", allein die Briefe kamen gar so spärlich. "Bon Withelm haben wir lange keinen Brief mehr bekommen," seufzt die Mutter 16. Februar 1825, "der ist über alle Maßen faul." Doch schon 1. März 1825 schreibt Frau Clementine wieder befriedigt au Wilderich in Berlin: "Daß Du einen Brief vom lieben Wilhelm bekommen hast, freut mich sehr. Ich daute auch Gott recht dafür, daß er so zufrieden in Brig ist. Lernen kame er wohl, wenn er nur will. Sinen guten Ropf hat er schon. Auch ist es ein gutes Alter, wo er hingekommen ist. Wir haben nun für das erste Viertelsahr seinen Aussischtel bekommen . . . Im ganzen kann man doch wohl damit zusfrieden sein."

Die Befriedigung der Fran Clementine stieg noch höher, als im Laufe des gleichen Monats in der zweituntersten klasse des Münsterer Gymna-siums eine förmlich organisirte Tiebesbande, 28 Köpfe start, wie es hieß entdeckt wurde. Kinder aus angeschenen und gebildeten Familien gehörten derselben an, alle unter 14 Jahre. "Gott Dant, daß Wilhelm nicht mehr drin ist," schreibt die Mutter triumphirend, da hauptsächlich auf ihren Wunsch Wilhelms Entsernung ersolgt war, "das ist nicht erlaubt, wie wenig sich die Prosessionen um die Kinder bekümmern, wenu sie nicht grade in der Schule sind!"

Mit Withelm ging es einstweiten wirklich ganz gut. An der Spitze des Collegs von Brig stand eben der ausgezeichnete P. Standinger, ein Bayer von Geburt, später eine Reihe von Jahren Provinzial. Der eigent-liche Vorgesetzt des Pensionates war aber bereits seit 1816 P. Balthasar Rudolf, von welchem sein Refrologium sagt, daß er in Brig "13 Jahre lang auf die geistige und sittliche Heranbildung der Zöglinge eine liebevolle und sozulagen mütterliche Sorgsalt aufgewender" habe. Schon vorher hatte er 11 Jahre lang dem Jugendunterrichte obgelegen und auch nach seiner Verseung von Brig blieb er im Pensionat von Freiburg i. d. Schw. noch 15 Jahre ganz im Dienst der studierenden Jugend. Ueber diesen von allen,

die ihn näher kaunten, wegen seiner engelgleichen Tugend hochverehrten Mann berichtete nach seinem am 9. Mai 1860 zu Feldfirch erfolgten Tode das Nefrologium:

"Er hatte eine gang außerordentliche Babe gur Leitung heranwachsender Jünglinge, und Gott schien es ihm als besondere Lebensaufgabe gugewiesen gu haben, das garte Alter für die Tugend herangnbilden. Diese Runft, die jo viel höher steht als alle Runft des Malers und Bildhauers, übte er 50 Jahre lang mit dem größten Gifer aus. Es ift fdwer zu fagen, wie viele Jünglinge er vor der Ansteckung des Lasters bewahrt, oder von der Ansteckung geheilt und zu aller Chrbarfeit des Wandels herangebildet hat. Bleich zu Anfang des Schuljahres, wenn die alten Boglinge und die neuen wieder zusammen eintrafen, pflegte er wie ein rechter Geelenfischer unter ihnen umberzugiehen, die einzelnen zu beobachten und Gespräche mit ihnen angufnüpfen. Bei der außerordentlichen Erfahrung, welche er sich erworben, fand er leicht beraus, wo etwa ein Safen faß. Co tam es, daß er ichon in den erften Tagen bald dem einen privatin Matechismus Unterricht gab, batd einen andern zur erften ht. Beicht vorbereitete, von einem dritten die Generalbeichte hörte. In diefer Weife fuhr er das gange Jahr hindurch fort, den verschiedenen Röthen seiner lieben Jungen zuworzufommen oder zu begegnen, und nicht leicht verging ein Tag, an welchem er fich nicht nat dem einen oder anderen besonders abgab, zumal ftets fehr viele ihn zu ihrem Beichtvater mahlten. Dabei war es diesem heitigen Manne eigenthümlich, daß, während er mit nie ermiidendem Gifer dem Wert der Seelenrettung fich hingab, er fich und bas Geine mit folder Bescheidenheit und Anspruchslosiafeit zu perhüllen verstand, und er von andere fanm beachtet "Gutes thuend vorüberzog" und mit wunderbarer Runft es verstand, schweigend zu arbeiten und arbeitend zu ichweigen."

Auch für das förperliche Wohlsein und Gedeihen seiner Zöglinge war P. Nubolf über die Wassen besorgt, so daß der Vorwurf gegen ihn laut wurde, er thue in dieser Hinsicht des Guten zu viel. Er aber erwiederte, wie das Netrologium erzählt: "Indem wir die Kinder zur Erziehung in unser Haus aufgenommen haben, haben wir die Stelle von Vater und Wutter sür sie übernommen. Werden aber diese in der Sorge sür die Gesundheit ihrer Kinder wohl etwas zu viel finden?"

Dieser würdige Priester war 4 Jahre hindurch der Vorgesetzte, aber auch der Vertraute und einsichtsvolle Gönner sür Wilhelm v. Ketteler. Anch an angenehmem Umgang sehlte es nicht. Schon auf der Reise war Wilhelm mit einem jungen Gläffer, J. B. Schlosser, zusammengetrossen, der, ein Schüler von Vrig, zum Ansang des Schulsahres dahin zurückreiste. Das ganze Weien des neuen Vefannten machte auf ihn großen Eindruck, so daß er mehrmals über denselben an seinen Bruder Wilderich schreibt: "Er Schlosser) hat den größten Heiligen zum Patron, und er wird gewiß auch noch einer. Er ist ein herrlicher Jüngting und niemand kann mir nach meinen Eltern und Geschwistern lieber sein wie er . . . Wenn Du hier wärest, hättest Du ihn gewiß auch sehr lieb."

Hier lernte Wilhelm unter andern auch den kleinen Beter Roh kennen, den er später als geseierten Kanzelredner in Deutschland noch oft wiedersschen sollte. Auch fand er die Söhne vieler ihm befannter deutscher Abelssfamilien.

Den Eindruck, den Wilhelm selbst auf seine Altersgenoffen hervorrief, schildert ein chemaliger Mitschüler, J. B. Bernaz, Richter am Tribunal zu Chambern (Savoyen) in einem Schreiben vom 8. Sept. 1877:

"Wir beide waren Studiengenoffen in dem von den Zesniten geleiteten Pensionat zu Brig im Waltis vom Jahre 1824 bis Ende 1828. Die Anftalt enthielt nicht über 130—150 Zöglinge und hatte das Eigenthümliche, daß diese Zöglinge verschiedenen Nationen zugehörten. Es war eine Verschingung von Deutschen, Franzosen, Belgiern, Holländern, Italienern und Savoyern. Die Schweizer waren in verschwindender Minderheit.

"Metteler war ein guter Zögling, aber bemerkbar machte er sich vornehmtich durch die Lebhaftigkeit und das Ungestüm seines Charakters. Za
ich muß sagen: er war in hohem Grade heftig (violant). Er konnte keinen Widerspruch ertragen, und hatte ziemtich oft Händel mit seinen Kameraden. Trokdem wurde man schnett mit ihm gut Freund, da er doch im Grunde
gut war, und da er nichts nachtrug. So war es gerade in Folge eines Streites, daß wir sehr gut Freund miteinander wurden.

"Er war sehr versessen auf körperübungen, namentlich gewaltsame Uebungen, wie das Springen oder das Schlittschuhlausen im Winter. In solchen Dingen zeichnete er sich aus. Alles was er that, geschah mit uns gehenerem Fener; er war in altem rasch und energisch.

"Das ist die Erinnerung, die mir von seinem Charafter in der Jugend gebtieben ist. Ich verstehe sehr wohl, daß, indem er dieses Fener in den Dienst Gottes gestellt hat, er Großes leisten mußte. Es umß ihm gewaltige Opfer gekostet haben, um zur Herrschaft über sich selbst zu gelangen."

Derselbe Mitichiller aus Brig hat 18. Februar 1869 an Bischof von Wetteler einen Brief gerichtet, um ihm seine Sympathien für sein tirchtiches Wirfen auszusprechen; er fonnte aber dabei die Bemerkung nicht untersbrücken:

"Es siel mir schwer zu glauben, daß der aufbrausende Zögling von Brig ein so eifriger Diener des Herrn geworden sei." Der Bischof ant-wortete: "Ich fann Ihr Erstaunen, daß der "bouillant eleve de Brigue" ein Stellvertreter des sauftmütchigen guten Hirten geworden, volls fommen begreisen, und fann Ihnen versichern, daß ich über diese große Gnade Gottes selbst-nicht weniger erstaunt bin, wie Sie."

Alchntich lauten die Erinnerungen anderer alter Studiengenoffen. P. Roh erinnerte sich noch wohl, wie der fleine Wilhelm einmal in leidenichaftlichem Jorn aus einem Trintglas mit den Zähnen ein Stück herausgebissen

habe. Dechant Mengis berichtet: "Er war von hochgrabiger Lebhaftigkeit und über die Maßen anhänglich an sein deutsches Baterland, so daß er faum ertragen konnte, daß etwas zur Unehre desselben gesagt wurde."

Alles dies lassen auch Wilhelms eigene Briefe aus jener Zeit erkennen. "Ich din gewiß ein guter Preuße," betheuert er seinem Bruder Wilderich im Frühjahr 1826, und sehon 15. Januar 1825 hatte er an diesen geschrieben: "Aus Deinem Briefe kann ich schon sehen, daß Du ein echter, rechter Preuße bist. Ich muß mich oft wehren, denn die Franzosen wollen immer was gegen die Deutschen zu thun haben, und das kann ich nicht leiden."

Im übrigen ging alles nach Bunsch, "Es geht mir sehr gut," schreibt er 15. Januar 1825 an seine Brüder, "und wir sind alle sehr lustig . . . Ich wollte es wäre einer von Euch beiden hier, es würde Euch gewiß sehr gefallen."

Mit dem Lernen hielt sich Withelm ansangs gut; später ließ der Eifer nach. Das Spielen und Schlittschuhlausen ze. schien den Geist zu sehr in Auspruch zu nehmen. Namentlich in den Fächern, welche Auforderungen an das Gedächtniß stellten, war er schwach; im Katechismus war er regelmäßig einer der letzten; aber in andern Fächern ging es wieder besser.

Das Jahr 1825 war für Wilhelm ein wichtiges. "Denn," so schrieb er im Frühjahre an seinen Bruber, "diese Ostern communicire ich zum ersten Mal." Daß er sich mit Ernst darauf vorbereitete, beweisen die Worte, die er sogleich beifügt: "Wir müssen alle 4 Wochen beichten, wir beichten aber gewöhnlich alle 14 Tage." Auf die erste hl. Communion solgte zwei Jahre später die Firmung. Sie wurde durch den Vischof August. Sulpic. Zen-Ruffinen in der Vischofsstadt Sitten ertheilt. Wilhelms Firmpathe war ein angesehener Herr aus Leut, Anton Allet, der Bruder des später in päpstlichen Diensten häusig genannten Zuaven-Obersten Eugen Allet. 1)

So weit schien alles gut zu gehen, und die Mutter tröstete sich mit dem Stoßseufzer: "Gott erhalte den lieben Wilhelm! Er schon vor der guter Junge zu sein." Aber bald begann das Mißgeschief. Schon vor der Abreise nach Brig hatte der Bater dem Sohne für eine lange Zeit den Lebensplan vorgezeichnet. "Sein Aufenthalt dort," schried Herr v. Ketteler 28. Sept. 1824, "mag leicht 5 bis 6 Jahre dauern, und an ein nach Hause fommen ist doch in dieser Zeit der großen Entfernung wegen nicht zu densen. Die einzige Möglichkeit, ihn in dieser Zeit zu sehen, wäre wohl,

<sup>1)</sup> Die handschriftliche Historia Collegii Brigensis berichtet zum Jahre 1827, gegen Ende des Schuljahres sei eine Anzahl älterer Conviktoren durch einen Pater nach Sitten geleitet worden, um dort die hl. Firmung zu empfangen. Die angesiehensten Männer der Stadt und selbst Mitglieder der Cantonsregierung hätten die Pathenstellen übernommen.

eine Reise nach Schwaben zu machen (zu der verwandten Familie des Fürsten v. Zeil), und ihn in der Bakanz dorthin kommen zu lassen, und das führen wir dann auch vielleicht in einigen Jahren mal aus."

Mit diesem (Kedanken hatte sich deun Wilhelm von Anfang an vertraut machen müssen, und fragte deßhalb schon frühzeitig im Sommer 1825 bei den Estern um Ersaudniß, während der Herbstferien mit andern Zöglingen unter Führung eines Zesuitenpaters eine größere Fußreise nach Italien zu machen, wie solche Reisen damals in den Zesuiten-Vensionaten gebräuchlich waren. Die Ersaudniß wurde gern ertheilt, aber als am Schluß des Schulzighres das Zeugniß anlangte, war es seineswegs für die Estern befriedigend. "Mit 14 Jahren und ganz gesund," meinte die Mutter in Vezug auf die Tußreise, "da geht schon so was; dabei in der herrlichen Gegend, wo er himreist. Ich hosse mur, er schieft auch gute Zeugnisse. Die letzten waren nicht ein bischen gut."

Allein während die Mutter glaubte, er habe 20. August seine Reise angetreten und lustwandle in Italien, hatte Wilhelm als Juvalide zurückbleiben müssen. Schon in den Sommermonaten hatte er über Schmerzen am Knie gestagt, wahrscheinlich die Folge eines seiner wilden Spiele. Die Vorgesetzen waren besorgt, es möchte ein Uebel sich sestschen und bestanden deshalb darauf, daß er für einigen Wochen die Heilellen des nahe gelegenen Baden (wohl die Duellen von Brig selbst) für das kruie Knie gebrauche. Für das Knie war das Bad auch recht heilsam, aber die vertorene Reise vermochte es dem ungeduldigen Patienten nicht zu ersetzen. "Wilhelm," schreibt die Mutter, "klagt in seinem letzten Vriese sehr, daß er gar teine Vafanzreise gemacht habe . . Er behauptet, das Heinweh käme ihm . ." In bieser Stimmung war es, daß er an seinen Vater schriebt "er möge ihm eine Hand voll Erde aus Hartotten schiebt, num seine Thränen darin zu trocknen !)."

Um das Unglief voll zu machen, erhielt mit dem Wiederbeginn des Schuljahres das Convift einen neuen Vice-Regens, P. Franz X. Koedyf, einen Holländer, einen etwas strengen und energischen Mann, welcher nicht die Furcht als die Liebe der Zöglinge zu erwecken wußte. "Hier gefällt es mir recht gut," schrieb Wilhelm an den Bruder als das Heinweh bereits wieder geschwunden, "doch dieses Jahr nicht mehr so gut, wie voriges Jahr, weil einer von den Oberen ungeheuer grob ist. Wenn man auch die gründlichsten Ursachen hat und sie, wie es doch durch die Regeln erlaubt ist, vorbringt, so packt er, so klein er ist, einen beim Kragen und wirst einen zur Thüre hinaus. Man muß auch alles geduldig leiden . . . P. Rudolf ist ein gar guter Oberer und die einzige Zuflucht, die man hat; denn sonst würde ich gewiß schon weggelaufen sein."

<sup>1)</sup> Dies ist die beffer beglaubigte Bersion; nach einer andern Ueberlieferung wollte er "die Hand voll Erde, um sich darauf zum Sterben niederzulegen."

Im Studieren entwickelte unterdessen Wilhelm neuen Eiser und er fonnte von guten Ersolgen nach Hause melden. "Im Komponiren," schreibt er auch an seinen Bruder Wilderich, "habe ich gewöhnlich den zweiten oder dritten oder ersten Play." Woch mehr war es, als 16. Febr. 1826 die Mutter mittheilen fonnte: "Wir haben noch ganz furz einen Brief von P. Rudolf, der alles Gute von Wilhelm schreibt und ihn recht sehr lobt."

Allein bei diesem Eiser stand ein Plan für die nächsten Herbstserien im Hintergrunde. Schon als er dem Bruder über seine guten Noten in den Compositionen schrieb, bemerkte er gleich dazu: "nächstes Jahr hoffe ich auch nach Münster in die Vafanz zu kommen." Als das Frühjahr kam, rückte er bei den Eltern mit seinem Plan heraus. Die Mutter schreibt darüber an ihren Sohn Angust: "Du kamst, liedes Kind, nicht deuken, wie wenig daß Wilhelm schreibt. Er hat uns neulich auch ein gutes Zengniß geschiekt. Aber der Schelm hat sich nun mal durchaus in den Kopf gescht, die Bakanz hierhin zu kommen, da die Vöselager die Versicherung von ihrem Dukel dem Bischof haben, daß wenn ihre Zengnisse gut dis dahin sind, sie kommen sollen." "Ich fürchte nur immer," wiederholt sie eine Woche später, "die Vöselager bringen ihn noch in Unruhe, da diese durchaus die Vakanz nach Hause wollen."

Gine Reise aus den Vergen des Waltis nach Weststalen war in jener Zeit noch eine kostspielige Sache, überdies konnte man einen IS jährigen Jungen dieselbe nicht allein zurücklegen lassen. Auch verbot es die Rücksicht auf die Söhne in Bertin, welche gleichfalls auf das Nach Hausekonnnen in den Ferien verzichten nußten, mit dem jüngeren Sohne eine Ausnahme zu machen. Herr v. Letteler ließ nicht mit sich spassen, "Bater," so erzählt 5. März 1826 Fran Clementine, "hat Wilhelm geschrieben, und ihm das Hierherkonnnen ganz abgesagt und ihm auch einen Verweis gegeben, daß er so wenig schreibt. Ich fürchte, der Brief wird dem armen Lerl noch Thränen tosten." "Bater hat dem Wilhelm ganz abgeschlagen hierherzukonnnen," wiederholt sie 21. März, "der arme Kerl! Thränen hat ihn der Brief vom Bater doch ganz gewiß gekostet. Ich fann nicht sagen, wie leid er mir thut. Auch soll er, glaube ich, nicht zu dem Onkel Zeil. Vater will sieber, er solle eine Reise nach Ftalien machen."

Doch es blieb nicht bei den Thränen allein. Schon 5. April muß die Mutter die Wirfung der väterlichen Epistel verzeichnen: "Du kaunst Dir bester Wilderich, nicht denken, was ich einen desperaten Brief von Wilhelm besommen habe, daß er zur Vakanz nicht hierhin kommen soll. Man sieht dem Brief an, daß er in der größten Wuth geschrieben ist, voller Drohungen. Nun scheint auß seinem Brief (hervorzugehen) daß, wenn er zu der Tante (Fürstin Zeil) kaun, es sür ihn eine Entschädigung sein würde (dasür), daß er nicht hierhin kaun. Daß hat er aber noch nicht

einmal (von) uns begehrt, und tobt dann da drüber nach allen Kräften. Und (doch) bin ich ganz gewiß, Vater läßt ihn hingehen, wenn er ihn nur ordentlich darum bittet. Unjäglich tranrig ist es, aus seinem Brief zu sehen, daß seine Lanne und die Buth, wo er hinsonmen sonnte (= in die er sonst gerathen sonnte), sich gar nicht im mindesten geändert haben, und gerade dieselbe noch so ist, wie er sie hingebracht hat. Es sollte mich nicht wundern, wenn wir hörten, daß er frank geworden ist. Denn er sagt selber, er wäre so außer sich, daß er die Feder kann halten könnte.

"Man sieht aber ganz deutlich, daß die Herren in Brig die Briefe der Kinder nicht lesen, sonsten würden sie diesen Brief nicht sortgeschieft haben. Er sagt unter anderm, daß "alle in Brig seine gesunde Vernunft haben" und so geht es von einem auf das andere, alles in großer Buth. Bater ist auch recht bose über den Brief. Vater hatte ihm geschrieben, aber er antwortet Vater nicht, und (= sondern) mir."

Die Correspondenz der Kinder wurde in Brig fehr wohl beauffichtigt, und auch biefer Brief war von P. Rudolf gelesen worden. "Du schreibst mir," bemerkt Wilhelm selbst im Frühjahr 1825 in einem Brief an feinen Bruder, "daß ich so gut geschrieben hätte. Wenn man nicht gut schreibt, jo wird der Brief, gerriffen." Allein mit weitem Blief, wie er des echten Erziehers würdig ift, gestattete man ben Böglingen, fo lange es nur anging, freie Meinungsäußerung. Die noch erhaltenen Briefe Wilhelms an feinen Bruder mit ihrer vollen Natürlichkeit und großen Freimuthigkeit find ein chrendes Zengniß für die Weisheit seiner Erzieher. P. Andolf hatte auch jett den Brief an die Mutter ungehindert abgehen laffen, aber von ihm selbst folgte in den nächsten Tagen ein Brief an Herrn v. Retteler. "Bater hat einen Brief von P. Rudolf aus Brig befommen, ber ihm auch schreibt, daß Wilhelm gang außer sich gewesen ware, nicht in ber Bafang nach Haufe kommen zu dürfen, und er auch glaube, daß wenn man ihm (Wilhelm) die Hoffnung benehme, zu der Tante geben zu dürfen, ihm das die Luft um Studieren nehmen wurde. Bater hat nun gleich wieber geschrieben, daß er nichts dagegen hat, wenn Wilhelm fleißig ift. Auch hat er ihm dies felber geichrieben. Run, mit Gott wird er sich boch wieder in Ruhe acben."

In der That fehrte jetzt die Nuhe wieder; die nächsten Briefe schildern ihn als "wieder ganz zufrieden", "wieder guter Dinge und ganz gesund". Um die Mitte September tann die Mutter mittheilen: "Wilhelm ist wirklich bei der Tante angesommen, ganz überglücklich, bei ihnen zu sein, und sie nicht minder, bei ihnen zu haben." "Withelm ist ganz erstauntich zufrieden und vergnügt bei der Tante; mit der größten Herzlichteit und Liebe haben sie im Zeil und Tannheim Wilhelm aufgenommen." Allein die Frende hatte nicht Bestand, und während Wilhelm die Rückreise nach Brig autrat, hatte

die Mutter 21. Oft. Veranlaffung, über diesen Ferienaufenthalt trübe Bestrachtungen anzustellen:

"Leider nach den Briefen der beiden Tanten hat sein Aufbrausen und seine Heftigkeit sich nicht im mindesten gebessert und (dafür) daß er sich gar nicht gebessert, ist mir ein Beweis, daß die Tanten sagen, er wäre so grob (gewesen und hatte) sich dabei der niedrigsten Ausbrücke bedient. Daß er sich in den zwei Jahren, daß er nun fort, sich in nichts geändert hat, ift mir ein rechter Kummer. Ich habe ihm einen recht ernsten Brief hierüber geschrieben, der ihm gewiß recht wehe thun wird, da er es mir schon thut. Aber Bater wollte es haben, und ich sah doch auch ein, daß es sein mußte. Bater ist überhaupt doch recht verdrießlich über ihn. Jedesmal wenn ein Brief fommt, ärgert Bater sich. Du glaubst auch nicht, von welch dummem Inhalt sie sind . . Dabei ist die Schrift so miscrabel. Er ist nun doch schon bald 15 Jahre alt. Wilhelm hat sein Zengniß nicht geschieft, da er es unterwegs mit seinem Spargeld, 5 Louisdor, verloren hat, was Bater auch recht ärgert. Dabei foll er noch fo granfam schmutzig sein. Er ist nun in Zeil vom Kopf bis zum Fuß nen gefleidet worden. Das freut mich sehr."

Viele Sahre später hörte man aus dem Minnde des gefeierten Mainzer Oberhirten Wilhelm v. Ketteler das Wort: "Ich verzweifle gar nicht an den Jungen. D, was ich für ein Junge war! Ich taugte gar nichts!" Indeffen hafteten die meisten dieser Fehler doch mehr am Ungeren; dies zeigte schon die Wendung zum Guten, welche in Folge dieser Ferien bei ihm eintrat. Am 5. Dezember schreibt die Mentter: "Wilhelm ift zu meiner größten Freude gesund und wohl in Brig wieder eingelaufen. Er beschreibt seine Rückreise recht artig, und man glaubt dabei, den lieben "Kifi" vor fich ftehen zu sehen . . . Er schreibt, in St. Gallen hatte er eine große Freude gehabt. Er habe das Fremdenbuch da aufgeschlagen und Ontel Levin (Domfapitular v. Wenge) und Wilh. Wenge fein Namen gefunden; er sei [darüber] froh wie ein König gewesen . . . Es schieft mir der liebe Reel die Abbildung von Brig, die ich auch schon so lange gern haben wollte. Sie soie sontichen Zöglinge in Brig meinen bestimmt, das nächste Jahr nach Freiburg zu fommen [wo 1827 das neue, größere Benfionat eröffnet werden follte. Das fonnte mich auch freuen, da Brig boch eine sehr traurige Lage haben muß. Er ist in der 4. Schule und übersetzt den Livius und den Dvid. . . . Ich schiefe Dir einen Auszug aus Joseph Stolbergs Brief an feine Schwester, was er über Wilhelm fagt, was doch gang erstaunlich ist. . . . Joseph Stolberg sichreibt]: "Bilhelm Ketteler habe ich lange nicht gesehen, denn als ich aus Brig ging, war er noch nicht aus der Bakanz zurückgekehrt. Indessen hat mir noch vor einigen Tagen einer meiner Mitbriider, der voriges Sahr fein Lehrer mar.

gesagt, daß man sehr mit ihm zufrieden wäre. Denn obwohl er oft sehr unbändig wäre, so hätte er doch ein vortreffliches Herz und guten Willen." Stolberg seht noch hinzu: "Ich glaube auch, daß er ein sehr tüchtiger Wensch werden wird."

Die guten Nachrichten mehrten sich, und schon 14 Tage ipäter ichreibt die Mutter wieder an Wilderich: "Du glaubst nicht, wie viel Gutes ich von Wilhelm höre von alten, die jest von Brig wieder kommen". Sein Lob ist allgemein. Er schreibt mir mit vieler Frende, daß er einen Brief von Dir bekommen. Mit Helmig, der die Böselager wieder nach Brig gebracht hat und den kleinen Padtberg<sup>2</sup>, hat mir Wilhelm einen kleinen Rosenkranz, ein Kreuz und die Ansicht von Brig geschieft. Die alle freuen mich sehr. . . . Daß er bei den Tanten gewesen ist, hat ihn wieder mit neuem Muth belebt, was man auß seinem Briefe so denklich sieht. Er sagt auch, er wäre recht fleißig am studieren, wäre bei der Composition der dritte gewesen und wäre ganz gesund und recht zusrieden. Da kann man auch nicht mehr verlaugen. Helmig sagt, Wilhelm wäre so munter und sähe ganz prächtig auß. Gott lasse ihn doch dabei und lasse ihn recht brad werden. . . ."

Was den Aufenthalt in Zeil für Wilhelm vorzüglich verlockend gemacht hatte, war der Umstand, daß er dort die Jagden mitmachen durste. Zwar hatte er schon in Harfotten als 12jähriger Knade, wenigstens während der Ferien, zuweilen die Jagdgesellschaft begleiten dürsen, aber nur ohne Gewehr. Jest aber führte er die Flinte, und der leidenschaftliche Jäger von später verrieth sich schon so start in ihm, daß er sich einmal dazu fortreißen ließ, auch nach gegebenen Schlußzeichen noch einen Schuß abzuseurn, was freilich dem angehenden Ninnrod von Seiten des Fürsten Zeil einen derben Berweis einbrachte.

Die unverkennbar günstige Wirkung, welche die Abwickelung der Ferienangelegenheit im Jahre 1826 auf Wilhelm geübt hatte, veranlaßte die Eltern, auch für die Herbstserien 1827 dem Sohne den Besuch dei Berwandten in Schwaben zu gestatten. Dazu kam, daß Herr v. Retteler um diese Zeit nach Wien reisen nußte, um eine Verwandte abzuholen. Bei dieser Gelegenheit wollte er den Weg über Zeit nehmen, um dort nach drei Jahren seinen Wilhelm wiederzusehen. Dann wollte er einige Wochen mit seinem Sohne die Schweiz durchreisen und denselben,

<sup>1)</sup> Unter diesen war auch der Domberr v. Metternich, welcher auf einer Schweizerreise Wilhelm in Brig gesehen hatte und im Ottober in Münster mit der Mutter zusammentras. Einen Theil der Reise nach Schwaben hatte er mit Wilhelm gemeinsam gemacht und war ganz von demselben eingenommen. Namentlich Wilsbeims große heiterkeit hatte ihn wohlthuend berührt. Brief v. 31. Oct.

<sup>2)</sup> Freiherr Franz v. Drofte-Padtberg.

bevor er nach Wien weiterreiste, selbst nach Brig bringen. Am 17. Ang. brach Wilhelm von Brig auf, drei Wochen später traf der Vater in Zeil ein. Am 16. Sept. berichtet Frau Clementine:

"Gestern besam ich einen Brief von Vater aus Zeil. Er sam am 9. b. um 9 Uhr (morgens) da an, sand saber Wilhelm nicht zu Haus, der schon mit Onkel auf der Jagd war. Nach einer halben Stunde ist er aber wieder gekommen. Bater sagt, wie sehr sie sich gekrent, könne er mir nicht beschreiben. Wilhelms Gesicht und Sprache haben sich sehr versändert; er sehe aber recht gut aus — ist aber noch nicht so groß wie Bater. Auch besam ich einen Brief von der Tante Sophie, die Wilhelm sehr rühmt. Auch Bater sagt es, wie außerordentlich er Wilhelm sich zu seinem Vorstheil verändert habe. Bater schrieb gleich nach seiner Ankunst. Mit Gott wird Bater recht viel Frende an Wilhelm haben. Wie theile ich die Frende vom lieden Wilhelm, mal wieder Vater umarmen zu können. Der arme Junge ist doch auch nun bald drei Jahre fort."

Auch das folgende Jahr in Brig verlief nun ruhig und zu allseitiger Befriedigung. Schon im Herbst 1827 hatte Wilhelm eine gute Fortgangsnote gehabt und behauptete unter 16 den 6. Plat. In Geschichte, Geographie und Katechismus war er zwar, wie früher, unter den letzten, allein im Lateinischen und Deutschen stand er gut; in der Arithmetis war er unter 30, welche den Kurs mitmachten, der zweite, und wurde dafür durch einen Preis ausgezeichnet. Das Schulprogramm sügt ein besonderes Lob hinzu 1):

"Als zweiter hat nach gethaner Arbeit das Ziel der Ehre erreicht: Wilhelm v. Ketteler aus Münfter in Westfalen, für den es kein geringes Berdienst ist, das Ungestüm seiner seurigen Natur zur ruhigen Arbeit der Mathematif gezähmt zu haben. "

Auch im folgenden Fahre 1828 in der Unterstasse der Metorik, des hauptete Wilhelm im allgemeinen Fortgang den 6. Platz. In der "Oratio Latina" stand er an 4. Stelle und wurde als preiswürdig bezeichnet. Auffallender Weise galt er als minder tüchtig in der "Oratio Germanica," in welcher er unter den Schülern der gesammten Metoris nur den 18. Platz errang. Dafür war er in der Mathematis unter den 31 Schülern, die mit Lob erwähnt worden, der erste und trug den Preis davon. Es war dies ein um so größerer Ersolg, da für dieses Fach die beiden Metoris-Curse vereinigt waren, so daß Wilhelm als Schüler der unteren Metoristsasse mit den

<sup>1)</sup> Nomina Litteratorum qui in Collegio Societatis Jesu Brigae intra annum MDCCCXXVII eminuerunt etc. Seduni, p. 18:

<sup>&</sup>quot;Secundus seposito stylo ad metam assedit (fulielmus de Ketteler Westphalo-Monasteriensis, cujus non vulgaris laus est, quod igneae naturae fervorem ad matheseos tranquillitatem frenarit."

älteren und gentberen der oberen Klasse wetteifern mußte, namentlich aber mit Clemens v. Böselager, einem trefflichen Mathematifer, der bereits im vorhergehenden Jahre als Schüler der unteren Rhetorif Preisträger in der Mathematik gewesen war.

Das Schulprogramm fügt in seiner etwas bombastischen Sprache die Bemerkung hinzu 1):

"Für diesen Lorbeer bietet sein an solche Kränze gewohntes Haupt ein ungestimmer Kämpfer, der Preuße Wilhelm v. Ketteler aus Münster in Westfalen. Unter vielem, was ihm zu hoher Ehre gereicht, darf es keineswegs als ein geringes Berdienst geachtet werden, daß er auch mit einem sehr geübten Nivalen, der gleichsam den Sieg bereits in Händen hielt schemes v. Böselager, der auch als "preiswürdig" sogleich genannt wird, den Wettsampf muthig aufgenommen und ihm das Zeuguiß der Geistessichärfe und den Ehrenpreis rastloser Uebung aus den Händen gewunden hat."

Um den Symmafial-Curius nach dem damals in Brig herrschenden Schulplane zu vollenden, hätte Wilhelm noch ein weiteres Sahr die höhere Mhetorifflaffe durchmachen muffen. Allein dem Bater lag daran, daß Wilhelm, der jett 17 Jahre zählte, baldmöglichst in Deutschland zur Abiturienten Prüfung fich ftellen fonnte. Er beichloß baber, den Sohn guruckzurufen, um ihn zu Hause durch einen Privatlehrer unmittelbar auf bas Abiturienten-Examen am Münfterer Symnasium einexerciren zu lassen. Mit dem Ende des Schuljahres 1828 schied Wilhelm v. Ketteler aus den Bergen des Wallis. Seinen Abichied bezeichnet noch das Diplom der Marianischen Congregation des Collegiums in Brig vom 17. Aug. 1828. Es ist unterzeichnet von dem hochverdienten, später weithin befannten P. Friedrich Krupsti, als Prajes der Congregation und bejagt 2): "Da unfer in Chriffus geliebter Wilhelm v. Ketteler, ein geachtetes Mitglied unjerer Congregation, im Begriffe, aus triftigen Gründen seinen Aufenthalt gu verändern, uns mit der Bitte angegangen hat, ein Zeugniß seines Bandels ihm auszustellen, so bezeugen wir in Gemäßheit dieser Bitte durch gegenwärtiges Diplom, daß der Genannte an den Bersammlungen unserer Congregation sich fleißig betheiligt und zum erbauenden Beispiele für die übrigen sich in allem als ein ächter Sodale erwiesen hat."

<sup>1)</sup> Nomina Litteratorum qui in Collegio Soc. Jes. Brigae intra annum MDCCCXXVIII eminuerunt . . . p. 10: "Assuetum huic lauro caput offert redimiendum pectoris acerrimi bellator, cui inter multa egregia non in ultimis laudum hoc fuerit quod cum exercitatissimo et victoriam probe in manibus habente auimose congressus, perspicacis ingenii testimonium assiduaeque exercitationis decus pracripuit, Guilhelmus de Ketteler, Westphalo-Monasteriensis Borussus, Rh. I."

<sup>2) &</sup>quot;attestamur, praedictum conventibus nostrae Congregationis sedulo interfuisse et genuini sodalis partes cum caeterorum bono exemplo explevisse".

Damit schied Wilhelm v. Ketteler aus Brig. Er war gerne dagewesen und bewahrte stets auch im späteren Leben der Anstalt seine Anhanglichfeit, den Lehrern Danfbarfeit. Wiederholt erwähnt er Brigs in den Briefen der späteren Jahre. "Recht freudig," schreibt er 22. Aug. 1839 aus Anlaß einer Alvenwanderung an seine Schwester, "habe ich zuerst wieder die Berge begrüßt, in denen ich 4 Jahre meiner Jugendzeit zugebracht, und die ich derart seit 10 Jahren nicht mehr gesehen." "Bäre bie Jahreszeit nicht soweit vorgerückt," äußert er einige Monate später, "so könnte ich es unmöglich laffen, eben von hier [Mailand] aus mein altes Brig zu besuchen. Ich fann es mir gar nicht denken, wenn ich jetzt diese Berge so nah vor mir liegen sehe, daß es dieselben sind, die ich in Brig 4 Jahre lang an ihrem nördlichen Abhang bewohnt habe." Als es fich fpater um die Erzichung feiner Reffen handelte, ichrieb er noch als Weltmann 21. Jan. 1841 an seinen Bruder Wilderich : "Ihr habt mich aufgefordert, Euch meine Ansicht über das Projekt zu fagen, die Kinder vielleicht in einer Fesuitenanstalt unterzubringen. Ich gestehe offen, lieber Wilberich, daß ich fo fehr für die Erziehung in den Zesuitenanstalten eingenommen bin, daß ich mißtranisch auf mein eigenes Urtheil sein würde, wenn ich nicht auf der anderen Seite jo viele von Gott geschickte Berhaltnisse in Eurem Leben jahe, die eine ruhige Erziehung zu Hause fast unmöglich machen. Da Ihr nämlich durch Eure Verhältnisse gezwungen seid, oft den Aufenthaltsort zu wechseln, . . . . jo mußt Ihr nothwendig die Kinder oft in andere Hände geben, und da fonnt Ihr sie gewiß nirgends beffer und sicherer unterbringen, als bei den Resuiten."

Lügenhafte Angriffe gegen die Gesellschaft Fesu veranlaßten ihn als Bischof von Mainz 14. Febr. 1866 auch in der Teffentlichkeit auf seine Jugenderinnerungen zurückzukommen und für seine Lehrer und Erzieher ein glänzendes Zeugniß abzulegen: "Ich schied von allen meinen Lehrern mit der tiefsten Achtung und der zweisellosesten Ueberzeugung, daß sie Männer seien, die täglich an sich die höchsten sittlichen Anforderungen stellten."

Samftag den 30. Ang. 1828 fuhr der Erbkämmerer Graf Matthias Galen, auf der Landstraße von Hagen nach Münster. Bon Station zu Station folgte dicht hinter ihm ein anderer Wagen mit einem ihm undefannten jüngeren Reisenden. Nachmittags 2 Uhr langten die Wagen in Münster au. Anch hier nahmen sie den gleichen Weg durch die Straßen und hielten am selben Haus. Der aussteigende junge Reisende war Graf Galens Schwager, Wilhelm v. Vetteler. Die Insassen der beiden Wagen hatten sich nicht erfannt. Am folgenden Tage ging es weiter nach Hartotten, wo Wilhelm in der Nacht um  $11^1_{,2}$  anfam. Niemand wußte von seiner Anfunst; die Mutter schließ schon. Am nächsten Morgen in der Frühe sührte der Bater den Heimgekehrten an das Bett der Mutter.

"Weine Frende beschreiben zu können, vermag ich nicht;" schreibt Fran Clementine 1. Sept., "er sieht recht gut aus, ist recht groß und recht heiter; nur hält er sich so gewaltig schlecht. Du kanust Dir denken, wie er sich freut, bei uns zu sein. Jeder Baum freut ihn, den alten lieben Jungen . . . Wilhelm hat ein sehr gutes testimonium mitgebracht . . . Heute ist Vater mit Wilhelm, Ferdinand Galen und v. Korff, dem Domherrn Korff und samberen] jagen. Wilhelm konnte nicht abwarten, daß man fortging . . . Die Fagd ist gut ausgefallen: 21 Hühner, wovon Wilhelm 6 erlegt hat."

Die Jagd blieb denn auch für lange Zeit hinaus Wilhelms Hanptvergnügen und eine Art von Leidenschaft. Deider bot gerade dieses Bergnügen wiederholt Anlaß zu Ausbrüchen jener vulkanischen Heftigkeit, die seinem Charafter von Kindheit an eigen gewesen. Die 4 Jahre in Brig hatten dies nicht auszurotten vermocht. Manche der Anekdoten, die hierüber unter den Berwandten verbreitet waren, gehören sicher in diese erste Zeit. "Als ganz junger Mensch," erzählt seine vortressliche Schwägerin, die Gattin Wilderichs von Ketteler?), "jagte er einmal in Harfotten mit seinem Battrund seinen Brüdern. Da sah der Bater und sein ältester Bruder Clemens, wie Wilhelm plössich sein Gewehr wegwarf, sich in bitterster Hertelied auf die Erde warf, in Berzweissung mit Händen und Füßen spattellnd. "Bater schieß mich todt," rief er außer sich dem Bater zu, "ich habe einen Hasen vorbeigeschossen!" Andere ähnliche Züge wurden aus seinen Jugendzahren erzählt, und später als er in hoher firchlicher Würde stand, sogar in unnobler Weise wider ihn ausgebeutet.

Da die Abiturientenprüfung noch zu bestehen war, traten nach Absauf der gewöhnlichen Herbsterien ernstere Beschäftigungen wieder in den Bordergrund. Unter Leitung des nachmaligen Gymnasialtehrers Lauf des reitete sich Wilhelm in Harfotten auf das Examen vor, dem er sich im Herbste 1829 vor der Kgl. Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission zu Münster zu unterziehen hatte. Die Prüfung wurde glücklich bestanden; das Maturitätszeugnis vom 31. Aug. 1829 sautete:

"In der lateinischen Sprache besitzt der Geprüfte die Fähigkeit, leichtere Massiter zu lesen und sich die schwereren mit einiger Bemühung flar zu machen. Im Griechischen konnte er nur mit Nachhilfe den Sinn,

<sup>1)</sup> Da er später als Bischof zum ersten Male in Rom weilte in Begleitung seines gelehrten Generalvicars Lennig, schrieb er über diesen an dessen Aessen, Domstapitular Mousang in Mainz 12. Jan. 1855: "Ich bedaure ihn oft, daß er bei seinen Kenntnissen aller Art auf einen Reisegefährten angewiesen ist, mit dem er so vieles nur mangelhaft theilen kann. Einen großen Theil der Jugend auf der Jagd zugebracht zu haben wird hier doch recht fühlbar."

<sup>2)</sup> Freifrau v. Ketteler (geb. Gräfin Stolberg) an Dompräbendat Raich, Schwarzenraben 13. Ott. u. 16. Rov. 1877.

wenn er etwas schwerer war, finden. In der Geschichte hatte er eine recht gute Uebersicht gewonnen. Die Prüfung über die Elementars Mathematif war sehr genügend. In Beziehung auf seine gauze wissenschaftliche Vitdung sah sich die Kgl. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommission nach Vergleichung der schriftlichen Arbeiten mit dem Ergebnisse der mündslichen Prüfung verantaßt, ihm das Zeugniß Nr. II, das der bedingten Keise zu den akademischen Studien, zu ertheilen."

Schmülling, Nabermann, Luckenhof, Grauert.

## 3. Wilhelm v. Retteler als Anrift. 1829-1837.

Am 5. Nov. 1829 wurde der 18 jährige Wilhelm v. Ketteler als Studierender der Rechtswiffenschaft an der Georg-Angust Universität von Göttingen immatrikulirt, wo auch sein Bater und sein ältester Bruder Ctemens einen Theil ihrer Studienlaufbahn zugebracht hatten. Außer den Institutionen belegte der angehende Furist Logit und Physis, Naturgeschichte, allgemeine Geschichte, Dentsche Geschichte, Länders und Bölterkunde und Statistik, und wie bezeugt wird, besuchte er aufangs die Vorlesungen recht eistig. An die gleiche juristische Fakultät kam bald nachher, mit dem Herbste 1830, auch ein anderer fleißiger Student, Ludwig Windthorst. Es ist zu bedauern, daß die beiden Männer sich nicht schon damals näher geskommen sind.

Leider ließ Wilhelm v. Netteser, vermuthlich durch ältere Standesgenossen, die in Göttingen zahlreich vertreten waren, um die Mitte des ersten Semesters sich verleiten, dei dem Corps der "Westfalen" einzutreten. Bald hatte er sich in das tolle studentische Treiben völlig hineingeworsen. Die Leidenschaftlichkeit und Heftigkeit seines Charasters brach sich freie Bahn. Sein Leiddursche, Reichsfreiherr Clemens von Loë, rühmt zwar aus dieser Zeit sein "offenes und frästiges Benehmen gegen alle Gutgesinnten" und bezengt, daß er bei seinen Corpsbrüdern beliebt gewesen sei. Allein anch dieser wohlwollende Freund umß zugestehen, daß W. v. Ketteler sich häusig durch seine Leidenschaftlichkeit habe hinreißen lassen und dadurch in viele Streithändel und Pausereien verwickelt worden sei. Mildernd fügt er hinzu: "Stolz darf ich wohl darauf sein, daß der nur vom Corps übergebene junge Jurist und Fuchs sich meist meinem Lössen schließlich fügte."

Mit solchen Pautereien nahmen es auch fatholische Studenten jener Zeit nicht eben streng. Die Begriffe waren nicht flar, und das firchliche Berbot entweder unbefaunt oder nicht verstanden. Man verschauzte sich dahinter, daß solche Pautereien nur selten gefährlichen Ausgang hätten, und den wenigsten fatholischen Studenten wollte es damals beisalten, daß in

einem folden Zweifampfe eine Berletzung des Naturgesetzes und eine Berleugnung der firchlichen Grundsätze gelegen sei.

Es war von vornherein zu erwarten, daß ein ungeftümer, heftiger und mierschroekener Charafter wie leetteler in zahlreiche Händel dieser Art verwicklt werden mußte. Gegen Ende des zweiten Semesters hatten sich solche Berwicklungen besonders gehäuft. Mehrere Paukereien waren glimpflich, zwei sogar ohne Ututverzießen abgegangen. Auch mit einem Hospitanten des eigenen Corps war eine Streitsache anhängig. "Meine erste Begegnung mit dem Studiosus sur. W. v. Ketteler," erzählt der damals im ersten Semester stehende Hospitant der Westthalia, "gad eine Frietion, da ich in später Stunde eine Ode an eine Tante recitirte, deren poetischen Werth er fritisirte. Dies war nach meinen damaligen Begriffen eine Beleidigung, welche blutig gesühnt werden mußte, weshald eine Forderung zum Tuelt solgte. Attein der Hinnel war damit nicht einverstanden, sondern vershinderte unser Blutvergießen dadurch, daß v. Ketteler einige Tage später das Duell zu bestehen hatte, wobei ihm die Nassenspieße verfürzt wurde."

Diejes unfelige Duell, deffen Spuren 28. v. Retteler jein Leben lang am Angesichte trug, war verantaßt durch eine Aurempelung der allergewöhnlichsten und untergeordnetsten Art. Im "Dentschen Sause" (dem Renfig'schen Wirtshaus) stand eines Tages in Wilhelms unmittelbarer Nähe ein Bremenfer Corpsburiche, der aus Cottrum gebürtige Jurift Wriedr. Wilh, Theodor Lohmann (fpater Advotat in Stade). Retteler warf diesem vor, er habe ihn auf den Fuß getreten und Lohmann stettte es in Abrede. Dies führte jum Wortwechsel, bei welchem Seetteler die Neußerung fallen ließ, "er finde es doch jonderbar, daß Lohmann seine Unart nicht einsehen wolle". Lohmann antwortete mit der Forderung auf 12 Bänge und Schläger; fein Gegner hatte Zeit und Ort zu bestimmen. Um darauffolgenden Dienstag, in Ulricis Regelbahn, fand der Zweifampf statt. Graf Max Schmiffing Tatenhausen war Rettelers Seeundant, Graf Rarl Platen aus Hannover fungirte als Unparteificher. Im 4. Bang wurde Ketteler im Gesichte verwundet; ein Stück der Raje hing blutend herab. Damit galt die Beleidigung als gefühnt, und eine förmliche Berföhnung fand daher nicht statt. Der anwesende Argt Dr. Bauli hatte den Berwundeten jofort verbunden, und die Heilung schien aut voranzuschreiten.

Allein das Kgl. Universitätsgericht zog die Angelegenheit vor sein Forum, und 18. Ang. 1830 wurden alle Betheiligten einem Berhöre unterworsen. And Ketteler erschien; er gab an, er sei von seiner Bunde "meist wiedershergestellt". Im übrigen stimmten alle Aussagen überein. Unter Strase der Relegation wurde beiden Duellanten die Fortsetzung des Streites untersagt und am 30. Ang. denselben das Urtheil gesprochen. Lohmann, der schwig and anderes auf dem Kerbholz hatte, und den ein noch frischer Schmiß

im Gesichte dem Universitätsrichter auch anderweits verdächtig machte, erhielt das Consilium abeundi dis Sitern 1831, zu welchem er unbedingte Unterschrift leistete. Den beiden Secundanten und dem Unparteiischen wurde eine Carcerstrase von je 3 Tagen zubestimmt. Wilhelm v. Ketteler, der nach Ausweis des Buches noch nicht vorbestrast war und gegen welchen sonst nichts vorlag, kam mit 14 tägiger Carcerstrase durch. Er bat jedoch, da er zur Wiederherstellung seiner Nase nach Verlin zu gehen beabsichtige, ihm zu gestatten, daß er erst nach erfolgter Heilung, sei es in Göttingen, sei es in Berlin, die Strase absügen könne. Dies wurde gewährt, und Ketteler, dessen, suchte num Holge seiner Ungeduld gänzlich mißlungen war, suchte num Heilung in der preußischen Haupststadt (1).

Den Eltern gegenüber hatte Wilhelm das Göttinger Ereigniß aufgnas von der icherghaften Seite darzustellen versucht. "Es sei ja einerlei," soll er damals geschrieben haben, "ob fie einen Sohn mit einer etwas fürzeren oder längeren Rase haben." Allein dem Bater war die Sache sehr unangenehm, und in der Mutter weefte fie Besoranisse, welche über jene für die augenblickliche Heilung der Gesichtswunde hinausreichten. "Wenn Wilhelm nicht jo fest im Glanben wäre," äußerte sie, "dann würde mir um ihn recht bange fein." Unterdeffen hatte die Beilfur in Göttingen ein jahes Ende gefunden. Durch die Rücksicht auf das anzuheilende Stücken allzulang und zu viel in der freien Bewegung gehindert, hatte Ketteler dasselbe abgeriffen. Aus Achtung für den Bunsch des Baters unterzog er sich nun einer langwierigen und läftigen Kur in Berlin. Allein bei der übergroßen Lebhaftigkeit feiner Natur und den gablreichen Störungen durch wohlgemeinte Besuche miklang auch biefe. Auch jetzt wieder schrieb er scherzhaft nach Haufe, er wolle sich lieber eine silberne Rajenspitze fertigen laffen. Der Bater jedoch erflärte mit aller Bestimmtheit, ohne Rase dürfe ihm der Sohn nicht ins Saus fommen. Die treue Mutter selbst machte sich nun nach Berlin auf den Weg, um Wilhelm für den Willen des Baters fügfam gu itimmen.

Was eine vernünftige Selbstliebe nicht über ben ungestimen Corpsburichen vermocht hatte, vermochte jetzt die Liebe zu einer verehrten Mutter. Lange, lange Tage hielt der sonst so Ungeduldige, am selben Flecke sitzend, den Arm über das Gesicht gebogen, geduldig aus. Es mußte das sehlende Stück der Nase aus dem Arm ergänzt werden, und bis der Ausschnitt aus dem Arme an der wunden Stelle im Gesicht Wurzel gesasst hatte und vom

<sup>1)</sup> Obige Darstellung beruht auf einem umfänglichen Auszug aus den Alten des Kgl. Universitätsgerichtes zu Göttingen. Die seindselige Ausbeutung, welche diese thörichte Studenten-Affaire später gesunden hat, machten eine anthentische Feststellung des Thatbestandes nothwendig.

Arme losgelöst werden konnte, muste der Patient in einer peinlich unnatürlichen Lage sich ruhig verhalten. Es war eine sechswöchentliche Folter; den Marter-Tisch, an welchem er sie erduldet, ließ Ketteler zum Andenken nach Harter sich, an welchem er sie erduldet, ließ Ketteler zum Andenken nach Harter schieh diese Prode der Geduld bestanden haben. Allein die Mutter blieb Tag und Nacht an seiner Seite. Sie hinderte die Besuche der Studenten, das Trinken und Kauchen, und wich nicht von ihm, dis Dank ihrem tröstenden Besistand und ihrer sorgiamen Pflege die schwierige rhinoplastische Kur gelungen war. Die Nase war wiederhergestellt, doch blieb das angeheilte Stück durch blassere Farbe und durch die deutlich hervortretenden Grenzlinien zeitlebens erkennbar. Daß es auch in dieser schweren Zeit etwas stürmisch hergegangen war, deweisen die Selbstvorwürse, welche Ketteler später als Priester öffentlich ausgesprochen hat. Er flagte sich an, das Herz seiner guten Mutter, die ihn mit so großer Treue gepslegt, damals durch Ausbrüche der Ungeduld so manchmal verletzt zu haben.

Rach erfolgter Heilung durfte Wilhelm wieder nach Harfotten fommen, um den Reft der Herbstferien hier zu verbringen. Allein die Bunde am Urm, aus welchem der Ausschnitt gemacht worden, war noch nicht gänglich zugeheilt und deghalb blieb die Sauptfreude der Ferien, die Jagd, einftweilen unterfagt. Go lange der Bater im Haufe war, blieb nichts übrig als fich zu fügen. Als er aber für einige Zeit verreifte, gelang es ben Bitten Withelms, der Mutter eine Erlaubnig zum Jagen abzuringen. Rur machte fie zur Bedingung, daß Withelm mit Rücksicht auf seinen verbundenen Arm der Aufsicht des Rentmeisters sich unterordnen müsse. Die beiden zogen aus, aber es dauerte nicht lange, jo war Wilhelm dem Rentmeister aus den Augen. Plöglich hörte dieser zwei Rothschüffe. Er folgte ihrer Richtung und fand Wilhelm mit blutüberströmtem Urm an einer Wafferquelle, bemüht, das Blut abzuwaschen und zu stillen. Durch das Ungestüm der Bewegungen war der Berband losgegangen. Boll Schrecken begann der gute Mann bei diesem Anblick laut zu jammern. Der blutende Jäger aber rief ihm zu: "Sind Sie auch ein altes Weib! Helfen Sie mir nur, dag ich die Binde wieder um den Arm befomme." Kaum war dies leidlich geschehen und der Mod wieder angezogen, so wurde die Jagd mit neuem Eifer fortgesetst. Wilhelm war bald wieder aus dem Gesichtsfreis des Rentmeisters geschwunden, und erft zu Hause sahen sie sich wieder. Aber ein Unliegen war es dem wilden Jäger doch gewesen, daß "Mütterchen nichts erfahre", damit ihr fein Schmerz bereitet würde, die Sache habe ja "gar nichts zu bedeuten".

<sup>1)</sup> Später als Pfarrer nahm er denselben nach Hopfien, wo er auch nach Lettelers Beggang als Inventarftuc im Pastorate verblieb.

Der Ansang des neuen Semesters führte Wilhelm nach Berlin zurück, diesmal, um seine juristischen Studien sortzusezen. Bei Savigny hörte er die Pandesten, bei Friedr. Ranmer Borlesungen über neuere Geschichte. Trotz manchem, was diesen Universitätsausenthalt in der Hamptstadt fördernd und augenehm machen mußte, hat keetteler von Berlin als Musenstadt da mals seine wohlthnenden Eindrücke mitgenommen. In der Nachschrift eines Briefes an eine seiner Schwestern 24. August 1841 spricht er von "der Gefährtichkeit des dortigen Ausenthaltes für junge Lente." "Denn nirgends," fügt er bei, "wird mit der geistlosesten, rohesten Sittenlosigseit so bravirt, wie dort."

Nach Verlauf von zwei Semestern bezog er denn auch die Universität Heibelberg. Hier wohnte er mit Graf Levin v. Wolff-Metternich zusammen bei dem Universitäts-Syndieus Hosperichtsrath v. Kleutgen. Den geseierten Mechtslehrer Thivant hörte er über die Pandetten, bei Mittermaier, der sür die neueren Theorien des Strafrechtes bahnbrechend geworden, hörte er deutsches Strafrecht, und zwar laut des Zenguisses vom 26. März 1832 "ausgezeichnet sleißig."

Dies hinderte ihn nicht, auch hier mit den "Weftfalen" zu fneipen. Alls Heidelberger Universitätsfreunde nennen sich in späteren Briefen gelegentlich sein Jugendgespiele Fhr. August v. Korff und Fürst Hohenlohe-Waldenburg. Fhr. v. Bittinghoff, genannt Schell wird von anderer Seite als intimer Umgang 28. v. Kettelers in Beidelberg bezeichnet. Während unter folden angenehmen Beziehungen Withelm hier mit Gifer das deutsche Strafrecht studierte, verfolgte ihn selbst noch von Göttingen her die strafende Gerechtigfeit. Bereits 7. Oft. 1830 hatte die "Rgl. Großbrittanische Hannoversche Universitäts-Gerichts-Deputation" sich amtlich an die Behörde der Berliner Universität gewendet, um die Bollstreckung der 14tägigen Carcer Saft an dem Studiofus inr. 28. v. Retteler ordnungsgemäß herbeizuführen. Jedoch von Seite kettelers wurde die noch immer nicht gang beendete Kur vorgeschützt, und als später von Seite der Behörde die Angesegenheit neuerdings aufgenommen werden sollte, war der schuldige Student bereits abgereift. Jest in Heidelberg erreichte ihn das Geschief noch eben ju Ende des Semesters. Dieses schloß 26. März 1832 und unter dem 2. April erging an die Universitäts-Berichts-Deputation zu Göttingen von Heidelberg aus die amtliche Mittheilung, daß der Strafvollzug erfolgt sei.

Damit schien dem Rechtsbeflissenen der Ausenthalt an der Universität Heidelberg verleidet. Wenigstens fand ihn das solgende Sommersemester als Atademischen Bürger in München, wo er namentlich die Borlesungen des Prosessor Dr. Schmidtlein über Kirchenrecht (nach dem Zeugniß vom 11. April 1833) "mit rühmlichstem Fleiße" besuchte.

Schon die Universitätszeugnisse von Heidelberg und München lassen erfennen, daß die schwere Prüfung, welche in Folge der Göttinger Duell- Uffaire über den Studenten gekommen war, einer heilsamen Wirtung auf ihn nicht ganz entbehrte. Der jugendliche Leichtssinn des Göttinger Corps- Fuchses hatte einer ernsteren Strebsamteit Platz gemacht. Die Rücksicht auf wissenlichte Förderung war bei der Wahl der Universitätsstädte leitend geworden, und das Fachstudium hatte wieder begonnen, im Leben des Studenten die Hauptsache zu sein. Eine zweite ungleich schwerere Prüssung war bestimmt, den beginnenden Lebensernst zu besetzigen.

Gegen Ende Juni 1832 sollte in Hartotten der jüngste Bruder Wilshelms, Fhr. Richard v. Ketteler, nach sorgfältiger Vorbereitung die erste hl. Communion empfangen. Die sonst so zärtlichen Estern waren bei der Feier nicht zugegen. Der Vater weiste schwer frauf in Münster, die Mutter wich nicht von seiner Seite. Die Krantheit hatte eigenthümliche Erscheinungen; man brachte dieselbe mit dem Viss eines Neusundländers in Verscheinungen; man brachte dieselbe mit dem Viss eines Neusundländers in Verscheinungen; man brachte dieselbe mit dem Viss eines Neusundländers in Verscheinungen; man brachte dieselbe mit dem Viss eines Neusundländers in Verscheinungen; man 15. Juli begann der Vater die Väder zu gebrauchen; mit seinem Arzte war er sehr zufrieden. "Ich habe die allers allerbeste Hoffnung, daß es ihm so gut thun wird," so such die Mutter noch 14. Juli ihre Besorgniß niederzufämpsen, "ich fann es nicht abwarten, die Wirfung der Väder zu sehen. Wenn ihn diese erschreckliche Hinfälligseit doch nur dalb verlassen möchte. Es wird ihm zu schwer, nur den Minnd auszumachen. . . . ." Die Hoffnung war trügerisch; am 30. Juli 1832 war Maximilian Friedrich v. Ketteler eine Leiche.

Der Berlust war für die Familie v. Ketteler ein unersetzlicher, für Mutter und Kinder kann je zu verschmerzender. Die Raschheit, mit welcher die entscheidende Wendung eintrat, machte den Schlag noch erschütternder. Wilhelm weilte noch dei seinen Studien in München. Die Tage des Schmerzes blieben auf lange Zeit in seine Seele eingegraben. Noch 3. Aug. 1839 schrieb er, abermals in München, von dort aus an seine Schwester:

"Heute bist Du vielleicht bereits in Eins. Ich schließe mich recht Deinen Empfindungen an, die Dich bei Deinem dortigen Ausenthalt bewegen werden. Schon oft habe ich in diesen Tagen unseres lieben, gestiebten Baters gedacht, der uns nun schon sieben lange Jahre von der Seite gerissen ist. Auch damals war ich hier, wie Du, geliebte Sophie, in Eins, und diese Umstände machten mir die Erinnerung aus jener trüben Zeit noch lebendiger. Gern hätte ich diese Tage so ganz dem Gedächtnisse mierers thenern Baters gewidnet, wie ich es mir schon lange vorgenommen hatte: denn woran tönnen wir uns nichr erbauen und für das Ungemach im Leben stärfen, als wenn wir uns seinen sesten, ernsten, edlen Geist und Witten vorstellen, mit dem er uns während seines Lebens so sicher, so liebes

voll und freundlich geleitet hat. . . . Ich kann es mir jetzt kann denken, daß schon sieben Jahre seitdem verschwunden sind. Auch damals war gerade, wie jetzt, hier der große Markt, und alles ist wieder so eingerichtet, selbst die einzelnen Buden sind wieder da, die ich hier zuletzt mit so tiesem Schmerz im Herzen verlassen habe."

Der Tod des Baters hatte aber noch anderweite Folgen. Die Besitzungen des v. Ketteler'schen Hauses waren Fideicommiß und gingen daher vom Bater auf den ältesten Sohn über. Für die 5 jüngeren Brüder hatte der Bater eine bestimmte Summe sestgestet, welche ihnen fünsprozentig verzinst werden sollte und von welcher sie die Heines Legat von seinem Tanspathen, dem Hilbesheimer Domherrn zugesalten. Sein jährliches Sinstonmen war damit ein solches, das ihm eine Existenz sicherte; für einen Junggesellen bürgerlichen Standes wäre es selbst ein befriedigendes gewesen. Altein in seinen Berhältnissen legte es ihm die Nothwendigseit auf, hauszuhalten und die Ausgaben weise zu bemessen. Seine Stellung war einstweilen eine gesicherte, aber nicht glänzende. Wilhelm war mit den Versstügungen des Vaters völlig einverstanden und sah im Willen des Vatersfür sich den Willen Gottes. In der Nachschrift eines Briefes vom Febr.

"Bei dieser Gelegenheit danke ich es wieder von Neuem unserem geliebten Vater, daß er früh genug seine Willensmeinung aufgesetzt. Eine ungeheuere Bernhigung und die allersicherste Abwehr gegen alle Tenjelsversuchungen ist mir das Gefühl, so gestellt zu sein, wie Vater es besohlen hat." Und zwei Jahre später, 30. Juli 1842 gesteht er: "Bei feiner Fügung in meinem Leben bin ich gewisser, daß sie munittelbar von Gott kommt, als bei den mir angewiesenen Geldmitteln, und hierin sinde ich die hinreichende Vernhigung."

Jetzt, nach dem schweren Schlage, der die Familie getroffen, zeigen sich an Wilhelm zum ersten Male die Spuren jenes Ernstes und Insichgeschrtseins, welche im Verlauf einiger Jahre so start dei ihm hervortreten sollten. "Wilhelm ist nicht mit (Angust auf die Jagd);" schreibt die Mentter einige Monate nach dem Tode des Vaters, "eine solche Jagdpassion hat er nicht, und da ist er lieber auf seinem Zimmer und beschäftigt sich mit Lesen, und da schreibt er die Stellen auf, die ihm am meisten gefallen. . . ."

Zunächst blieb für Wilhelm v. Ketteler noch der Abschliß des Atademischen Studiums. Er wählte sich für das letzte Semester nochmals die Universität Verlin. Vielleicht hatte auf diese Wahl die Vegegnung mit dem Grafen Asselberg auf Hinnenburg (bei Brakel, Kr. Hörter) Sinstuß geübt. "Wilhelm," schreibt die Mintter noch vor Ablanf der Herbsteferien 1832, "hat die Bekanntschaft vom jungen Asselberg gemacht, der ihm sehr gut gefällt." Gewiß ist, daß Ketteler mit Asselberg in Verlin zu-

sammenwohnte und vertraut mit ihm verkehrte. Assedurg erzählte gern davon, wie sie einst, als ihnen die Stadtluft zu dumpf und drückend geworden, miteinander eine Fußreise nach Leipzig unternommen hätten. Sie führten dabei ein gemeinsames Tagebuch, in welchem abwechselnd der eine und der andere seine Eindrücke und Einfälse niederlegte.

Poch fann dies nur eine vorübergehende Unterbrechung der Studien geweien sein, denn im ganzen besuchte Vectteler in diesem Semester die Collegien mit großem Eiser. Sein Zengniß nennt die Vorlesmigen der Prosessoren Noßberger, Wlenze, Andorff und Lancizolle; "sehr fleißig" hörte er den durch gelehrte Arbeiten über den Sachsenspiegel und andere Rechtsquellen des Mittelalters befannten Germanisten Homeher. Ebenso besuchte er dei Giehhorn, dem Begründer der Wissenschaft der deutschen Rechtsgeschichte, die Vorlesungen über das Staatsrecht der deutschen Bundesstaaten "mit rühmlichem Fleiße".

Eine große Annehmlichkeit war es für Ketteler, daß gleichzeitig sein Bruder Max in Berlin und August in Potsdam als Offiziere in Garnison lagen. Gleichwohl sehnte er diesmal mehr denn je das Ende des Semesters herbei. Die Nückfehr in die Heimath stand ja bevor, die diesmal nicht bloß eine vorübergehende sein sollte. "Wilhelm freut sich auf Münster," schreibt um diese Zeit die Mutter, "der, glaube ich, ist nicht gern lange auf einer Stelle. Er bleibt gern in Bewegung."

Am 29. April 1833 schloß das Semester; am 21. Mai stellte sich Wilh, v. Ketteler in Münster zum Examen. Dasselbe erstreckte sich über das römische, canonische, Lehn- und Kriminasrecht und den gemeinen deutschen Prozeß. Die zum Examen deputirten Oberlandesgerichtsräthe Schlüter und v. Hartmann sonnten dem Geprüsten das Zengniß ausstellen, daß er "gute natürliche Fähigkeiten und zureichende Rechtskenntnisse" besitze und zur Ausenstaur "völlig qualissiert" sei.

War Withelm v. Ketteler ein lebenslustiger, und im ersten Jahre in Göttingen vielleicht ein etwas überschäumender Student gewesen, so brachte er doch den Ruf eines wahren Edelmannes unangetastet mit nach Hause, und er sonnte sich der Achtung aller derer rühmen, die ihn kannten. "Gewiß war ich ein flotter Student," so hörte man noch in späteren Jahren Bischof v. Ketteler sich äußern, "aber vor Dingen, deren ich mich vor der Welt zu schännen hätte, hat mich Gott bewahrt." Auch öfsentlich bei sehr ernster Beranlassung hat er 1852 den Priestern seiner ganzen Diöcese gegenüber sich die (Verechtigseit widersahren lassen: "Der liebe Gott hat mich auch dort (in der Welt), soweit das Urtheil der Menschen reicht, von jeder Wasel srei erhalten.

Aber weiter als das Urtheil der Menschen reichte das eigene Gewiffen, und da war es Wilhelm v. Ketteler selbst, der schon seit 1838 die Zeit

<sup>1)</sup> Erlaß an den Clerus 6. Jan. 1852.

seiner Smoentenjahre streng beurtheilt hat. Als im Beginn des Jahres 1841 ein Krieg auszubrechen drohte, wonach er in vorausgegangenen Jahren oft sehnlich verlangt hatte, bemerkte er in einem Briefe au seinen Bruder: "Wenn die Sache noch vor dem Sommer losgeht, so werde ich mich nicht der Theilnahme entziehen können, und dann daufe ich Gott, daß ich wenigstens mit etwas besseren Gewissen mich den Gesahren aussetzen kann, wie früher." Seiner vertrauten Schwester aber schrieb er 27. Okt. 1841:

"Man muß selbst ersahren haben, was in dieser unglückseigen Zeit salte jungen Menschen ersahren: wie sich in einem Augenblicke des Lebens die fürchterlichsten Extreme nahe berühren, Extreme, die wir gar nicht ahnen, Abgründe, in die wir schon unendlich tief geschleubert sind, während wir uns noch auf der Höhe dünken. Da ist der Uebergang so sein, so unscheindar selbst zu dem Etendesten und Verworsensten, daß man nur mit Entsegen an diese Zeit zurückdenten kann. In se größerer Gesahr man da selbst geschwebt, desto tieseres Mitseld fühlt man mit zenen, denen Gott nicht so überkließende Gnaden zugewendet, um diesem Etende zu entgehen."

Wie immer er später in asectischem Ernst ben Jergangen seiner Jugend erschwerende Bedeutung beizulegen geneigt sein mochte, so ist wohl sicher, daß er in jener Zeit des Sturmes und Dranges den Geboten Gottes und den Grundfätzen seiner Kirche nicht in allweg treu geblieben ist. Es hat für ihn Jahre gegeben, in welchen er das innerlich Erkannte und im tiefsten Herzen noch immer heilig Bewahrte im Leben zu befennen und zu bethätigen nicht die Kraft gefunden hat. Mur der Glaube und das Gebet scheinen ihn nie gang verlassen zu haben, und bei allem Fehlgreifen ift der Kern gut und edel geblieben. Ein vielfähriger, von Ketteler ftets geschätzter Freund, der Bertraute seiner Seminarzeit, hat in jenem Jahre von ihm manche Mittheilungen über die Vergangenheit erhalten. "Er jagte mir," berichtet dieser, der nachmalige Bicar Besener in Recklinghausen, "er habe als Student, wenngleich er als folder fein eifriger Katholif gewesen, doch immer die höchste Achtung vor der heiligen Religion gehabt, jo daß jeder, der dieselbe verspottete oder verächtlich das rüber gesprochen habe, ihm in der innersten Seele verhaßt gewesen sei. -In Berlin habe er auch als Sindent an fich felbst erfahren, was der armielige Menich mit jeinen ichwachen Eräften vermöge. Er habe dajelbit fich oft am Abend fest vorgenommen, am Morgen früh aufzustehen, jedoch immer, wenn die Zeit des Aufstehens gefommen wäre, fei er liegen ge blieben. Das habe ihn (damals ichon) auf die (Macht) der Gnade hingewiesen."

Seetteler selbst hat als Bijchof noch zwei Jahre vor seinem Tode bei einer Gelegenheit, wie sie das Herz zu vertraulichen Neußerungen geneigt zu machen pflegt, einen kleinen Einblick in sein Inneres während jener

frühen Zeit ermöglicht. Es war bei der goldenen Hochzeit seiner Schwester Anna mit Graf Matthias Galen, welche 11. Jan. 1875 auf Schloß Assent geseiert wurde. Während des Festmahls erhob sich Wilhelm Emanuel v. Betteler zum Ehrenspruch auf seine anwesenden Schwestern und änßerte im Lauf seiner Ansprache vor dem vertrauten Familienkreise:

"Groß ift die Bedeutung, welche die Schwester sür den Bruder hat. Die Schwester wird dadurch die rechte Schwester, daß sie sich bemüht, die Brüder auf dem Weg des Glaubens, der Beobachtung der Gebote Gottes und auf dem Wege der Religion zu erhalten. Dank dem lieben Gott, daß er ums Brüdern so gute Schwestern gegeben hat, die es verstanden haben, unsere Herzen sest au sich zu ketten. Daran hat auch das Alter nicht das mindeste geändert. So haben mich meine Schwestern in der Jugend vor vielem Bösen bewahrt und alle meine Unarten in Liebe ertragen. Ein Thomas von Kempen, welchen mir meine gute Schwester Anna schenkte, hat mich tren auf die Universität begleitet und oft, wie ich mich noch wohl erinnere, gute Gedanken in mir angeregt."

Wilhelm v. Kettelers Sinn hatte schon in bedeutend ruhigere Bahnen eingelentt, als der junge Ausenltator am 29. Mai 1833 vor dem versjammelten Collegium des Oberlandesgerichtes den Diensteid leistete, um noch am gleichen Tage dem Lands und Stadtgericht Münster zur praktischen Ausbildung überwiesen zu werden. Den letzten 3 Semestern emsigen Unisversitätsstudiums folgte setzt ein fleißiges und pünktliches Beautenleben. Nach Ausweis des Distributionsbuches der letztgenannten Behörde sind vom 1. Juni 1833 dis 30. November 1835 zweinndzwanzig Referate ihm zur Bearbeitung zugetheilt worden. Vom 15. Januar 1834 ab arbeitete er überdies drei Monate hindurch als Actuariatsgehilse beim Kgl. Juquisitoriate, wie der Criminaldirector antlich bezengte, "mit vielem Fleiße und zur Zufriedenheit".

Thatiächlich vertheilten sich alle dieie Arbeiten auf ein einziges Jahr, indem der Ausenltator v. Ketteler am 5. Mai 1834 zur Ableiftung seiner einjährigen Dienstzeit beim 11. Husaren-Megiment in Münster eintrat. Bei Ausstellung des Urlaubspasses bezeugte der zur Führung des Regimentes commandirte Major Fhr. v. Forstuer: Der Husar Wilh. v. Ketteler gebe "durch erworbene Dienststeuntniß, sowie durch sein bisheriges gutes Betragen die Erwartung, daß er sich fünstighin zum Offizier der Landwehr eignen werde".

Es war jedoch Ketteler nicht beschieden, Landwehr-Ofsisier zu werden, was immer der entscheidende Grund hiefür gewesen sein mag. Er that feinen Schritt nach dieser Richtung. Die Landwehr-Uebungen im Sommer 1838 machte er als Unterossizier im Münster'schen Landwehr Uhsanen-Restiment mit. Bei dieser Gelegenheit spricht er seinem Bruder seine Empfindungen hinsichtlich des Militärdienstes etwas auß: "Borgestern habe ich endlich die Zwangszacke außgezogen. . . . Der mir angeborne Widerwille

gegen alle Verhältnisse eines Soldaten im Frieden hat mir in diesen 14 Tagen (der Uedung) recht viel zu schaffen gemacht. Der Pflichtenkreis eines Unteroffiziers ist an sich schon nicht reizend, für einen Mann unseres Standes, imserer Simmesart und unserer Vildungsstuse aber sast unerträglich. Dabei hatten wir die Hände so voll, daß ich die ersten Tage seine Zeit hatte, eine Pfeise beruhigt zu Haus zu ranchen. Ulles ist bei uns sedoch gut abgelausen; unsere Vorgesetzten haben sich vernünftig genug benommen, um sich passable beliebt zu machen."

Ju den Herbst dieses Jahres scheint auch eine kleine Urlandsreise zu fallen, die in einem Briefe der Mutter (ohne Jahresangade, wie bei ihrer Correspondenz gewöhnlich) erwähnt wird. In Begleitung seines Bruders Wilderich und des nahe befreundeten Herrn v. Lilien reiste Wilhelm v. Ketteler rheinauswärts und dann zu Fuß von Coblenz nach Wiesdaden und Darmstadt. "Schade, daß Lilien nicht weiter mit Euch konnte," schreibt die Mutter 23. Oft., "ich kann mir dem lieben Wilhelm sein Entzücken denken über die vielen schönen Punkte, die am Rhein so mannigsaltig sind." Auch mach Mainz führte ihn diese Reise, und — zu einer firchlichen Feier 1) — auf den Rochnsberg bei Bingen. Wer ihm damals gesagt hätte, daß er 16 Jahre später als Bischof vor dieser Kapelle stehen und vor 12 000 Menschen das Wort Gottes verkünden werde!

Nach Ablauf der Einjährigenzeit stellte nuter dem 11. Mai 1835 auch die zuständige Behörde am Land- und Stadtgericht dem Ausenltator die Qualification aus. Dieselbe war sehr günftig; sie anerkennt, er habe in den zwei Jahren seines praktischen Dienstes "mit regem Eiser, mit Ordnung und Umsicht die ihm aufgetragenen verschiedenen Geschäfte behandelt, eine gute Nechtstheorie und die Gabe richtiger Anwendung entwickelt, den Sitzungen des Gerichts ordnungsmäßig beigewohnt, die Termine gehörig wahrgenommen und einen soliden Bandel geführt". Nur wenige Monate später reichte Bilhelm v. Ketteler zum Behuf seines Referendar-Cramens eine Probe-Relation ein. Den höchst verwickelten Gegenstand bildete eine Uppellationsklage gegen die Gisendraht-Kapel-Geschlichaft zu Altona; das Altenmaterial, das durchzuarbeiten war, umfaßte 17 Bände. Der Cor-

<sup>· 1)</sup> Bgl. Dr. P. Bruber, die Verehrung des bl. Rochus zu Bingen am Rhein, Mainz 1881, S. 136 (nach den "Natholischen Sonntagsblättern" 1850 Nr. 34) doch scheint Wilhelm v. Ketteler 1834 nicht zum St. Rochus-Feste selbst dagewesen zu sein, wie die Darstellung bei Vruder voraussetzt. In der handschriftlichen Stizze seiner Predigt zum Rochussest 18. Ang. 1850 heißt es: "Aber noch ein anderer Gedanke hat mich insbesondere hierhergetrieben. Es sind jetzt etwa 16 Jahre her 2c. 2c. (daß er an dieser bl. Stätte gewesen sei "nur als Weltlind"). Dies stimmt mit dem Datum 23. Ost. im Brief der Mutter. Um die Jahre 1833 oder 1835 kann es sich nicht handeln; wahrscheinlich aber hatte Wilhelm im Stoder 1834 nach sechsmonatlichem Dienst etwas Urlanb.

referent, welcher über diese Arbeit die Eensur abzugeben hatte, Callenberg, war zwar in der Beurtheitung der Klage anderer Meinung, stellte aber doch dem Bearbeiter das Zengniß aus: "daß derselbe in dieser so änßerst verwiekelten und weitlänsigen Sache mit vielem Fleiß und Weschieklichseit gearbeitet, in specie das Botum nach seiner Ansicht mit vieler Gründlichseit ausgearbeitet habe."

Nun folgte 21. August 1835 vor den Geh. Justigrächen Schlüter und v. Hartmann das eigentliche Reserendar-Examen. Es erstreckte sich über das allgemeine Landrecht, die Gerichts-, Hypotheten-, Eriminal- und Deposital- Ordnung, das Statutarrecht, Kassenreglement und die neuere Gestzgebung. Es wurde "wohlbestanden" und darausschie ersolgte 14. September 1835 durch den Justizminister v. Mühler die Ernennung Kettelers zum Oberslandegerichts-Reserendarius. Auf ein von ihm eingereichtes Gesuch wurde ihm sedoch gestattet, als Regierungs-Reserendar in das Berwaltungssach überzugehen. Wit dem Elemens-Tage 23. November 1835, dem Namensstag der Mutter trat er in den neuen Amtsfreis ein.

Auch hier freute er sich der Achtung der Vorgesetzten. Als der Oberspräsident v. Vincke behufs Schiffbarmachung der Ruhr eine Untersuchungszeise durch deren Gebiet antrat, hatte er neben dem Kammerherrn v. Romsderg auch den Referendar v. Ketteler zu seiner Begleitung bestimmt. Noch ist eine größere schriftliche Arbeit vorhanden, welche durch Verfügung des Regierungspräsidenten vom 16. Februar 1835 Ketteler übertragen, und 6. Mai von ihm eingeliesert wurde. Das Thema lautete:

"Darstellung der allgemeinen Grundsätze, durch welche der preußische Staat bei Behandlung der Juden und Mennoniten seit dem Jahre 1815 geleitet worden, und der staatsbürgerlichen Verhältnisse dieser Religiousparteien im Regierungsbezirfe Münster."

Die Arbeit ist mit jener Ruhe und Klarheit abgefaßt, welche auch später die Schriften v. Kettelers stets gekennzeichnet hat. Der grundlegende historische und principielle Theil ist jedoch etwas mager, und wie die ganz sachtliche und gerechte Censur der Arbeit hervorhebt, "unvollständig". Seine eigene persönliche Stellung zur Judenfrage vermeidet der Verfasser auszusprechen, wenn sie auch zwischen den Zeilen zuweilen zu erkennen ist. Es ist tein Zweisel, daß er an und sur sich eine gesetzliche Einschränfung der Juden für das Richtige hielt 1), in der Arbeit jedoch stellt er sich ganz auf

<sup>1)</sup> In diesem Sinn ist es zu versteben, wenn er 3. Februar 1840 schreibt: "Mit großem Interesse habe ich anch eine Broschüre von Joël Jakoby, "Kampf und Sieg" gelesen, die meine ganze bisherige Haltung gegen die Inden über den Hausen geworfen und alle meine Unterdrückungse und Berfolgungssucht in das innigste Mitgefühl verwandelt hat." — Die Arbeit selbst beweist, daß jeder Gedante an "Unterdrückung" und "Berfolgung" ihm ferne lag, daß er aber gesetzliche Einschränfung für gerechtsertigt

ben Boden der hiftorischen Rechtsentwicklung, und auf Grund der neueren preußischen Gesetzebung wird er für die Juden zum Vertheidiger.

Als Geistesarbeit allein betrachtet, erscheint die Abhandlung trot sleißiger juristischer Kenntuisse nicht sehr bedeutend und auch die Eensur beschränkt ihr Lob darauf: "sie beweise, daß der Herr Verfasser darüber gedacht und gelesen habe und sei insofern im Ganzen befriedigend." Bon großem Interesse ist die Arbeit dagegen zur Kenntuis von Kettelers ganzer damaliger Geistesrichtung. Sie verräth den geraden, biederen Mann, dem Billigkeit und Gerechtigkeit, Klarheit und Consequenz über alles gelten. Auffallend ist der große Freimuth, mit welchem er die preußische Gesetzgebung fritisirt. Auch die Gensur sindet diese Kritit "dei Bürdigung aller Verhältnisse" zu wenig "schonend". Eine Bemerfung, welche bei der Entwicklung der Gesetzgebung in Preußen einen starken Einfluß des Utilitätsprincips vorauszuschen, zog dem Reserendar von Seite des Eensors die Gegenbemerstung zu: "Solche Engherzigkeit muß man dem Staate nicht zutrauen."

Die Behandlung der Mennoniten von Seite des preußischen Staates hatte der Referendar durchaus billig und auch zwecknäßig gefunden. Mehr Schwierigkeit fand er in der gesetzgeberischen Behandlung der Juden:

hielt. Bon Interesse ist es, den folgenden Aussührungen die Worte an die Seite zu halten, die Ketteler im Herbst 1852 nach den in jenem Jahre sich häusenden großen Prozessen wegen Gewohnheitswuchers in der baherischen Rheinpfalz (vgl. A. Allg. Rtg. 1852 Nr. 251 S. 4002 und Nr. 270 B. S. 4316) für sich niedergeschrieben hat. Die Ergebnisse waren "wahrhaft bodenlos und Schandererregend" und Ketteler selbst war davon so tief erregt, daß er Anlaß nahm, darüber eine Broschüre ausznarbeiten, die jedoch unvollendet blieb. Er äußert sich Ende September 1852:

<sup>&</sup>quot;Der Bucherprozeß in der Pfalg ift bekannt geworden. Er hat uns ein gräueliches Gewebe von Betrügereien aufgedockt. Es ift bies nur ein fleines Theilden einer überall verbreiteten unermeglichen Ungerechtigkeit . . . Der Bucher-Prozeg in der Pfalz bat uns einen Theil diefes ungehenern unter ber Oberftache der außern humanität fich bewegenden Rades entdedt und gezeigt, wie bie Juden unfer deutsches Landvolk ruiniren. Ich fage "offen gelegt" - nicht als wenn das nicht lange offenbar ware, fonbern nur weil es jett gefet lich offen ausgesprochen wird. Es gibt nämlich in unferer fonderbaren Zeit viele offenbare Dinge, die jedes Mind weiß, wovon es auf der Straße ichreit, die aber von unfern Bolks-Beglückern doch nicht offen gedeckt werden. Co weiß es jedes Kind, daß es fo wie den armen Bauern in der Pfalg noch an vielen andern Orten geschieht. Man weiß und fieht es, wie viele Juden nie arbeiten, sondern nur spazieren gehen, während der arme Landmann immer arbeitet. Dennoch werden die Juden reich und die Bauern arm. Das weiß jedermann, aber unfere Bolksbegluder und Demagogen bulben nicht, daß bavon gesprochen wird. Bon biefen Urfachen ber Berarmung ift feine Rebe. Die Juden werden befchützt. werden gleich ben Grund feben.

Die Bayerische Justig hat daher großes Berdienst; möchten andere nach-folgen!"

"In früherer Zeit war die beschränkte Rechtsfähigkeit der Juden hervorgegangen aus dem überwiegenden Ginflusse, welchen Religion, Geschichte und Erschrung auf die Gestaltung aller Berhältnisse ausübte . . . .

"Dbgleich nun die Geschsgebung der neueren Zeit solche Fundamente aller Verhältnisse, die auf Religion und Geschichte sich stützten, niederzureißen sich eben sonst nicht schente, so mochte sie doch zandern, den durch Jahrhunderte hindurch für wahr gehaltenen Sat, eine friedliche Vereinigung der Juden und Christen zu einem Volke sei unmöglich, des Ungrundes und der Unrichtigkeit zu beschuldigen und durch Gleichstellung der Inden die ganze Vorwelt . . der Barbarei und Graufamseit anzuklagen. Denn ungerecht und graufam wäre allerdings die Unterdrückung und Zurücksetung der Juden gewesen, wenn ihr nicht die Nothwendigkeit zu Grunde gelegen hätte . . .

"Nachdem nun grundfätzlich die moralische Berderbtheit der Inden der allsemeinen Unterdrückung und Zurückseung zur Last gelegt, und durch die (Bleichsftellung (vermöge des Ediktes vom 11. März 1812) die Ansicht der Regierung ausgesprochen war, der Inde beste nicht weniger wie der Christ die Eigenschaften eines guten Staatsbiirgers, so ließ es sich zwar wohl billigen, daß man nicht plötzlich und auf einmal den Juden alle bürgerlichen Rechte zugestand, unsbillig war es aber, wenn man diese Einschränkungen noch lange bestehen ließ, und völlig unerklärlich und ungerecht, wenn man wieder Rückschritte machte, und selbst verliehene Rechte wieder aushob. Dieses schwankenden Versahrens sich schuldbig gemacht zu haben, kann nun mit vollem Rechte der preußischen Regiezung vorgeworsen werden . . . .

"Dieses Misverhältniß (durch widersprechende Bestimmungen) wurde dem auch endlich wahrgenommen, und führte zur Aushebung des § 8 des Edistes vom Jahre 1812 durch die Cabinetsordre vom 18. Angust 1822.

"Man fann sich einer strengen Misbiltigung dieser Versügung nicht erwehren. Schon einem Privatmanne würde man Mangel an Charafter und Selbständigkeit vorgeworsen haben, wenn er in seinen Handlungen während eines so kurzen Zeitraumes zwei so verschiedenen Principien gehuldigt hätte. Wie viel mehr nurft man aber einem Staate unverzeihliche Undesonnenheit vorwersen, der binnen 10 Jahren einen Grundsat verwarf und wieder aufnahm. Außerdem tränkte diese Versügung wohlerwordene Rechte, und wurde dadurch noch ein Att der Ungerechtigkeit . . . .

"Attle Erlasse sein Jahre 1815 streben dahin, die den Juden zugestandene bürgerliche Stellung wieder zu beschränken und unschädlich zu machen. Dieses Streben ist auch im allgemeinen billig und nothwendig, täst sich jedoch, im Einzelnen durchgeführt, nur dann rechtsertigen, wenn nicht wohlerwordene Rechte gekränkt werden. Gine solche Kränkung kann auch niemals das allgemeine Beste erheischen, da das wahre allgemeine Beste in dem Wohle der einzelnen und dem Schutze ihrer Rechte besteht . . . .

"Wenn die Cabinetsordre vom 8. August 1830 bestimmte, daß in Hinficht der Verhältnisse der Juden lediglich nach denjenigen Vorschriften geachtet werden solle, welche bei Besetzung der wieder erwordenen Provinzen gesetzlich bestanden, so kann auch nicht gelengnet werden, daß allen Juden, welche entweder während der Frendherrschaft oder später sich nach Vorschrift der Gesetz in dem hiesigen Regierungsbezirke niedergelassen haben, das volle Staatsbiirgerrecht zugestanden werden nurß . . . .

"Sbyleich nun die gesetstich den Juden zugestandene Freiheit in der Praxis nicht strenge durchgeführt, und man namentlich die Juden zu Staats und Communal Aemtern nicht zugelassen hat, so hat sich dennoch allgemein das Bedürfniß einer noch größern rechtlichen Beschräntung kundgegeben, und haben hierauf sowohl die Regierung als der Westfälische Landtag angetragen. Diese dringenden Anforderungen sind bisher jedoch ohne Ersolg geblieben, und mag es setz, nachdem die Fehler der Gesetze der Fremdherrschaft dadurch, daß man sie so lange hat fortbestehen lassen, sichen zu eigenen Fehlern geworden sind, allerdings sehr schwer halten, das Wohl der christlichen Bevölkerung mit den wohlerwordenen Rechten der Juden in Vereinigung zu bringen."

Vor dem fünfundzwanzigjährigen Referendar schien nach vollbrachter Vorbereitungszeit die ganze Welt offen zu liegen; eine große Carrière, eine glänzende Zukunft schien ihm gesichert. Gewandt im Verkehr, wie in allen körperlichen Uedungen, der beste Tänzer, dabei ein fühner Reiter und treffslicher Schütze, der selten einen Schufz versehlte, ein Sdelfmann vom Scheitel dis zur Sohle, war er in allen Kreisen des Abels geliebt und gesucht. Dabei war er von einnehmender und zugleich imponirender Erscheinung. Schlank und wohlproportionirt, das jugendfrische und doch energische Gesicht vom dunkeln Vollbart umrahmt, mit fühnem, fast trotzigem Blick, sessiecht wit seiner Schwadron Huger, wenn er hoch zu Roß ausritt zur Jagd, oder mit seiner Schwadron Husaren einherzog.

Und doch war seit der Universitätszeit ein großer Wandel mit ihm vorgegangen. Zwar liebte er noch immer leidenschaftlich die Jagd, und auch die alte Heftigkeit war noch nicht ausgestorben. Sine trene Dienerin des Hanses, die erst nach 1832 in den Dienst trat, erzählt aus jener Zeit: "Seine große Heftigkeit . . . ist zu allgemein befannt, um viel darüber zu sagen . . . Wir haben oft viel darüber gelacht und ich habe mich aufaugs sehr vor ihm gesürchtet, wenn ich ihn morgens in aller Frühe schon fluchen und schelten hörte, ehe er zur Jagd ging. Doch das war vorher (d. h. in den ersten Jahren); später hörte man es nicht mehr so viel. Bei aller ranhen Ankenseite ging doch durch sein ganzes Wesen ein gewisser Aug von Frömmigkeit, Mildthätigkeit und Religiosität, was ich später erst recht einsschen lernte. Schon damals war er bemüht, in Füchtorf viel Entes zu stiften."

Wirtsich war, seitdem er in Münster zurück, in resigiöser Hinsicht bei ihm vieles anders geworden. In Münster wehte damals noch der Geist der "Familia saera"; es war noch eine christliche und katholische Stadt im echten Sinn. Gerade unter den höheren Ständen fanden sich durch Geist und Charafter ausgezeichnete Katholisch. So pflegte sich Tag sinn die Mittagsstunde bei dem bejahrten Domherrn v. Korff, einem Edelmann vom alten Schrot und Korn, ein auserwählter Kreis von Männern zu versammeln. Es war das sogenannte "Ranchstübchen", wo bei

einer Pfeife Tabat die großen Tagesfragen unter Gleichgefinnten erörtert wurden. Withelm v. Ketteler war ein fleißiger Beincher.

Schon im Spätherbst 1832 hatte die Mutter an Wilderich geschrieben: "Hente kommt die Gräfin Stolberg von Brinte hierhin; sie will eine Nacht bei uns bleiben. Wilhelm freut sich sehr darauf, ihre Befanntschaft zu machen; er hat sie noch nie gesehen." Es war die geistreiche, ausgezeichnet tugendhafte Wittwe des großen Convertiten. Bald war Wilhelm mit ihr in häusigerem Berkehr. Als sie im Sommer 1834 von Möhler, dem geseierten Berfasser "Symbolit", einen gehaltvollen und tröstlichen Brief über die augenblickliche Lage der Kirche erhielt, gab sie ihn auch Wilhelm v. Ketteler zu lesen. Dieser fand daran so großes Interesse, daß er trot der ihm eigenen Schreib-Schen das umfangreiche Schriftstück eigenhändig copirte.

"Gine nene Ansgießung des Hl. Geistes," schreibt darin Möhler 24. Juni 1834, "scheint uns der Bater der Barmherzigkeit anzukündigen, und sich nur zurückzezogen und die Zeit ihrer Oede und Leerheit überlassen zu haben, damit sie mit desto innigerem Gefühle seine verschmähte Gabe umfasse."

Diese Abschrift hat Ketteler bewahrt bis zu seinem Tobe. Am Ende berselben findet sich eine später nachgetragene Notiz aus seiner bischöflichen Zeit: "Vorstehenden Brief hat die selige Gräfin Stolberg empfangen und mir damals mitgetheilt. † W. E."

Es blieb nicht die einzige Schrift Möhlers, mit der Wilhelm v. Ketteler sich befannt machte. Als fünf Jahre später dessen vermischte Anfäge herausgegeben wurden, schrieb Ketteler 8. Februar 1840 an seine Schwester: "Ich freue mich sehr sie zu lesen, da ich eine wahre Passion zu Wöhlers Schriften habe."

Bei solcher Umgebung und solchen Einflüssen kingt es durchaus glaublich, wenn Bekannte Kettelers aus jener Zeit erzählt haben, daß er bereits als Referendar ein sehr ernstes und religiöses Leben geführt habe. Man will wissen, daß er damals bei einem bekannten Pfarrer in Münster eine Generalbeicht ablegte. Auch wird erzählt, daß er nicht selten Morgens in alter Frühe nach Telgte hinausgewandert sei, um dort die hl. Communion zu empfangen, und von hieraus erst aufs Bureau gegangen sei.

In seinen Jahren war einmal der Gedanke einer Bermählung für ihn ernstlich in Frage gekommen. Er hatte sich einer jungen Dame seines Standes innig befreundet, allein die äußeren Berhältnisse standen einer Berbindung entgegen. "Eine unglückt ich e Liebe war es durchaus nicht," schreibt ein anderer sehr wohl eingeweihter Zeuge aus seiner adeligen Ber-

<sup>1)</sup> Gine Bufdrift aus Münfter vom 12. Nov. 1877 bezeichnet bies als "eine be-tannte Sache".

wandtschaft, "und da die pefuniären Verhältnisse gegen eine Verbindung entschieden, so wurde diese auch nicht angestrebt und war weder der eine noch die andere unglücklich. Sie sahen Gottes Willen in den Verhältnissen." Wie einsach und selbstverständlich eine solche Lösung der Frage für einen klardlickenden Mann auch sein mußte, der in den Grundsähen seines Standes aufgewachsen war, so mag sie doch auch sür ihn manche Stunde des Kampses mit sich gebracht haben. "Nur was einem ganz tief durch die Seele geschnitten hat," schreibt er einmal einige Jahre später in der Unsssicht auf eine bessere Jutunft, "kann so eruste, schöne Früchte tragen, wenn man es höheren Rücksichten zum Opfer bringt."

Was ihm darüber hinweghalf war, wie er später selbst ausgesprochen hat, "die übergroße Liebe zum elterlichen Hause und dem geschwisterlichen Kreise". "Ich habe nie einen Augenblick geglaubt," betheuert er 30. Juli 1842 im Hinblick auf jene Zeit, "daß irgend ein Verhältuiß in der Welt mir das auch nur einigermaßen werde ersetzen können."

Aber andere Kämpfe waren diesen zwor- und zur Seite gegangen. Noch nicht lange hatte Wilh. v. Ketteler die stille, regelmäßige Beamtenschätigkeit in Münster verkostet, als ein quälendes Gesühl der Nichtbefriedigung ihn überkam. Auch das wildeste Jagd-Vergnügen vermochte das nicht zu übertäuben. Kurze Zeit war verstossen, seit er sich von Verlin und seinem dortigen Freunde getrennt hatte, da erhielt Graf Asseurg von ihm einen Vrief, in welchem er sich äußerst unzufrieden aussprach mit der Welt, mit seiner Lage und mit sich selbst. Die Klage gipselte in dem hingeworsenen Saze: "er sei zur unrechten Zeit gedoren; er hätte in das Mittelsalter gehört." Derselbe Gedanke klingt noch später nach in einem Briefe aus Meran an seinen Bruder 9. Okt. 1839:

"Außer (der Burg) Tirol liegen hier noch 14 mir jetzt erinnerliche Burgen . . . in der Nähe. Fast keine ist aber mehr in den Händen des Ibels, so daß auch diese Gegend auf jeden Schritt entgegenrust, daß die Zeit des Nitterthums und des Adels unterzegangen sei. . . . . Glücklicher Weise ist jetzt die Luft von den vielen Dampsmaschinen so getrübt, daß man in solche Zeiten nicht mehr mit aller Marheit hineinsehen und sie sich nicht mehr recht verdentlichen kann. Sonst könnte man über den Bergleich mit der jetzigen Zeit toll und verrückt werden."

Auf den Berufskreis eines untergeordneten Berwaltungsbeamten blieb Ketteler auch später übel zu sprechen. Als Graf Ferdinand Galen, welcher in Folge des Kölner Ereignisses von seinem Posten als preußischer Geschäftsträger am Brüsseler Hofe zurückgetreten war, von Friedrich Wilhelm IV. wieder zu Gnaden aufgenommen, bei der Regierung in Münster eintrat, erzählt Ketteler darüber seinem Bruder im Herbst 1840:

"In Münfter war er von der Regierungssitzung, der er beigewohnt, schon über die Maßen gelangweilt. Ich freue mich recht, ihn über einige Zeit wieder zu sprechen, wie er dann über diese Konödienwesen einer collegialischen Berathung, wodurch die Theorie die höchste Intelligenz in der Regierung eingefangen haben will, urtheilen wird. Ihm nuß diese Scheinwesen besonders grell erscheinen, da er so auf einmal ohne Ahmung mit gesunden Sinnen hineinkommt, während alle andern, die daran theilenehmen, schon von ihren Reserendariatsjahren her so sehr an Geist und natürlichem Berstande abgestungtst sind, daß sie sich daran gewöhnt haben, biesen hohlen Schein als die Duintessenz einer guten Regierung anzussehen."

Fast mehr noch als die Schablone des Bureaus war Retteler das Garnifonleben verhaßt, und ce war ihm ein Gegenstand nicht geringer Erregung, als sein jüngfter Bruder Richard, der nun im 17. Lebensjahre stand, sich entschloß, gleich den älteren Brüdern August, Wilberich und Max die militärische Carrière einzuschlagen. "Wilhelm ift ganz außer fich," schreibt die Mutter 1836 an Wilderich, "daß Richard Soldat werden will. So außer sich, wie er es ist, kann ich es nicht sein, obwohl ich über seinen Entschluß auch sehr verwundert war. Euch allen, meine lieben Kinder, hat Guer lieber Bater es doch überlaffen, Euch einen Stand zu wählen, und warum foll er es denn nicht? Ich hatte so gern gehabt, er wäre geiftlich geworden. Das läßt sich aber niemand geben, der Beruf dazu. Wilhelm ift außer fich, daß man es Merveldt dem (Schwager und Bei-Bornnund) nicht zuerst gesagt hat . . . . Wilhelm (felbst) fühlt sich in dem, was er gewählt, nach seinen öfteren Reußerungen auch nicht glücklich und Aussichten hat er auch gerade nicht viele . . . Das möchte ich ihm (aber) doch nicht fagen, da es mich zu sehr freut, daß er sich trotz alledem boch recht fleißig an feine Studien halt . . . "

Tines vielleicht hätte Wilhelms Kraftnatur über die Langeweile des Daseins hinweghelsen und seinen Geist in andere Bahnen leufen kömen, der Ausbruch eines Krieges gegen Frankreich, den er als Landwehrmann hatte mitmachen müssen. Er selbst gesteht später, 27. Febr. 1841, daß es eine Zeit gegeben, "wo er Ehre und Wirtsamkeit dieser Art ersehnte". Wiederholt zogen sich die Wolken am politischen Horizont drohend zusammen. "August und Wilhelm," schreibt die Weutter wohl um das Jahr 1836, "fallen immer mit Gier auf die Zeitung. Sie glauben, sie müssen die Bestimmtheit des Krieges daraus ersehen. Wilhelm hat schon eine große Liste gemacht, was sie ihm alles nachschiefen sollen, wenn er von hier gleich marschieren sollte." Allein der Krieg wollte nicht sommen. Wit einer Art verzweiselter Resignation schreibt Ketteler noch 20. Oft. 1840: "Wenn die Verwiedlungen sich (wieder) friedlich lösen, dann glaube auch ich an einen

ewigen Frieden und eine förmliche göttliche Vorherbeitimmung, daß fein Krieg mehr fein foll."

Statt bes Rufes in's Weld, trat ein anderes icheinbar unbedeutendes Ereigniß an Retteler beran, wie ein Winf von oben. Im Sanie v. Retteler-Harfotten bestanden zwei Familien Benefizien. Haupt-Erecutor der Stiftung war das Oberhaupt der Familie und die Ginfünfte diefer Bene fixien bildeten einen Theil des Ginfommens der Gesammt Familie. Eines diefer Benefizien befaß bereits August v. Metteler als einen Theil des ihm testamentariich zubestimmten Eintommens. Das andere war zur Zeit, da die Ettern ihr Teitament niederschrieben, noch durch einen andern Ber mandten, den Domprobit fehr. von Profte Bulshoff beiett. Der Bater bestimmte aber, daß es im Falle der Erledigung einem der Sohne als Megnivalent für einen Theil jeines Einfommens verliehen werden jolle. Diefer Fall war nunmehr eingetreten und Wilhelm follte die Prabende übernehmen. Hiefür mußte er aber dem Merus angehören und wenigitens die erste Tonsur empfangen haben. Um 30. Juni 1836 fniete er dem gemäß in der Rapelle des bischöflichen Hauses vor dem ehrwürdigen Ober hirten Cajpar Maximilian, der ihm weihend das Hangthaar beichnitt und über ihn die Worte fprach:

"Dominus pars haereditatis meae et calicis mei; tu es qui restitues haereditatem meam mihi."

Nur die nächsten Angehörigen wußten um diese Sache, und dieselbe zog feinerlei weitere nach außen hervortretenden Folgen nach sich. Der Referendar blieb, was er war, und nach wie vor lag die Welt vor ihm offen.

## 4. Unflarheit über die Zufnuft 1837—1840.

Der langerwartete änsiere Krieg hatte nicht tommen wollen, um eine inhaltleere Beauteuthätigkeit zu unterbrechen: dassir tam um io gewaltsamer der Krieg im Junern. Am 20. Nov. 1837 wurde Elemens Angust, Freiherr Droste zu Bischering, Erzbischof von Köln, von seiner Metropole weg in die Gesangenichaft geführt. In weiteingreisenden Fragen des Gewissens iollte damit für den Protestantismus gegen die katholische Kirche die Gewalt den Aussichlag geben. Aber mit diesem einen Alt der Gewalt riß auch plöstich das Nes von Lüge und Hinterthanen in Bezug auf ihre heitigsten Interessen umgarnt hatte. Der Eindruck des Ereignisses und der darauffolgenden Enthüllungen war ein ungeheurer. Allenthalben wurden die Katholische aufgerüttelt.

Schwertich tounte die Katastrophe irgendwo tiefer und nachhaltiger

empfunden werden, als in Münfter und im Münfterlande. Bis vor zwei Jahren hatte Elemens August hochverehrt mitten unter den Münfteranern gelebt; sein Bruder führte den Hirtenstab über die Diöcese; sein Hans zählte zu den edelsten des Landes. Wilhelm v. Ketteler hatte den ernsten, frommen Prälaten, gegen den setzt ohne Schein oder Versuch eines Beweises die Anslage wegen staatsverbrecherischer Untriede erhoben wurde, wohl gefannt und Jahre lang mit ihm verfehrt. Auf eine dreiste Lüge hin, die seder Besonnene mit Händen greisen konnte, war der erste Kirchenfürst Deutschlands, zugleich eine Zierde des Münsterischen Abels, in die Gefangenschaft geschleppt, weil er nicht die Hand dazu geboten hatte, die katholische Kirche in Preußen zu verderben.

Ketteler hatte schon als Knabe sich gerühmt, "ein guter Preuße" zu sein. Sein Bater, der noch die Zeiten des Kurstaates und des Bischöfslichen Regimentes gesehen, hatte Preußen als Beamter gedient, und war der neuen preußischen Landeshoheit sehr willig entgegengefommen. Bon den 6 Ketteler'schen Söhnen standen 4 als Offiziere im preußischen Heere. Die nächstverwandten und innig befreundeten Familien der Grafen v. Galen wetteiserten mit den Kettelern an preußischen Sympathien. Um so ersichütternder war sehr der Näckschag, als das Unglandliche eingetreten war. Graf Ferdinand v. Galen, der als Geschäftsträger in Brüssel von der gesfänglichen Ginziehung des Erzbischofs auf Grund revolutionärer Umtriebe Auzeige erstatten sollte, weigerte sich die Botschaft auszusühren und wurde seines Autes sosort enthoben. In ähnlichen Sinne handelten andere unsabhängige katholische Beamte; manche nahmen ihre Entlassung.

Auch Wilhelm v. Ketteler war bald klar, daß er "einem Staate, der die Aufopferung seines Gewissens sordere, nicht dienen wolle".). Die mächtigen Eindrücke und Erregungen jener Tage sprechen deutlich aus seinen Briesen während der nächsten Jahre. "Glücklich sind gewiß die," schreibt er 10. Juni 1839 mit Rücksicht auf einige Todesfälle bekannter Persönlichkeiten, "welche es dei gutem Gewissen getrossen hat, und welche die tenklischen Schändlichkeiten hier auf Erden nicht mehr als tägliches Brod zu verzehren haben. Man nuch wahrhaftig schon einen guten Verdamungs-Organismus besitzen, um nicht zu sterben vor Buth über die sich täglich häusende Schändlichkeit. Ersinderisch ist unsere Zeit in seder Beziehung, aber in den gemeinsten Bubenstücken doch am produktivsten. Taß man den Menschen solche Gemeinheit, Wortbruch, ja seldst hintertistige Vertockung auftischen fann, und daß über dies Schändlichkeit nicht ein allgemeines Entsehen über die ganze Welt hin sich hören läßt, vielnehr der größte

<sup>. 1)</sup> Raich Briefe G. 8.

Theil der Menschen sie kaum zu bemerken scheint, beweist recht die Versberbtheit jedes einzelnen."

Bei solcher Stimmung war für Ketteler ein Verbleiben im Dienste als Verwaltungsbeamter nicht wohl möglich. Schon 1. Dez. 1837, bes vor noch hinsichtlich des firchlichen Conflittes die volle Klärung eingetreten war, reichte er, zum Zweck "fernerer wissenschaftlicher Ausbildung im Verwaltungsfach", ein Gesuch um sechsmonatlichen Urlaub ein. Um 7. Dez. 1837 wurde das Gesuch genehmigt. Es war damit möglichen Gewissenstlitten vorgebeugt, und vor allem war Zeit gewonnen. Von der Weisseit derer, die am Staatsruder saßen, ließ sich ein Wiedereinlenten in die Bahnen der Gerechtigkeit erhössen. Mit dem Zustandefommen eines Aussgleiches mit der Kirche und einer Genugthung sür den schwerzefränkten Vefenner Clemens August war ein Zurücktreten in den aktiven Staatsbienst von selbst gegeben.

Allein der 7. Juni 1838, mit welchem der Urlaub ablaufen mußte, stand vor der Thür, und noch war tein Schritt zum Ausgleich und zur Gerechtigkeit geschehen. An ein Zurückweichen war für Ketteler jest nicht mehr zu denken. Am 26. Mai gab er seinem Präsidenten die Erklärung, daß "eingetretene Verhältnisse es ihm zur Pflicht machten, zur Zeit aus seiner disherigen Dienstbeziehung zur Kesl. Hochwohltöblichen Regierung auszuscheiden", und dat deungemäß um seine Entlassung aus dem Kesl. Sivildienste. Schon nach 2 Tagen erfolgte von Seite des Regierungs-Vice-Präsidenten Du Vignau in recht wohlwollenden Formen die Gewährung. Der Vorgesetzte bezengte zugleich, daß Ketteler in den 2 Jahren seines Dienstes als Reserendar "sich in jeder Hinsicht zur Zusriedenheit gesführt habe".

Es fragte sich, was nun ansangen? Für die nächste Zeit freilich sehtte es an Zerstremmgen nicht. Am 2. Juni 1838 vermählte sich kettelers trefslicher Bruder Wilberich mit der jüngsten Tochter des Grasen Fr. Leopold Stolberg. Schon seit 1829 war Wilhelm mit Wilberich in die innigsten drüberlichen und freundschaftlichen Beziehungen getreten und hatte in ihm nicht nur einen Vertrauten und Nathgeber, sondern auch ein Borbild christlicher Tugend und tieser männlicher Frömmigkeit gesunden. "In meiner ganzen Nückerinnerung an Wilberich von frühester Jugendzeit au," schreibt er viele Jahre später, 5. November 1873, "sann ich nicht ein einziges Püntschen aufsinden, das ich wegwischen möchte. Als ich 1828 von Brig zurücktam, war er ein junger Offizier. Bon da an haben wir, im ersten Jahre weniger, aber dann immer inniger mit einander verstehrt. Er war ein unbeschreiblich pflichttrener junger Mensch." Gräsin Paula Stolberg war ihres vorzüglichen Gatten, wie ihres erlauchten Vaters werth, und so blieb für die nächsten sahre des Schwankens und

Ringens ber Verfehr mit biefen guten Menschen für Wilhelm Trost und Stärkung.

Unmittelbar auf die Hochzeitsfeier waren für Wilhelm die 14tägigen Landwehr Uebungen gefolgt, dann trat er eine Rundreise bei den Geschwistern und nächsten Berwandten an, nach Westerwinfel zu Graf und Gräfin Merveldt, nach Dieck bei Warendorf zu feiner Salbichwefter, ber Bräfin Reffelrode, dann wieder nach hartotten. Ueberall bin begleiteten ihn seine drei hunde. Im übrigen wurde die Zeit verbracht theils mit Jagen, theils mit fleißiger und erufter Lettüre. "Die Menftit von Görres ist jetzt meine Hamptlefture," schreibt er 19. Juni 1838 an seinen Bruder, "und wenn auch oft unverftändlich für mich, bietet fie doch hohen Genuß; . . . den Rampf des Sinnlichen mit dem Geiftigen habe ich noch nie fo aufgefaßt gefunden. Es flingt oft fabethaft, wie biefe Beiligen sich ichon in der Welt aller förperlichen Begiehungen entäußert und die geftorte geiftige Berbindung, dem Körper und feinem gemeinen Streben jum Trog, hergestellt haben. Auch die Schrift von Kreuzhage über Hermesianismus ("Beurtheilung der hermefischen Philosophie mit Beziehung auf das Berhältniß der Philosophie zum Chriftenthum") ist hochst interessant. Die Berirrungen des Hermes werden dadurch unbegreiflich, das Verfahren von Rom ist bagegen um fo gerechtfertigter."

Wie ernst es Wilhelm mit dieser Geistesbeschäftigung nahm, zeigt der nachhaltige Einfluß, den das letztere Wert auf ihn ausübte. Als er ein Jahr später auf einer Reise in erster Morgenfrühe den Kölner Dom des sinchte, beschäftigte ihn dei allem weihevollen Eindruck der heiligen Stätte der Gedaufe an den Hermesianismus. "Die einzige Störmg," schreibt er 9. Mai 1839, "war die Jdee, ob nicht der Priester am Altare ein Hermesianer sei. Daß diese abtrünnige Sette jetzt großentheils die heilige Stätte entweihte, war mir ein sehr schmerzlicher Gedause."

Das Interesse, das er, der flotte Buriche von ehedem, der witde Jäger, der elegante Weltmann, an solcher Geistesbeschäftigung zu sinden begann, verrieth den ungeheuren Wandel, der seit seinen Studentenjahren mit ihm vorgegangen war, und eine ganz neue Richtung, in welcher sein Seelenleben sich dewegte. Schon setzt sagte ihm die Stimme seines Innern, wie er es auch 9. Inli 1838 seinem Bruder gestand, daß er "durch den Fingerzeig aller Umstände eigentlich auf den geistlichen Stand hingewiesen" sei. Es war dies nicht lediglich das Resultat einer nüchternen Verechnung. Ketteler hatte bereits gesernt, in den Schickungen des Lebens Gottes Hand zu ersennen, und im Innern zog die Gnade. "Was ich thun sollt e, weiß ich wohl," schreidt er im Hindlick auf die Entscheidung über seinen Lebensberuf schon 9. Juli 1838. Es war ihm ein Licht aufgegangen, welches ihn das Leben plöglich in ganz anderen Farben schauen sieß; er erfannte den Veruf zum

Opfer; er nennt sich "einen Menschen, der zur Erkenntniß gekommen, oder vielmehr das immer Erkannte wieder bekennt, daß er nur zum Leiden und zur Prüfung auf Erden ist und darin Gott selbst zum Borbilde hat".

Alber "neben dieser Ueberzeugung" fühlte er sich noch nicht "zu allen Entbehrungen bereit". Die Kluft, die zu überbrücken war vom Denken und Treiben des Weltmannes zum Dienst des Heiligthums, ichien zu erschreckend groß, der Beruf des Priesterthums zu erhaben und ernst. "Alles, was die Welt rein, edel, groß nennt," schreibt er später über jene Zeit bes erwachenden Berufes 1), "schien mir Koth zu sein gegen die Burde des Priefterstandes in der heiligen, fatholischen Kirche." Der Gedaufe an alles, was er aufgeben mußte, wie die volle Umgestaltung seines ganzen inneren und äußeren Lebens, an die er Hand anlegen mußte, um zu solcher Höhe sich zu erheben, ließ ihn zurückschrecken. Dazu kam die Aussicht auf ein neues, ihm bis dahin fremdes Studium. Der fertige Mann sollte wieder zum Schüler, zum Anfänger werden, und nicht bloß in der Wiffenschaft allein; vor ihm lag bas Seminar, lag die Stufenfolge der heiligen Weihen, lag die Heranschulung zur Seelforge, der demüthige, aufopfernde, peinvolle Dienst der fündigen und der leidenden Menschheit. Alles schien abzustoßen und zurückzuhalten. "Sch fann ben erforderlichen Entschluß nicht fassen," schreibt er dem Bruder, "und bin noch unendlich weit davon entfernt." Er "fühlte sich so elend und schwach"; das Schwierigste stand vor ihm, aber "bie Ausführung alles Schwierigen lag bei ihm weit im Hintergrund".

Dies alles wirfte für ihn eine wahre "Troftlosigkeit der Lage"; sein Gefühl war das "der inneren Zerstörtheit"; er beneidete seine drei Hunde, die "jedenfalls gesundern Sinn und Herz mit sich herum trugen, wie ihr Herr". Er schänte sich seiner Entschlußlosigkeit; es war etwas ganz Neues, was er die dahin an sich nicht erfahren hatte. "Ich somme mir vor nur als Projektenmacher oder Reiseschneider," schreibt er, "und beides ist mir gleich verhaßt." Während sein Junerstes aufstöhnte im Gefühl des Unvernögens und Zurückweichens vor einem stets mehr sich aufdrängenden höheren Ruse, schäntte er sich wieder seines "Altweiber-Gestlages". "Bald werde ich ganz irre an mir," seufzt er, "und halte mich für einen ganz behaglichen Materialisten, der sich mur zum Zeitvertreib hier und da Kummer und Gram vorafsettirt, d. h. Komödie spielt."

Doch wenn er selbst Math und Kraft zu dem entscheidenden Schritt gefunden hätte, vor ihm ftand die Erinnerung an seine Studentenzeit und die flare Ersenutuiß der Fehler seines Charafters. "Um mich zum geist lichen Stand würdig umzugestalten," meint er, "wären größere Wunder

<sup>1)</sup> Erlaß an die Beiftlichfeit, 6. Jan. 1852.

erforderlich als Tobte aufzuwecken." Mehr als alles andere schien biese Erwägung ihn zurückzuhalten; aber grade in ihr, in dieser lebhasten, tiesem Erfenntniß der eigenen Unwürdigkeit, lag der Keim der Kraft und des neuen Lebens. "Die einzige Hoffmung, welche ich in dieser Lage noch habe," so schließt er seinen Herzenserguß an den Bruder, "ist die unendliche Barmsherzigkeit Gottes, welche nicht nach dem Berdienst der Menschen seine Gnade austheilt, und daher auch mich vielleicht trotz meiner Unwürdigkeit bedenken wird."

Diese fromme Hoffmung änderte indessen nichts an der Rathlosigkeit des Augenblicks. Es sehlte nicht an Handhaben für die richtige Erfenntniß; es sehlte nur an der Kraft der Zuversicht und dem Muth des Entschlusses, und so war das Ende langen Ringens und Berathens nur das Geständniß: "Es eckelt mich ordentlich an, mit andern über das zu sprechen, was ich beginnen soll."

Mutter und Geschwifter fonnten also nicht rathen und helfen. mußiges, zweckloses Zuhause Sigen wurde auf die Dauer unleidlich. Die übergroße Liebe, mit der Ketteler an seinen Angehörigen hing, und die theueren, mit seinem gangen Wesen bereits verwachsenen Genflogenheiten ber Heimath und Familie schienen der Klarheit der Erfenntniß und der Freiheit der Entschließung hindernd im Weg zu stehen. Entscheidung mußte aber um jeden Preis herbeigeführt werden, und deßhalb entichloß sich Ketteler zu dem schweren Opfer einer Trennung von den Seinen. München galt damals als die Hochburg des Ratholicismus in Teutschland. Gben jest in dem durch die Kölner Wirren angefachten, alles bewegenden Geiftesfampfe ftand Bagern mit seinen fatholischen Größen und Wortführern mitten im vordersten Treffen. Wilhelm v. Retteler mußte von seiner Münchener Universitätszeit her bereits mit einigen hervorragenden Katholifen ber baprifchen Hauptstadt befannt geworden fein. Dort, wo jo viele erleuchtete, für das Wohl der Kirche begeifterte Manner sich zusammenfanden, hoffte er jetzt auch für fich den nöthigen Rath, oder vielmehr die fehlende Schwungfraft zu gewinnen. Ein volles Jahr Trennung legte er fich auf; es follte in Minden mit Studien und im Verfehr mit den fatholischen Führern hingebracht werden; die ausdrückliche und ausschließliche "Bestimmung" dieses Sahres aber war, für Rettelers weiteren Lebensweg die Entscheidung und in feinem Junern die Rlarung herbeizuführen.

Die Trennung wurde ihm ichwer; er hing so gärtlich an den Seinen. "Aber wer die Trennung hier auf Erden erfunden hat," schreibt er ein Jahr später an den Bruder, "dem kann ich nie verzeihen, denn ich weiß mir nichts Empfindlicheres zu denken." Wie nie zuvor trug er diesmal vor der Abwesenheit "so große Scheu". Ein ganzes Jahr sollte dieselbe

währen; es "lag vor ihm als eine Ewigkeit"; und dieses Jahr sollte nach Kettelers Absicht für ihn "noch ganz besonderes Gewicht haben". "Es ist möglich," schreibt er einige Zeit nach der Abreise, "daß ein Wendepunkt in meinem Leben eintreten soll, (und) so kann ich nicht immer freudigen Herzens daran denken, wie großen Genüssen ich durch mein Scheiden von Euch entsagt habe." Als er auf der Reise dis Frankfurt gelangt war, da "empfand er zu seinem Schrecken, daß München weiter (von der Heimath entsernt) sei, als er es sich vorgestellt, und als mit der Entsernung vom Khein ihn mehr und mehr der Gedanke verließ, daß er in kürzester Zeit zu den Seinen (zurück) gelangen könne, da siel ihm das Scheiden immer schwerer." Er kan sich vor "wie ein amputirter Mensch, der sich zum Theile hat zu Hause lassen müssen".

Doch war ihm ja die Einsicht längst gereift, daß er "seinen Freibrief erhalten habe, um sich alles Schmerzes auf dieser Welt zu entschlagen". "Du weißt ja," schreibt er an die Schwester 9. Mai 1839, "daß ich strebe, auch in der Trennung von Euch Gottes Willen zu verehren und in diesem Streben hoffe ich, Ruhe zu sinden, und habe sie schon oft gefunden."

Mit Beginn des Frühlings 1839 wurde die Reise angetreten; fie führte über Köln und Coblenz. In Köln war einige Stunden Aufenthalt: Ketteler ging in erster Morgenfrühe, im Dom zu beten. "Die Erhabenheit und Größe des Baues," findet er, "ift ein Mittel, um fich leicht zu dem Unendlichen, Ewigen zu erheben. Man ahnt, für wen folche Formen allein geschaffen werden fonnten, und wird ihm näher gebracht. Co geschah es mir denn auch, als ich dort die erste Messe hörte. Da erschien mir alles Reitliche fo flein und niedrig, und jedes zeitliche Opfer fo unbedeutend, daß ich selbst freudig und ohne Rummer meines Scheidens von Ench gedenken fonnte." Andere, aber nicht minder erhebende Eindrücke warteten seiner in Coblenz. Er mußte hier die Gräfin Amalie Merveldt besuchen, die in größter Burückgezogenheit, freiwillig arm, fast burftig, gleich einer Ordensfrau, gang und gar dem Dienste der driftlichen Barmbergigfeit lebte. "Es ist nicht zu beschreiben," notirt 2 Jahre später (5. Juli 1841) Kettelers jüngerer Bruder Richard nach einem zugleich mit Wilhelm unternommenen Besuche bei ihr, "welchen Gindruck es immer macht, fie, die einst jo sehr in der großen Welt glänzte, jetzt in einem ganz ärmlich eingerichteten Klosterzimmer, von oben bis unten schwarz angezogen zu finden." Hier hatte Ketteler auch den "Genuß des Ilmgangs" mit dem ehemaligen protestantischen Offizier, jetzt aber seeleneifrigen Priefter Angust Sendell. welcher dem frommen Unternehmen der Gräfin Merveldt ftutend zur Seite war. Retteler fand ihn "Geift und Fener durch und durch", und der Aufenthalt in Coblenz wurde durch diesen Vertehr zum "eigentlichen Glauspuntt" ber gangen Reife.

In München war Ketteler Karlsstraße Nr. 10 balb wohnlich eingerichtet, und im Görres'schen Freundeskreise, der ihn vor allem nach München gezogen hatte, fühlte er sich vom ersten Anfang an zu Hanse.

"Mit meinen hiesigen Bekanntschaften bin ich sehr zufrieden," schreibt er 9. Mai 1839, "und sie entsprechen ganz meiner Erwartung. Nur so einsach, so natürlich und auspruchslos hatte ich sie mir nicht gedacht. Sie erscheinen mir als Muster recht lebendiger Katholisen. Treue, Redlichkeit und Glauben durchdringt ihr ganzes Leben und jedes ihrer Worte. Wie verblendet doch die Welt ist! Solchen Männern wirft man revolutionäre Grundsäge und Aufereizung vor, während jeder Blutstropsen in ihnen Gehorsam gegen die Obrigkeit bekennt, aber natürlich, und Gott sei Dank dasiür — ohne Verrath an der Religion. Diese Hern teben hier übrigens in einem so freundschaftlichen Kreise, wie ihn nur Religion und Treue bilden kann, und versammeln sich täglich zur ungezwungensten heitersten Geselligkeit, wodurch sie sich gegen die Studenhoskerei schiegen. Danu gehen sie auch oft und viel in die Tiroler Gebirge und holen sich in der dortigen frischen Luft wieder gesunde Lebenskraft und Lebensansicht."

Bor andern war Ketteler namentlich der junge Görres "ein höchst angenehmer Umgang, der für ihn immer noch interessanter zu werden versprach". Mit ihm unterhält er sich über litterarische Gegenstände, läßt sich von ihm seine Dichtungen vorlesen, entlehnt von ihm interessante neuere Werfe. Als Gnido Görres Ansangs Juli in die Schweiz reiste, lud er Ketteler wiederholt zur Theilnahme ein; Guidos Mutter wünschte ganz besonders, dieser möchte ihren Sohn begleiten, und Ketteler selbst hatte dazu "die allergrößte Lust". "Wäre er (Görres) den Winter über dort geblieben," schreibt er, "so wäre ich schon auf der Reise; für die kurze Zeit dis zum Winter war mir aber die Hin» und Herreise zu kostkar."

Eine andere besonders hochgeschätzte Bekanntschaft im hiesigen Kreise für Ketteler war Ernst Jarcke 1). Als dieser ihm ein Jahr später durch die Herzogin von Köthen einen Freundesgruß vermitteln ließ, versicherte Ketteler seinem Bruder, daß dies ihn "in der That mehr wie gewöhnliche Grüße erfreut habe". Er wünschte und hoffte "so sehr", daß auch sein Bruder Wilderich die Bekanntschaft dieses seltenen Mannes machen möchte. "Es würde Dir," versichert er, "eine für Dein ganzes Leben sohnende Erinnerung gewähren."

Noch mit einem andern interessanten Manne führte der Münchener Freundesfreis den westfälischen Edelmann zusammen.

"Ich muß Dir doch auch noch fagen," erzählt er 10. Juni 1839 feiner Schwester, "daß ich die Befanntschaft des Brentano gemacht habe, der die Märchen schreibt und das Buch über die Nonne in Dülmen herausgegeben hat. Ich habe mit ihm bei Phillips zu Mittag gegessen und mich über diese Befanntschaft, sowohl seines Namens als auch besonders seines unglaublich reichen Wieses wegen gesteut, der ihn zu einem höchst angenehmen Gesellschafter macht. In der Art

<sup>1)</sup> Bergl. Sift. polit. Bl. Bb. 31. 277 f.

feines Wieses hat er sehr viel von Sonnenwalde. Matürlich steht sowohl die Richtung als auch der innere Gehalt seines Wieses auf einer höheren Stufe. Der Mensch könnte mich zum Narren machen, wenn ich viel mit ihm umginge. Nebrigens scheint er mir seine Zunge durchaus nicht ganz in der Hand zu haben, und ich konnte ihm die Bemerkung nicht unterdrücken, wie gefährlich eine so überreiche Gabe dieser Art doch ist. Man muß sich sest vornehmen, nichts übel aufzusaffen, nichts mißzuverstehen, sonst ist der Umgang mit ihm unmöglich."

Es war dies der Anfang zu Kettelers mannigfachen Beziehungen zur Familie Brentano, für welche er eine gewisse Vorliebe beibehalten zu haben scheint. Noch 7. Nov. 1867 gedenkt Prosessor Aujo Brentano in einem Schreiben aus London dankend der "großen Freundlichkeit", welche Bischof Ketteler von Mainz "stets den Mitgliedern seiner Familie erwiesen".

Alber am werthvollsten und einflußreichsten wurden für Wilh. v. Ketteler die näheren Beziehungen, in welche er jest zu Professor Phillips, "diesem Streiter der Kirche", trat, die sich mit stets gesteigerter Wärme dis zum Tod der beiden Männer erhielten.

"Seine und seiner Fran Befanntschaft," schreibt Ketteler 8. Febr. 1840, "wird mir immer zu den liebsten Erinnerungen gehören." Als Ketteler im August 1839 daran dachte, München wieder zu verlassen, siel als Gegensgrund hanptsächlich ins Gewicht, daß "seine Befanntschaft, namentlich bei Phillips" ihn "sehr fessele". Nicht nur war der Umgang mit Phillips ebenso auregend wie wohlthuend, der Mann selbst in seinem Leben und Arbeiten erschien wie ein leuchtendes Borbild.

"Die Redaction (der Hift.spolit. Blätter)," berichtet Ketteler 5. Januar 1840, "liegt jest seit der Abwesenheit des jungen Görres dem armen Phillips allein ob, der fast der Last seiner Arbeiten unterliegt. Wenn man das Leben eines solchen Mannes betrachtet, kann man sich selbst nicht mehr anders als in der Gestalt eines Faulthiers denken. Phillips hat täglich drei Stunden Cotteg und außerdem noch so viele Geschäfte, daß ihm zu seiner eigenen Verfügung, zur Vorbereitung auf die Vorlesungen, zur Redaction der politischen Plätter und zu allen sonstigen Privatgeschäften täglich nur vier Stunden bleiben. Leider befürchte ich aber auch sehr, daß er diese ungehenere Anstrengung nicht ohne Schaden seiner Gesundheit wird tragen können."

So befriedigend dennach die Münchener Verhältnisse sich auch für Ketteler anzulassen schienen, so machte doch in den ersten Wochen ein großer und vielleicht folgenreicher Uebelstand sich geltend. "Meine Bücher sind noch nicht hier," flagt er 9. Mai 1839, "und aus dem Studieren wird doch nichts . . . Ich bewege mich noch immer im alten Geleise, nicht in dem, in welches ich noch sonnen muß. Meine Bücher bleiben noch immer aus, und da ich deßhalb in den Arbeiten keinen Abseiter für unnütze Gedanken sinden fann, so treibe ich mich mehr herum, wie mir sonst gefalsen würde."

<sup>1)</sup> Graf Solms-Sonnenwalde.

Da war es gerade in diesen Tagen, mährend er der ernsten, planmäßigen Beschäftigung entbehrte, als wollte das Leben vor ihm nochmals alle seine Reize entsalten, um in dem Angenblick, da er entsagend ihm den Rücken zuzukehren schon im Begriffe stand, durch verdoppelte Liebkofungen ihn zu fesseln.

Um ihn her sachte und blühte der schönste Mai; ganz München war voll harmtofer Fröhtichkeit, und bei allem ernsten Denken und Sinnen konnte auch der Fremde aus dem Norden dem wärmenden Einflusse der Umgebung sich nicht entziehen.

In den ersten Wochen hatte Ketteler trotdem "seine Einsamkeit" argwöhnisch behütet und war allen Besuchen in der hohen Gesellschaft aus dem
Wege gegangen. Selbst seiner Consine, der Gräfin Leopoldine v. Walddurgs
Zeil, welche mit dem Grasen Arco vermählt, auf Schloß Zinneberg lebte,
hatte er in den zwei Monaten noch nicht den ersten Gruß gedoten. Er fühlte darüber zuletzt doch "Gewissensdisse", und als vollends noch eine briefliche Mahnung der Mutter hinzufam, entschloß er sich endlich 9. Juni, in Zinneberg seine Auswartung zu machen. Es war ein verhänguisvoller Schritt, wie er selbst es beschreibt: "Jeh hatte da das Unglück, in eine große Gesellschaft zu stolzern, was durch seine Consequenzen für mich sehr unangenehm werden kann. . . In diesem Monat wird die Tante Zeil hierherfommen, und dann werde ich nicht umhin können, meinen Besuch zu wiederholen, was ich ohnehin schon versprechen mußte."

Metteler wurde mit Auszeichnung empfangen. Die höchste unter den vielen hohen Persönlichkeiten, die er hier vereinigt gefunden, war die verwittwete Churfürstin von Psalz-Bayern, geb. Erzherzogin von Oesterreich, jetzt in zweiter Ehe vermählt mit dem Grafen Ludwig v. Arco. Bei Tisch erhielt Wilhelm v. Ketteler den Ehrenplatz an ihrer Seite.

"Dann war dort," so beendet er die Aufzählung der Anwesenden "endlich, um das beste zuletzt zu nennen, die Churfürstin mit ihrem Gemahl Neben der Churfürstin hatte ich die Ehre beim Diner zu sitzen und da der westfälische Abelstolz sich entsetzlich meiner bemeisterte, so habe ich an einer mir sonst nicht fremden Besangenheit glücklicher Weise keinen Augenblick gesitten."

Von ungleich größerer Bedeutung für Ketteler war hier indeß das Bekanntwerden mit der fürstlichen Familie von Löwenstein. Schon bei der ersten Begegnung gesiel ihm diese Familie "recht gut". Bald konnte er schreiben: "Die hiesige Fürstin Löwenstein und ihr Mann . . . sind mir bei weitem die liebsten, die ich von der hiesigen Gesellschaft kenne. . . Ich bekomme eine wahre Borliebe zu dieser Familie."

Im Juli kam dann wirklich die Tante, Gräfin Zeil, und Ketteler komite es nicht umgehen, ihr zu Ehren einige Tage in Zinneberg zuzubringen. Im Winter war sie schon wieder da, und gegen den Neffen so voll "Frennblichfeit und voller siebenswürdigen Redensarten", daß er meinte, daß durch den Umgang mit ihr "die Denuth Gefahr laufe". Um Ketteler noch vollends mitten in das Getriebe der hohen Welt zurückzuschsendern, trasen auch aus Westfalen Besuche über Besuche ein. Die ersten waren Fhr. Werner v. Droste-Hülshoff und Graf Mirbach; der Gatte von Kettelers Consine, Gräfin Wolff-Metternich; dann folgte Graf Kaspar Schmissing und Withelms alter Jugendgespiele August Fhr. v. Korff. Da fonnte es nicht sehlen, daß auch Ketteler statt der erstrebten Zurückzezogenheit sich wieder plöstlich im Strudel des geselligen Lebens sah. Es bedurste nicht erst noch der Münchener Oper mit ihrem ausgezeichneten "entzückenden" Orchester, um den Einsiedler der Karlsstraße an sich die Ersahrung machen zu lassen: "Bald hat sich wieder die Welt mit ihren Eitelkeiten in die Seele eingeschlichen, unverwerft, wie ein Dieb in der Nacht." Daher fam dann Ketteler selbst am 3. August 1839 zur Einsicht:

"Jich bin jetzt schon wieder am Ende meines Ausenthaltes in München. . . . Mein Bleiben kann nicht von längerer Dauer sein. Ganz gegen meinen Willen habe ich Bekanntschaft über Bekanntschaft gemacht und diese treiben mich nicht einem gewünschten Ziese entgegen. Im Winter würde ich Gefahr lausen, mich ganz in die hiesige Gesellschaft gestürzt zu sehen." "Hier kaufen, mich bleiben," wiederholt er bald darauf, "die Bekanntschaft mit der großen Welt, der ich mich im Winter gar nicht mehr entziehen kann, und die schon jetzt so sehr zugenommen hat, treibt mit ganz nothswendig fort."

Doch weit weniger die Geselligkeit war es, welche den Hauptreiz übte, als vielmehr die alte Jagd-Leidenschaft, welche durch diese Gesellschaft von Standes- und Geschmacksgenossen neu geweckt und vielfach verwöhnt wurde. Graf Arco-Zinneberg selbst war ein großer Jagdliebhaber.

Schon bei der ersten Heimfahrt von Zinneberg "ergötzte sich" Ketteler als alter Waidmann "an den vielen Rehen, welche überall aus dem Gehölz austraten"; furz darauf hatte er dort "die Freude einen Rehbock mit der Kugel zu erlegen". Dazu kam nun noch die wachsende Freundschaft mit der fürstlichen Familie Löwenstein. Gleich bei der ersten Erwähnung der Fürstlin und der Prinzeß Löwenstein in seinem Briefe vom 10. Juni 1839 fügt Ketteler mit Nachdruck hinzu: "Die erstere Frau, die letztere eine Schwester des berühmten Jägers, beide selbst passionirte Jagdfreundinnen. Die Fürstin hat noch vor drei Tagen, an einem Abend spazieren fahrend drei Hirfahre, selbst erlegt und einen gesehlt." So gab es an Gelegenheiten und Einsadungen für Ketteler Ueberssus.

"Die letzten vierzehn Tage," erzählt er 3. Aug. 1839, "habe ich hier fint Hirfchiagden mitgemacht. Ich hätte fast täglich mitgehen können, wenn Gewissensbisse mich nicht abgehalten hätten. Ich bin sehr glücklich gewesen:

habe schon drei Hirsche geschoffen, von denen einer ein Sechsender und zwei Achtender waren, und habe noch keinen geschlt. Man kann sich gar keine schöneren Jagdbitder vorstellen, als ich sie dei dieser Gelegenheit geschen. . . . Bald beginnen nun auch die Hirsche und Gemsenjagden in dem Bayerischen Hochzebirge, und ich befürchte, daß ich leichtstünnig genug sein werde, einige Jagden dort mitzumachen. Wenn ich wollte, könnte ich jest täglich jagen und bald in der Hühnerjagd mich ganz satt schießen, da mir ein Schein sir die kleine Jagd schon angedoten ist, mit dem ich hier in den besten Revieren jagen könnte, wo es ganz leicht sein soll, 40 bis 50 Hühner in einem Vormittag zu schießen. Toch werde ich hievon höchstens einen Tag der Merkwürdigkeit wegen Gebrauch machen."

Achnlich schreibt Wilhelm in benfelben Tagen an feinen Bruder Wilderich: "Wollte ich, so würde es mir jest leicht sein, alle Tage zu jagen, da es an Einladungen dazu nicht fehlt. Der Fürst löwenstein ist darin voller Freundslichteit. . . . Fünf Hirsche wurden in diesen Tagen geschoffen, "von denen ich zwei erlegte, und zwar beide in der Ffar schwimmend. . . . . "Du siehst, mein lieber Wilderich, schrießt Ketteler seine begeisterten Schilderungen, "daß ich seine schöneren Jagden hätte machen können. Mit meiner Büchsflinte din ich sehr zufrieden, sie schießt famos. Bald beginnen nun die Hirsch- und Gemsenjagden in den Hochgebirgen. Bielleicht mache ich auch dort noch einige mit."

Nicht lange, und es ging hinaus in's Gebirg, und nun verbanden sich mit dem Jagdvergnügen die anmuthigsten landschaftlichen Neize, für die Ketteler von Jugend an eine überaus große Empfänglichkeit gehabt hatte. Gleich dei dem ersten Jagdausflug in Begleitung der Fürstin Löwenstein hatte er "das Glück eine Gemse zu schießen".

"Poetsiches hatte diese Jagd hinreichend . . . in der herrlichsten Gegend," versichert er dem Bruder. "Einige Tage später," sährt er sort, "wurden wir zu einer großen Gebirgsjagd von Kürst löwenstein eingeladen, von der ich vorgestern nach einer achttägigen Abwesenheit zurückgeschrt din. Mirbach nahm auch daran Theil. Zwei Tage jagten wir dei Tegerusee und Kreuth, zwei dei Bahreisch Zell und einen in der Schene. Bei Kreuth schoß ich einen starken Hick von zehn Enden, bei Bahreisch Zell eine Genise und eine schoß ich sehl, disher mein einziger Fehlschuß. Wir haben drei Triebe gemacht, unter denen Du Dir aber keine gewöhnlichen vorstellen nunft, sondern Triebe, die eine ganze Bergwand oder einen ganzen Bergsopp besassen und viele Stunden lang sind. In seden diese Triebe hatten wir vielleicht 30 die 40 Gemsen, von denen in zwei Trieben sechs und in einem zwei geschossen wurden. Du siehst ein, daß da alle Beschreibung aushört. Man kann kihn behaupten, daß in der gauzen Welt eine solche Jagd sich nicht wiedersindet."

Und doch bei all dem Jagd-Vergnügen und Jäger-Glück wollte die rechte Freude sich nicht mehr einstellen. "Ich kann mich nicht mehr so recht freuen wie sonst," gesteht er selbst 3. August 1839 in Vezug auf seine Jagderfolge, "sonst hätte ich über mein Glück toll werden müssen."

"Bei all dem bleibt mir eine Leere," bekennt er 3 Wochen später, "die ich wohl augenblicklich vergesse, die sich dann aber nur noch empfindlicher geltend macht." Die Schuld an dieser Beränderung, die Ketteler in seinem Finnern wahrnahm, schob er auf den Umstand, daß er sein Bergnügen nicht mit seinen Brüdern und Verwandten in der Heinath theilen konnte. "Mir können alle diese Jagden," bethenert er 3. August, "für eine bescheidene gemüthliche Jagd in Harkotten und Lembeck gestohlen werden, und lieber, tausendmat lieber wollte ich bei Euch diesen Herbst jagen, als hier 50 Hirsche schließen." "Fest habe ich Dir genug von der Jagd erzählt," versichert er in den gleichen Tagen, "und eigentlich mehr als sie mich selbst erfreut hat, denn das kann ich Dir sagen, daß unsere bescheidenen Hühners jagden in Harkotten aus früherer Zeit mir tausendmal mehr Freude machten, wie diese famosen Hickjagden."

Doch nicht an der Trennung von den Seinen, noch sonst an den äußern Umständen lag der Unterschied gegen früher; der Unterschied lag tieser. "Ich muß doch endlich schließen," bemerkt Ketteler nach einer langen Schilderung seiner Jagderlebnisse 3. August 1839, "da es schon 1 Uhr Nachts ist, theure, liebe Schwester! Und doch habe ich Dir wieder so wenig von dem gesagt, was ich Dir von meinem Herzensgrunde so gerne sagen möchte, und dagegen von dummen Hirschen gesprochen, die mich nicht glücklich, noch unglücklich machen."

Ueber den Eindruck, welchen der westfälische Edelmann in diesen frohbewegten Tagen auf die Personen seiner Umgebung hervorbrachte, ist nur eine einzige furze Andentung erhalten. Fürstin Leopotdine zu Löwenstein, die fühne Fägerin, dankt 4. März 1865 dem Bischof von Mainz Freiherrn v. Ketteler "für die wohlwolsende Erinnerung" Sr. Bischössischen Gnaden, deren Beweise ihr durch ihre Schwestern östers zugesommen. Sie muntert ihn auf zu einem Besuche in Altötting, in dessen Pähe sie ihren Sitz hatte, und schließt:

"Sollten Sie asso endlich doch einmal Ihr Vorhaben, das Gnadenbild zu besuchen ausstühren so bitte ich Sie jetzt dringend, mich ja bei Zeiten davon in Kenntniß zu setzen, damit ich gleich hintonnue, um die Frende zu haben, Sie nach langen Jahren wiederzusehen und den bischöflichen Segen von Ihnen zu erhalten, von welchem ich, als Sie noch in der Welt lebten, die Ueberzeugung hegte, ohne auf Prophetengabe Anspruch zu machen, daß Gottes Gnade Sie zu dem geistlichen Stande führen werde."

Ketteler war über die Zeiten hinaus, in welchen er über ein augenblickliches Bergnügen die ernsteren Fragen des Lebens hätte vergessen können. Der religiöse Sinn war nicht nur längst in ihm wieder aufgewacht, sondern er fühlte sich von demselben ganz durchdrungen und hatte bereits begonnen, alle Erscheinungen der Außenwelt im Lichte der Religion zu beurtheilen. "Für einen Katholiken ist es besonders wohlthuend," schreibt er schon über seine ersten Mönchener Eindrücke, "in tausend kleinen Gebräuchen und Lebensgewohnheiten, sich immer daran erinnert zu finden, daß man von Glaubenssgenossen umgeben ift. Beim englischen Gruß entblößt die große Mehrzahl den Kopf; an der Kirche vorübergehend nimmt fast jeder den Hut ab 20." Einige Monate später erzählt er der Schwester aus Meran:

Das Tiroler Bolt icheint sich noch fehr in seiner alten Ginfachheit erhalten gu haben. . . Ich weiß fein Bolf je gesehen zu haben, welches in feiner äußern Erfcheinung fo den Ausdruck der größten Frommigfeit und der tiefften Religiofität hat, wie das hiefige. Die Kirchen find vom Morgen früh bis fpat zum Abend und namentlich während der Meffe immer mit Menfchen von allen Ständen und jedem Alter angefüllt. Alle haben dann ihre Rofenfranze an den Sanden herunter hangen, und fein Gesicht fieht man, dem nicht die fieffte innere Andacht auf den Bugen zu lefen ware. Borigen Somitag erblickte ich in der Mirche einige Bauernmädchen, wahre Bilder der innerlichsten Andacht, von denen ich nur mit Gewalt wegsehen tonnte. Diese Frömmigkeit gibt sich bei allen Gelegenheiten fund und hat mir den angenehmften Gindruck gemacht. . . Da ruft der Nachtwächter: "Ihr Herren laßt Euch fagen, die Glock hat gehn geschlagen! Der Berr moge uns bewahren und feine unbeflechte Mitter Maria. Zehn Uhr! Gelobt fei Jefus Chriftus!" Alle Abende freue ich mich diefes Zurufes, der gewiß schon manchen Rranten mehr getröftet hat, als unfer protestantisches Gepfeife.

Besonders lebhaft tritt dieses entschieden katholische Gefühl hervor in der Verfolgung und Beurtheilung litterarischer Erscheinungen. Ketteler war in jenen Tagen ein eifriger Leser der in ihren herrlichen Aufängen stehenden Historisch politischen Blätter, und da eine Reise ihn einmal für längere Zeit dieser Erquickung des Geistes beraubt, werden sie sofort bei der Rückschr "mit Begierde nachgesesen". "Die letzten Aussätze," schreibt er 10. Juni 1839, über einige Stücke des III. Bandes, "sind mir etwas zu scharf, soust wahre Muster einer consequent katholischen Darstellung." "Mit dem Urtikel über Huß," äußert er sich 5. Juni 1840, "ist mir ein Stein vom Hertsel über Huß, denn bei ihm glaubte ich, sei ein Vorwurf von der katholischen Sache gar nicht abzuwenden. Wenn doch endlich sich ein fähiger Katholik über die so von den Protestanten mißhandelte Geschichte erbarnen wollte: denn man weiß wahrhaftig bei so vielen Lügen nicht niehr, was man glauben soll, und was nicht."

Auch sonst war Ketteler mit ernster und ausgesprochen sirchlicher Lettüre eiseig beschäftigt. "Die Einleitung zur Kirchengeschichte von Möhler," schreibt er dem Bruder im August 1839, "wird Dich eutzücken. Sie ist hinreißend schön und sollte von jedem auswendig gelernt werden, der Geschichte studieren will." Am 5. Januar 1840 kann er weiter berichten: "Ich lese jetzt mit großem Juteresse die Kirchengeschichte von Wöllinger, die leider erst die 6 ersten Jahrhunderte umfaßt und die auch Dich sehr interessiren wird. . . . Vergesse doch nicht "Die Europäische Bentarchie")

<sup>1)</sup> Diefe großes Aufschen erregende Schrift erschien zu Leipzig 1839 anounm. Bgl. über diefelbe Sift.-pol. Bl. V, 65. 321.

zu lesen. Ich blätterte gestern Abend bei Görres darin herum und fand höchst interessante Vemersungen über viele Persönlichteiten. . ." "Ich lasse Dir seine Ruhe," predigt er 8. Februar der Schwester, "bis Du auch (Möhlers) "Athanasius" gelesen hast, der Dir unendlichen Genuß gewähren wird. . . . Vielseicht weißt Du, daß einer der spätern Kirchenväter von einer gebildeten fatholischen Fran verlangt, daß sie Kirchenväter gelesen habe, was ich freisich nur zur furchtbarsten Beschämung meiner selbst aussprechen kann."

Bereits war er zum Bücherliebhaber geworden, und sann auf Einschränkung seiner sonstigen Ausgaben, um Bücher-Anschaffungen machen zu können.

"Mit wahrer Trauer deute ich daran," klagt er 5. Januar 1840, "wie in den letzten Jahren meine Bücherjammlung vernachlässigt worden. Ich fann jetzt nicht daran denken Bücher zu kaufen und versämmte deßhalb die Anschaffung mehrerer Werke, die ich sehr gerne gehabt hätte. Wenn ich aber wieder nach Hause komme, bewahre ich einen auftändigen Anzug für Visiten und Besuche dei Dir und soust trage ich nichts wie Jagdanzüge in der Stadt und außer der Stadt, denn ich will nicht das Geld in Röcke stecken, das ich für Bücher verwenden muß."

So fördernd indeß für die Weiterbildung der Erkenntniß wie für das innere Seelenleben solche Beschäftigung sein mochte, die Klarheit und Entscheidung, welche Ketteler in München hatte suchen wollen, brachte sie ihm nicht. Das Resultat eines sast halbjährigen Berweitens in der freiwillig gewählten Verbannung sast er in einem Briese 3. August 1839 in die Borte zusammen: "Es liegt ein Widerstreit von Empfindungen in mir, den ich nicht mehr lösen fann . . . Mit dieser Ungewisheit möchte ich (aber) entseklich ungern zu Euch zurücksehren, und ze weiter ich in meiner Abwesenheit vorrücke ohne Entscheidung und Erfolg, desto unruhiger sühle ich mich in meinem Junern. Aus dem Grunde meiner Abwesenheit von Euch unsät Du mit mir die Nothwendigkeit erkennen, nicht ohne sesten Entschluß zurückzukehren. Daß ich dazu nicht fommen kann, ist mir menublich betrübend."

"Ich weiß nicht, was ich beginnen soll," klagt er um bieselbe Zeit. "So sehr mich vieles zu Euch hindrängt, so sehr hält mich wiedernm andere Rücksicht davon ab. Kehre ich schon jezt zurück, so din ich wieder ohne Entscheidung über mich selbet, und diese ist mir doch eigentlich durchaus nothwendig, um unter Euch existiren zu können. Ich din zwar dis jezt noch sehr ungewiß über mich und befürchte, daß ich es in einem halben Jahre auch noch sein werde. Denn in mir ist noch ein endloser Wirrwarr ohne Rath und Hilfe. Aber möglich ist es doch, daß mir ein halbes Jahr Hilfe bringt, und daher bleibe ich von Euch entsernt, wenn es mir mögslich ist."

Nur in einem Punkte war Alarheit gefommen; Retteler war mit sich im Reinen, daß er für den Eintritt in einen gestlichen Orden nicht gemacht sei. Er schien früher daran gedacht zu haben, selbst schon, da er als Jüngling Brig verließ. Jetzt hatte ihm wieder Seydell in Coblenz mit großem Eifer Lacordaire's Schrift über den Ordensstand 1) empsohlen. Sie war Ketteler nicht neu, und sie ließ ihn kühl.

"Die Ansicht Sendell's," erwiedert er 22. August 1839 seinem Bruder, "daß in Deutschland nichts so Schönes geschrieden werden könne wie Lacordaire's Schrift über die geststlichen Orden, welche ich schon vor einiger Zeit gelesen, hat mich recht beleidigt. So schön und wahr ich auch diese Schrift sinde, so sest beleidigt. So schön und wahr ich auch diese Schrift finde, so sest die Berträglichseit des Bestehens geistslicher Orden neben den demagogischen Grundsätzen nachgewiesen haben würde, um ihre Wiedereinsührung in der setzgigen Zeit zu begründen. Du mußt das Schriftchen aber nothwendig lesen."

Dagegen war Ketteler durch die Schwierigkeit, mit welcher er die Trennung von seinen Angehörigen ertrug, und die übergroße, sast frankhaste Schnsucht, mit welcher er zu ihnen hingezogen wurde, darüber flar, daß er nicht in einen Orden tauge. Er sprach dies offen aus, indem er 3. August seiner Schwester schrieb: "Meine gauze Seele zieht mich zu Euch, und daher werde ich mich auf die Daner niemals von Euch trennen. Das steht ganz sest. Auch seinem Bruder erklärte er um dieselbe Zeit: "Ich sam Dir sett ganz bestimmt sagen, daß mich nichts auf die Daner von Euch trennen wird."

Allein damit war im Grunde noch wenig geholfen. Es blieb noch immer die Frage offen: Was thun? und wie zu einer festen Entscheidung gelangen? Ze mehr Ketteler sich in das gesellige Leben in München verstrickt sah, um so weniger Aussicht blieb, in München selbst noch das erstrebte Ziel zu erreichen. Er entschlöß sich, wenigstens sür einige Monate dem Münchener Treiben zu entstiehen. Schon im Ansang hatte er von hier aus in die Heimath geschrieben: "Nach Belieben saun ich oft die schönen Tiroler Gebirge am Horizont aussinchen, die denn and, in ihrer größten Schönheit bei dieser klaren Luft zu sehen sind. Es zieht mich sast untwiderstehlich dorthin, als wenn es meine geliebte Heimath wäre . . Ginem so mächtigen Trange werde ich wohl nicht mehr lange widerstehen können . . . Ich sürchte nur, Tirol wird mir zu gut gesalten im Vergleich zu München und dadurch eine gesährliche Verzuchung für mich werden." Jetzt, da er sich genöthigt glandte München zu verlassen, ohne sich noch zur Künckehr

<sup>1)</sup> Die geiftlichen Orden und unfere Zeit; insbefondere die Wiederherstellung des Prediger-Ordens in Frankreich. Augsburg 1839.

in die Heinath entschließen zu tönnen, verfiel er naturgemäß auf den Ausweg einer längeren Tiroler-Reise.

"Vorläusig reise ich nach Tirol und Salzburg," benachrichtigt er seinen Bruder Ansangs August 1839. "Den 25. d. M. werden wir wohl abreisen. Acht Tage gedenke ich in Salzburg zu bleiben, gegen den 5. dis 12. September, dann reise ich weiter, allein mit meinem Mantelsack, und suche mir ein Plätzchen in Tirol, wo ich der Heimath am heimlichsten gedenken fann. Dort werde ich dann auch über den Winter entscheiden: od ich in Tirol oder in Italien oder sonstwo bleiben soll. Wüste ich einen würdigen Mann, der sich einige Monate mit meiner Leitung besassen wollte, so würde ich zu ihm gehen und dort mich etabliren; finde ich einen solchen nicht, so vermähle ich mich mit der Einsamkeit und will mit ihr einige Monate leben. Jedenfalls setze ich Dich von meinen Entschlüssen in Kenntniß."

Es war noch immer die Hoffnung, Rath zu finden, oder durch mächtige Eindrücke von außen zur Klarheit im Junern zu gelangen, was ihn trieb. Seiner Schwester, der Gräfin Merveldt, öffnete er 3. August 1839 hierüber sein Herz:

"Ich will Dir, geliebte Sophie, nicht verhehlen — aber natürlich als Geheimniß — daß ich eigentlich sehr wünschte, noch einige Monate meiner Abwesenheit von Euch unter der Leitung eines Mannes, der mir volles Bertrauen einflößte, in Zurückgezogenheit zu leben. Könnte ich einen solchen Mann auffinden, jo ware mein Entschluß gefagt. Bis jest hat mir Gott leider feinen entgegen geführt. Finde ich ihn nicht, so schaffe ich mir mit Gottes Silfe felbst eine solche Einsamkeit, wenn es auch in einem öben, im Winter recht zugeschneiten Dertchen in Tirol ware. Doch so werde ich immer nur einen Theil meines Vorhabens erfüllt sehen: denn ein tüchtiger Rath, dem ich mich gang unbedingt hingeben fönnte, fehlt mir vor allem. Bisher habe ich mir immer selbst gerathen und bin dahin gefommen, ganz rathlos zu sein . . . Wie ich bei Euch existiren foll : als Landmann, als Faulenzer oder wie sonst - darüber muß um so mehr ein Anderer entscheiden, als ich gang außer Stand bin meine Lage flar zu überschauen, und mich Bünsche, Hoffnungen und selbst vermeintliche Verpflichtungen zu einem wahren Labyrinth von Wirrwarr gemacht haben."

Am 29. Angust trat Ketteler in der Begleitung des Grafen Ferdinand Schmissing Kerssendrock seine Gebirgsreise an. Ueber Hohenschwangan, Partenkirchen ging es durch das Achenthal nach Junsbruck, dann das Junthal hernuter nach Königsse und Berchtesgaden. Am 8. September waren die Wanderer in Salzburg, wo sie auf Montsort, dem Landgute des Grasen Leopold Stolberg den liebenswürdigsten Willsonn sanden. Ausstlüge nach Isch, hallein und in die nähere Umgebung wurden von hier aus unter-

nommen; überall die "schönen, wilden Bergparticen" mit Vorliebe aufgesucht. Auf dem gewöhnlichen Wege zogen sie dann nach Junsbruck zusrück, wo Graf Schmising sich von Ketteler trennte.

"Wit schwerem Herzen sah ich ihn der Heimath zueilen," schreibt dieser 9. Ottober, "während mich mein Geschief von dort, wohin mich alle meine Bünsche zogen, noch weiter trieb. Jest bin ich schon elf Tage in Gesellschaft mit mir selbst und allein, und konnte mich in dieser Zeit etwas daran gewöhnen, einsam zu sein." "Meran muß ein ganz himmtischer Ausenthalt sein mit ganz friedlichem Charafter," hatte er bereits von Salzburg aus geschrieben, "und so glaube ich wohl, daß es mir dort einige Zeit gesfallen wird . . Ich werde mich (dort) jedenfalls einige Wochen siziren, um in aller Ruhe und Einsamkeit Pläne zu fassen."

Wirklich verblieb der Wanderer über einen Monat in Meran, meist mit Ansflügen in die Umgegend beschäftigt; auch in Kaltern verweilte er einige Tage, um Maria Mörl zu besuchen. Dann gings weiter nach Benedig und Mailand; erst 15. Dezember traf Ketteler wieder in München ein.

Auch auf dieser Reise hatte er sich von auffallendem Glück begünstigt gesehen. "Meine Reise war so schön wie möglich," berichtet er 14. Sept. "und hat mir alles gedoten, was die Natur nur bieten kann." "Ich habe eine unvergleichlich reiche Ansbeute an allem gemacht," wiederholt er 9. Oktober, "was eine schöne Natur mir unr bieten kann." Seine Briefe sind voll Ausdrücken der Bewunderung. Auch die Städte Norditaliens entzücken ihn. "Gestern sind es 8 Tage," erzählt er 24. November, "daß ich das ehrwürdige Benedig verlassen habe. Es zeigte sich mir noch zum Abschied in seiner ganzen Pracht, da ich beim schönsten Wetter auf dem Postschieß den größten Theil des Kanals durchsuhr und dann über dem ganz ruhigen Meeresspiegel hin innner weiter und weiter diese Zauberstadt vor mir schwinden sah. . . Der unvergleichtiche Marcusplatz sesselten nich im letzten Augenblick wie im ersten. Täglich habe ich dort mehrere Stunden zugebracht, wenn ich von meinen andern Wanderungen ermüdet, mir einen Kuhepunkt such sch

Der Weg nach Mailand führte ihn durch "eine Reihe grandioser Städte". Die Hauptstadt der Lombardei selbst, als moderne Luxusstadt ein kleines Paris, gehörte "zu der Art von Städten, die seinem Geschmackschr wenig zusagten". "Es ist so recht durch und durch eine Stadt der Gegenwart, wie Benedig der Bergangenheit, und so hoch mir diese über sener steht, ebenso hoch auch Benedig über Mailand." Neur der Dom entschädigte für Alles.

"Ich branche Dir nicht zu sagen," ichreibt er an seine Schwester, welche denselben aus eigener Anschanung fannte, "wie wahrhaft göttlich er

mir erschienen ist. Einen würdigeren Tempel Gottes fönnen Menschenhände doch gewiß nicht bauen und noch weniger ein Menschengeist ersinnen. Eine wie erhabene religiöse Begeisterung gehört doch dazu, um eine solche Aeußerung derselben zu bewirken."

Bei all diesen Herrlichkeiten der Natur wie der Kunft wurde aber das Herz nicht recht innerlich froh. Auch hier schob dies keetteler wieder auf den Schmerz der Trennung von den Seinen. Er schämte fich fast seiner Schwäche. "Recht weibisch ist es," befennt er 3. Februar 1840 feinem Bruder, "und gewiß nicht meinem doch schon sehr männlichen Alter angemessen, daß es mir immer so wehmuthig ift, wenn ich mich auf einige Zeit von Euch trennen muß. Doch leider bleibt Rraft und Männlichkeit bei mir immer weiter hinter den Jahren zurück." Auch den herrlichen Aufenthalt in Salzburg fonnte er ohne Brief der Schwester "gar nicht geniegen". "Ohne Brief ware ich hier desperat!" Er schickt "die allerdringendste Bitte" nach Hause, ihm doch ja während seiner Reise zu schreiben. "Rach einigen liebevollen Worten aus der geliebten Seimath sehnt er sich unendlich." In Meran sieht er denn auch "mit wahrem innern Jubel den ihm so lieben blauen Brief in sein Zimmer tragen." Der Gedanke, daß er innerhalb 10 Tagen von den Seinen mit Nachrichten erreicht werden fann, "beruhigt und erfreut ihn unbeschreiblich". Auf Weg und Steg verfolgen ihn die Gedanken an die Beimath.

"Jetzt seid Ihr gewiß schon wieder in aller Ruhe in Lembeck zum Herbstausenthalt," schreibt er aus Salzburg 14. September, "ein Gedanke, den ich nicht fassen könnte, wenn mir nicht die ganze Natur zuriese, daß der Herbst da ist, den ich so viele Jahre als die glücklichste, freudigste Zeit des Jahres zu Hause verlebt habe."

Schon der nächste Brief, 9. Oktober, zeigt, wie er unaufhörlich an diesen Gedanken weitersvann:

"Durch Deine Wittheitungen hast Du mich wieder recht sebendig in das liebe befannte Lembecker Herbstleben versetzt, und gern hätte ich Dich bei jeder Zeite noch nach tausend Weinigkeiten gestragt, von denen Du jetzt nicht ahnen kannst, wie großen Werth sie sitr mich haben. Das ganze Lembecker Jagdterrain din ich in Gedanken durchsausen, tausend befannte Stellen und Kämpe habe ich durchsucht und unzählige Vernntthungen über die Punkte in mir aufgestellt, die Elemens sich vorzüglich zu seinen Expeditionen erwählt hat. Hätte ich doch meine vorigährige Schande in diesem Jahre wieder tilgen können. Un die Lembecker Haide ist in Weran gewiß noch nie mit größerem Interesse und mehr Liebe gedacht worden wie in diesen Tagen."

"Könnte ich nur," heißt es an einer andern Stelle, "wie gerne wollte ich Tirol, Italien und die ganze übrige Welt fahren lassen, um bei (den

Geschwistern) zu sein!" So erklärt sich sein Ausruf, der mitten aus der Bewunderung der ihn umgebenden Pracht der Apennatur hervorbricht: "Könnte ich doch nur erst durch einen Fluß schwimmen, der mir auf furze Zeit alle Erinnerung an Euch verwischte!"

Und doch blieb er nicht ganz mempfänglich für die Eindrücke "dieser herrlichen Natur"; fast wider Willen verstand er "die großen brastwollen Mahnungen dieser stolzen Gebirgszüge". Aber diese Mahnungen klangen ihm wie ein Borwurf und schärften nur den Stachel in seinem Junern. "Doch ich sehe wohl," so unterbricht er seine Reise Schilderungen, "ich sollte in Sandwüsten reisen, nun eben so dürre wie diese zu werden und so wie der Sand im Juneren abzusterben. Es ist eine wahre Toltheit von mir, eine Natur aufzusuchen, die sedes verborgene, niedergehaltene oder befämpste Gefühl so aufregt, wie die, welche ich setzt geschen habe. Du mußt mich aber nicht missverstehen, denn unter diesen Gefühlen verstehe ich im Allgemeinen alle die Empfindungen, die uns der Misstand unserer änßeren Lage gegen unser inneres Streben verursacht, und dieser Misstand wird immitten einer so imposanten Natur wieder recht fühlbar und schmerzlich."

Es war nicht bloß die Betrachtung über den Wechsel der Zeiten, zu welchem die herrlichen alten Burgruinen ihn einsuden. "Was nuß das für ein Land und ein Bott gewesen sein," träumt er wehmütig sich vor, "als hier noch der Landesherr in der Mitte und rings um ihn herum der mächtigste Adel in seinen Burgen hauste!" Seine Gedanken richteten sich höher. Am Morgen des 8. Oftober hatte er allein ohne Führer eine der hochragendsten Bergspitzen in der Umgedung von Meran erstiegen. "Ich war so glücklich," ichreibt er, "den Weg dis auf die äußerste Spitze allein zu sinden. Die Aussicht dot mir dort Alles . . . Hier fand ich mich denn mit dem unendlichen Schöpfer einer solchen Natur ganz allein, und ich konnte ungestört meinen kleinen Gedanken in dieser großen Umgebung nachhäugen."

Solche Gindrücke und Betrachtungen wirften leise und numerklich, aber sie wirften heilbringend und beim Rückblick einige Monate später fam dies auch Ketteler selbst zum Bewußtiein. Seinen erusten, tief religiösen Bruder Bitderich hatte er wiederholt ermahnt, doch nicht aus Strenge gegen sich selbst die "kleinen Annehmlichkeiten" des Lebens sich immer zu versagen, und nicht "alles aus dem Wege zu schlagen", was ihm den Ausenthalt au fremdem Orte "augenehmer und freudiger machen könnte". "Wilderich ist nun ein mal nicht zu bewegen," klagt er hierüber der Schwester 2. Mai 1840, "die reichen Freuden, mit denen uns Gott zum Trost und zur Zerstreumg bei den vielen Leiden des Lebens umgeben hat, zu genießen; er ist zu stolz, um bei wahrem Kummer zu kleinen Nebenfreuden im Leben zu greisen, und glandt, auch ohne sie sertig werden zu können, wodurch er sich gegen die Ordnung Gottes versündigt, und ohne Noth seine Last noch vermehrt."

Hier nun bezeugt Ketteler fast ohne es zu wissen, den innern Entwicklungssang, den er in der Folge seines Umherirrens in den Herrlichseiten der Natur und den Freuden der Jagd an sich inne geworden, indem er fortsfährt:

"Nach meiner Erfahrung möchte ich wenigstens kleine Freuden ihrem wahren Gehalte nach nicht mehr missen, und aus ihnen habe ich zum Theil Kraft geschöpft, namentlich in dem letzten Jahre, mich von manchem Streben loszusagen, das ich mit dem Junersten meines Seins schon verknüpft glaubte."

Dies war der Nugen, den er, ohne es noch zu erkennen, von der Reise nach München zurudbrachte. Die Absicht, nochmals auf längere Zeit dahin zurückzukehren, hatte er schon vor seiner Abreise, wenngleich noch unichtüffig, zu erfennen gegeben. "Könnte ich meinen Wünschen folgen," meinte er 22. August 1839, "so fehrte ich unbedingt hierher zurück, d. h. wenn ich mich zugleich von der höhern Gesellschaft und den Jagden ausschließen fonnte, die weder meiner Stimmung noch meinem Geldbentel angemessen sind." Anziehend war für ihn hier der auregende Verkehr mit dem fatholischen Gelehrtenfreise und zugleich "die Möglichkeit, die Universität zu besuchen". Zugleich hielt ihn aber auch eine gewiffe Scham zurück, entgegen seinem Vorsatze seinen Anfenthalt abzufürzen, und ohne Entscheidung nach Hause zurückzufehren. Er gesteht es selbst, wo er zu Beginn des neuen Jahres in der Hoffnung sich wiegt, bald durch das Wiedersehen mit den Seinigen fich für die Entbehrungen des verfloffenen Jahres zu entschädigen, daß leider dabei "fo viele Bedanken seine Frende minderten", vor allem die "verdammte Ungewißheit" in Bezug auf weitere Entschlüsse. "Wenn ich gewiß noch taufend Veranlaffungen habe, die mich der Beimath entgegen treiben," schreibt er, "so verschweige ich mir oder kann mir vielmehr manches Unangenehme nicht verschweigen. An der Spite steht meine Beftimmungelofigfeit."

Für's erste fühlte er sich nun in München bald wieder leidlich zu Hause. "Ich bin jetzt wieder ganz hier eingewohnt," berichtet er 5. Januar 1840, "habe ein recht freundliches angenehmes Jimmer, und lebe im allgemeinen ganz nach meinem Wunsch und zufrieden. . . . Eine ganze Hetze Menschen habe ich auch schon wieder kennen gelernt, was mir alles gleichsgiltig ist, wenn ich nur von allen weitern geselligen Verpflichtungen frei komme." Mit Eiser gab er sich wieder seinen literarischen Veschäftigungen hin und freute sich des nahen Verkehrs mit Professor Phillips; altein die Besuche auf Jinneberg mußten erneuert werden und bald schon begann er wieder zu flagen: "Von gesellschaftlichen Rüchsichten werde ich leider hie und da gequält, ohne daß ich eigentlich außer meinen Jagdbefanntschaften auch nur eine einzige Annehmsichkeit daran hätte. Außerdem verursachen

fie mir doch viele Untosten, die mir soust gang gleichgiltig, für eine solche Sache aber unangenehm sind."

Ein gauzes Jahr lang hatte Ketteler sich nach dem Wiederschen mit den Seinigen gesehnt, jest, da es auf wenige Monate nahe gerückt war, begannen widerstreitende Gesühle sich zu regen. Bereits zu Ende der italienischen Reise hatte er diese Empfindungen in sich wahrgenommen und seiner treuen Schwester ausgesprochen:

"So überwiegend mich mein Herz zur Heinath zurückzicht, so sakte mich doch oft ganz das Gefühl, das den Zugvogel unwiderstehtlich in die weitesten Fernen lockt. Könnte ich reisen wie er, dann hätte ich mich leicht seinem Zuge angeschlossen, als ich ihn in Benedig schweigiam und schnell über dem Weer dem sernen Süden zueiten sah. Doch . . wie hätte ich dort, so sern von dem getiebten Wütterchen und Euch, geliebten Geschwistern, Ruhe sinden tönnen! So gewiß ich aber hingezogen wäre, so gut ist es, daß ich nicht konnte. Diesen Widerspruch in mir, der mich zu Euch hinzieht, und von Euch so weit wegdrängt, hat der gütige Hinmel durch die Festsetung meiner Verhältnisse gelöst, und das danke ich ihm herzlich."

Noch drei Monate später, im Februar 1840, der Heimfehr ganz nahe, macht er in sich die gleiche Ersahrung. "Dazu kommt noch," so beschtießt er eine Reihe von Gründen, die ihm augenblicklich die Freude an der nahen Heimehr minderten, "ein fataler Drang zu sehen, der in mir durch meine letzten Reisen sehr vormehrt worden ist. Wenn ich daher nicht die auf den letzten Heller abgebraumt bin, sobald der Zeitpunkt da ist, um meine Seget der Heimath entgegen zu lichten, so würde ich wohl noch einige Monate abwesend bleiben."

Zwei ihm befannte Herren, Freiherr Friede. v. Weede Metichede und ein junger Priester Bisping, der Rathgeber seiner atten Tante Marianne in Bonn, standen eben im Begriffe eine Romreise anzutretent, um die Oster zeit dort zu verbringen. "Das war sür mich," gesteht Ketteler, "allerdings augenbliestlich eine versührerische Lockspeise. Bei näherer Ueberlegung hat mich aber doch schon der Mangel an aller Borbereitung zu einer solchen Reise gänzlich abgeschreckt: denn das habe ich wenigstens von meiner furzen Anwesenheit in Italien prositiet, daß man dort ohne einige Kenntnisse von Italiens Geschichte und Kenust nicht reisen kann, wenn man sich nicht an Italien versündigen und mehr Scham und Schande als Frende von dort mitnehmen will."

Die Gräfin Merveldt hatte in schwesterlicher Güte dem Bruder zu einer neuen größern Reise die Mittel zur Berfügung stellen wollen. Ab lehnend erwidert Ketteler:

"Ich habe darin recht Deinen liebevollen Sinn erfannt und würde feinen Angenblick auftehen davon Gebrauch zu machen, wenn nicht für alle meine Bedürfnisse bis zu meiner Rückfehr durch mein eigenes Einfommen geforgt ware. Für überflüffige Plaifirs habe ich aber in diesem Jahre schon viel zu viel ausgegeben und ich würde gewiffenlos zu handeln glauben, wenn ich zu biefem Zwecke Deine Beihilfe in Anspruch nähme, so gewiß Du auch dazu erbötig wärest. Ich wüßte auch fein Ziel, für welches ich noch besondere Austagen anwenden möchte als entweder zu einer Reise in der Charwoche nach Rom oder zu einem Aufenthalt in Tirol, wenn dort sich der Frühling in seiner herrlichsten Schönheit entfaltet. Beides würde ich aber nur durch eine Verlängerung meiner Abwesenheit um einige Monate erreichen fönnen, wozu ich mich bei dem jo jehnlichen Bunfche Euch wiederzuschen nicht entschließen fann. Jedenfalls überschreite ich für folde Zwecke nicht mein eigenes Einfommen; foust wäre ich vielleicht doch nach Rom gewandert." Weit nicht noch als Rom lockte ein anderes Ziel; schon dem Bruder hatte er in Bezug auf die Romreise geschrieben:

"Die Gesellschaft und das Ziel sprachen mich beide sehr, wenn auch noch in sehr verschiedenem Maße au, und ich könnte in den jetzigen Umftänden nicht widerstehen, wenn ich nicht in meinen Geldmitteln den sichersten Beweis hätte, daß ich nach Gottes Witten zurückschren soll. Auch liegen mir jetzt die Blüthen auf den Tiroler Alpen, die aufbrechen, wenn ich ihnen den Rücken zudrehe, sehr im Kopf. . ."

Dasselbe verräth er nun der Schwester:

"Wenn das Frühjahr meiner Abreise um wenige Wochen näher stände, dann würde ich mir noch einen steinen Rutscher durch das göttliche Tirol nicht haben versagen können. So winterlich und eisig die Berge sich jetzt von hier aus ausehen, ziehen sie mich doch oft mit großer Gewalt zu sich hin, und wären nicht die höhern Bergrücken jetzt ummöglich zu übersteigen, so tieße ich doch setbst jetzt meine Bücher im Stich und machte eine Tour nach einer, wie man sie mir beschrieben, furchtbar wilden Gegend, die ich zu meinem größten Schmerz nicht gesehen und woran ich fast krank gehe. Aber so ist der Mensch! Wit einem Herzen voller Jubel und Frende Ench bald wieder zu sehen, sehne ich mich doch zugleich nach den Bergen Tirols, die mich doch Euch nicht zuführen können, im Gegentheit recht weit von Euch entsernt halten würden. Einen solchen Widerspruch fann ich aber auch nur Tirol und selbst Tirol nur auf Angenblicke gestatten: denn jedes andere derartige Gesühlt würde ich entrüstet von mir weisen — aber Tirol ist gar zu schön."

Während er noch unschlüssig schwantte, erhielt er die Nachricht, daß auch sein Bruder Wilderich die Heimath verlassen habe, um mit seiner franken Gattin in Gräfenberg bei Freiwaldan einer Kaltwasser-Heimstalt

in Desterreichisch-Schlesien für längere Zeit Aufenthalt zu nehmen. Das war eine schwerzliche Enttäuschung. "Eure Abwesenheit," schreibt Ketteler an den Bruder, "mindert wesentlich den Drang, den ich nach Hause hatte . . . und dei Deiner Abwesenheit der Mangel eines so wie Du Vertrauten, mit dem ich das sehr Viele besprechen und überlegen könnte, was ich thun und lassen sollte. . . Du wirst mir in dieser Beziehung unendlich abgehen."

Dem Bedauern folgte rasch der Entschluß, über Cesterreich und Böhmen den Bruder aufzuschen und einige Zeit mit ihm zu verbringen, um dann erst von Freiwaldau aus den Rückweg nach der westfällischen Heimath einzuschlagen. Er rechnete diesen Entschluß "zu den schlauesten seines Lebens", und konnte seine Frende über denselben "nicht ausdrücken". Wit dem Beginn der zweiten Märzwoche 1840 brach er von München auf. Doch versuchte er vorher, von dem verlebten Jahre noch sich Rechenschaft abzulegen. Er zerriß über diesem schwester Sophie, bis er ihr zuletzt erstärte:

"Der Ablauf der Zeit meiner Abwesensheit führt so viele Empfindungen und Gedanken für mich mit sich, daß ich fast außer Stand bin Dir einen vernünftigen einfachen Brief zu schreiben. Da ich aber teine Aussicht habe, daß es sich noch in diesen Tagen mit meinem verwirrten Kopfe bessern sollte, so muß ich noch einen Bersuch machen. Um nicht abermals einfältig zu werden, darf ich (aber) fast nichts von dem berühren was mich confus macht und mich dennoch sehr beschäftigt. Je älter man wird, desto bedeutender wird ja jedes neuerlebte Jahr und das verslossen sollte für mich der Bestimmung nach, die ich ihm vor meiner Abreise gegeben, noch ganz besonderes Gewicht haben. Wit diesen Gedanken habe ich es auch verlebt, wenn ich gleich hie und da meine Zeit nicht hinreichend erust in diesem Sinne verwendet habe, und so wirst Du es natürlich sinden, geliebte Sophie, daß ich bei dem Rechnungsabschluß über dieses Jahr sehr beschäftigt bin, um so mehr als ich noch gar nicht darüber klar sehe, was denn nun das Resultat meines Hierseins sein muß."

Wien hatte Ketteler auf seiner Reise ganz vermeiden oder nur furz berühren wollen. Allein durch die Freundschaft des dort wohnenden Grasen August Spec kam es anders, und er nuß bekennen: "Diese Bekanntschaften zogen mich in ein ganz anderes Leben als ich mir vorgesteckt und ich habe dort recht leichtsimnige Tage verlebt, wobei ich mich aber sehr gut unterhalten habe."

Von Anfang April bis Ende Mai weilte Wilhelm bei den Geichwistern in Freiwaldau, und die Wahrnehmung, daß sein Aufenthalt für diese in schwerer Zeit wohlthuend sei, machte ihn glücklich. Der Schwester gegenüber spricht er 7. April sich auß:

"Ich fann es Dir nicht fagen, welche Freude und Bernhigung ich in dem Gedanken finde, den Geschwistern bier jett zu einigem Troste zu fein. Ronnte ich ihnen doch die gange Beit ihres Sierfeins hindurch die fleine Freude gewähren, die ihnen meine Amvesenheit macht. So viele Jahre habe ich schon mir und meiner Convenienz gelebt, und doch fann ich nicht einmal diese drei Viertheile eines Jahres jetzt den Geschwiftern leben, denen ich doch von einigem Ruten hier fein könnte. Es ist wohl das erste Mal, daß ich reell nüstlich fein und meine Liebe zu Euch bethätigen könnte, und doch nuß ich wieder das Panier der Richtsnutigfeit ergreifen, wenigstens vorläufig, um nicht Befahr zu laufen, ihr die gange Zeit meines Lebens zu verfallen. Die große Frende, Ench wieder zu sehen, wird durch die Verhältnisse zwar nicht gemindert, aber doch getriibt, und mit schwerem Bergen werde ich hier die lieben Geschwifter in ihren Corgen allein laffen. Doch thöricht ift es, auf den Troft, den wir uns gegenseitig bringen können, zu großes Gewicht zu legen und darüber zu vergeffen, daß wir nur in Gott uns das gegenseitig sein können, was überhaupt Gefchwifter zu leiften vermögen, und daß er schon unsere Stelle ersetzen wird, wenn wir in Erfüllung feines Willens uns äußerlich trennen."

Bugleich kunn Ketteler aber auch wieder erzählen:

"Ich habe mir hier neben der größten Freude, bei den Geschwistern zu sein, noch ein Nebenvergnügen als Jäger eröffnet, das mir um so höhern Genuß gewährt, als ich dieser Art Jagd eine Zeit widmen kann, in der ich die Geschwister doch nicht sehen könnte. Es ist nämlich die sehr edte Auerhahnjagd, der ich einige Rächte ohne Ersolg gewidmet habe, die ich endlich gestern Morgen mit zwei Sproffen dieser vornehmsten Waldbewohner, also mit zwei Auerhähnen, die ich beide mit eigener Hand erlegt, meinen seiertichsten Ginzug in Freiwaldan hielt. Zwei Auerhähne an einem Morgen ist immer eine Non-plus-ultra-Jagd und besonders hier, wo es nur wenig Auerhähne gibt. Außerdem waren es die ersten, die ich in meinem Leben geschoffen. Du kannst Dir also die Größe meiner Freude benken."

Hier in Freiwaldan machte Ketteler auch die Bekanntschaft mit der Kaltwasserfur, und wenn er dieselbe auch school damals mit Ruhe und Zurückhaltung beurtheilt hat, so ist er doch zeitlebens ein großer Liebhaber des kalten Wassers geblieben.

Den Rückweg nach Westkfalen benutzte er zu einem Besuche bei dem Grasen Cajus Stolberg in Brauna, nahm in Dresden kurzen Ausenthalt, um dann über Halle, Cassel, Arnsberg der Heimath zuzueiten. "Wit großer Frende," erzählt er, "begrüßte ich unterwegs in der Gegend von Nordhausen die ersten Buchen und Eichenwälder, die ich seit dem Spessart eigentlich nicht mehr gesehen, und die wir Westfalen doch in der gauzen Welt, selbst in der schönsten Gegend, immer noch entbehren werden." So suhr er in gehodener Stimmung eben dei Werl vorüber, da — in geringer Entsernung vom Wege, gerade vor seinen Angen — schlug ein Blitzstraht in eines der Häuser, und sofort stand der ganze Dachstuhl in lichterloher Flamme.

Am 2. Juni 1840 war Wilhelm v. Ketteler wieder in Münfter. Die Mutter und den größern Theil der Angehörigen fand er dort vereinigt.

Das ganze Jahr hindurch hatte er in der Trennung von ihnen den tiefften Grund dessen erfeinen wollen, was ihm alles äußere Bergnügen verseide und vergälle. Jeht war er in ihrer Mitte, aber "die ganz unverfümmert frendige Hingabe des Herzens an einen frendigen Angenblick des Lebens hatte aufgehört". Er empfand dies jeht "unangenehm". Er wußte feine andere Erstärung, er schob es auf das "Aelterwerden".

"Im Bergleich gegen frühere ähnliche Källe," schreibt er dem Bruder, "fühlte ich mich deshalb so verändert und anders geworden, daß ich mich selbst kann wiedersinden konnte. Recht von Herzen sehnte ich mich mit Göthe nach den Tagen, wo ich noch ganz im Werden war, und Nebel mir die Welt verhüllten, und schrecklich lästig war mir meine eigene Besonnenheit und Altflugheit in diesem Angenblicke. Doch in Wahrheit, alter Wilderich, wünsche ich mir diese Zeilbstrugs doch nicht wieder zurück, eben weil sie unwahr und tügenhaft waren, und dann ist mir Gott Dank anch noch ein hinreichender Konds von Anhänglichseit und Liebe sir Mütterchen und Euch alle geblieben, um sede Trennung so schwerzlich und sedes Wiedersehen so freudig empfinden zu können, daß ich der Stellung eines so mit Liebe und Herzeichseit überhäuften Sohnes und Bruders keine Unehre mache."

So war das Fahr vorüber, aber eine Entscheidung hatte es nicht gebracht. Einen vollen Monat nach seiner Heinehr, 4. Fuli 1840, schrieb Ketteler an seinen Bruder: "Gott gebe mir nur die große Gnade, gesiebter Wilderich, Dir bald gewissere Nachrichten über meine Zustunft mittheilen zu können. Daß ich es seit noch nicht thue, siegt durchauß nicht in meiner Berschwiegenheit gegen Dich, sondern lediglich in der Entschlußlosigkeit. Meine Gedanken über meine Zukunft drehen sich in einem fertigen Zirkel herum. Es kommen keine neuen mehr hinzu, und das ist die Zeit, wo entschlossen werden muß und wo die Entschlußlosigkeit ködtend ist."

## 5. Die Entscheidung 1840—1841.

Zum Abschluß war Kettelers innerer Entwicklungsgang noch nicht gekommen; noch weniger war er selbst sich klar, wie weit er bereits durch Zweisel und Kämpse sich hindurchgerungen. Langsam und unmerklich pklegt die Sekkrucht zu reisen. Erst wenn die Reise vollendet, wird man des Gewonnenen gewahr. Unbewußt hatte doch dieses Jahr manche Erkenntniß und manche innere Errungenichaft gebracht. Im August 1839 versucht er, seiner Schwester einen Begriff zu geben von dem Labyrinth widerstreitender Gedauten und Empfindungen, in welchem er beim Geschäfte seiner Berufswahl rathlos umherirre. Was ihn dabei am meisten zu beängstigen scheint, ist, daß "selbst vermeintliche Bernst ihn tung en" ihm gegenüber treten, Berpflichtungen, welche anzuerkennen sein Juneres sich noch sträubt.

Es waren mannigfache Kügungen, durch welche die Gnade auf ihn einwirtte. Vieles in den äußern Verhältnissen der Familie schien überans traurig; die Todesfälle mehrten sich; der Bürgengel schien freies Spiel zu haben. Während die Mutter trauerte um den Verlust des Vaters, raubte der Tod auch der Gräfin Merveldt ihr einziges noch überlebendes Töchterchen, und zu ihrem unsäglichen Schmerze blieb sie kinderlos. Wilderichs junge Gattin wurde schon bald von langwierigen schweren Körperleiden befallen, die das ganze Leben dieser beiden trefslichen Menschen zu einer Art von Marthrium gestalteten. Das Problem des Leidens trat also Wilhelm in der nächsten Umgebung zu weiterem Nachdenken recht eindringlich entgegen, und der Eindruck war um so tiefer, je erhebender das Beispiel gottergebener Geduld und glaubensvollen Starfmuthes, welches er in den Geschwistern vor Angen hatte. Tröstend schwester:

"Daß fich Deinem Bergen, geliebte Cophie, in Eurer fo freundlichen Schöpfung um Besterwinfel auch vielfache Wehnuth erschließt, habe ich oft ichon mit Dir empfunden, ohne daß Du es mir ausgesprochen hätteft. lieber und theurer und ein Bunft in der Welt ift, desto mehr wünschen wir ihn Händen anvertrauen zu können, die ihn in unserm Geifte fortlieben und pflegen werden, und fo wenig es auch diefe Rückficht hauptfächtich ift, welche Dir fo vielen Schmerz verursacht, fo trägt fie wenigstens auch dazu bei, Dich an Deine unendlichen Entbehrungen zu erinnern. Co geht es ja felbst mir, der ich meine, Deine Trauer recht briiderlich zu theilen, und der ich dennoch an Deinem Schmerze in fo weiter Ferne nur vorbeiftreife. Du, liebe, liebe Edwefter! wie beschämft Du uns alle, wenn Du in folder Liebe und Sorgfalt unferer fleinen Unbequemlichkeiten im Leben gedentst und sie uns tragen hilfft, während folche Lasten von Schmerz Dich felbst niederdrücken! Schon bei fo vielen Beranlaffungen habe ich hierilber nachgedacht, geliebte Cophie! ichon so oft und wiederholt es mir vorgestellt, wie gering und unscheinbar alles von mir erlebte Unangenehme gegen Deine Leiden fei, und wie dennoch ich vor Dir zu flagen mich unterstehe, während von Deinen Leiden feine Rede war. . . Früher, geliebte Cophie, als ich noch andere Joeen vom Leben hatte, glanbte ich immer, es fei gang umnöglich, daß Gott Dir eine fo fchwere Brüfung auf die Dauer des Vebens auferlegen werde, und nichts hielt ich für gewiffer als den troftvollen Gedanken, Dich noch hienieden wieder in Frenden zu sehen. Diefer Trost ift mir zwar noch nicht geschwunden, aber seine Gestigkeit ist wefentlich erschüttert, feitdem ich mit Gottes Gnade wenigstens zur Erkenntniß oder Ahnung der Wahrheit gefommen bin. Wie ich früher meine Hoffnung darin fette, Dich noch hier wieder durch Erfat Deines Berluftes beglückt zu feben, fo fann ich mich jett mit der unfehlbarften Gewißbeit mit Dir an den Troft flammern, daß Dir auch das größte Leiden nur zu Deinem größten Stüde gesendet worden, und daß wir selbst daran nichts andern würden, wenn wir im Stande wären die Zufunft mit unfern Bliden zu durchdringen."

Schon in dem gleichen Briefe gedachte Metteler auch der Heinfuchungen Wilderichs: "Es ist wahrhaftig fein Aberglaube, daß Gott die vielfach mit Munmer heimfucht, welche seiner Gnade am nächsten stehen, und damit müssen wir uns auch bei Wilderich und Paula, so gut es geht, zu tröften suchen: denn nahe

nuiffen beibe ber göttlichen Barmherzigkeit stehen bei ihrer so religiösen Ergebung in alles vielfältige Leiden, welches sie bisher betroffen hat. Was haben sie doch schon sir eine Leidensschule durchgemacht! und wo wir glauben mußten, daß sie Belohnung sinden würden, sinden sie eben wieder neues Leiden. Gott gebe ihnen nur seine Hilfe, das Leiden zu seiner Ehre zu ertragen."

"Ihr tieben Geschwister," schreibt er ein Jahr später, 29. Mai 1840 an Wisberich selbst, "seid mit Eurem Leben recht mitten in der Religion, die ge wiß nicht umsonst die Religion des Kreuzes genannt wird, und wenn Ihr Euch umseht, in welcher Gemeinschaft Ihr Euer Kreuz traget, wie Christus im Anfange der Reihe und wie Ihr in Witten der Jahl derer steht, die seit Jahr hunderten der Welt das unerhörte Schauspiel des Kingens um Theilnahme an den Schnerzen des Kreuzes gewähren, dann empsindet Ihr gewiß oft einen heitigen, großen Trost, von dem die Welt seine Uhnung hat. Wenn doch der liebe Gott der theuren Paula und Dir, meinem alten Bruder, diesen Trost recht reichlich gewähren wollte! Wie thöricht und sinnlos wird uns in jenem Leben wohl der Schnerz über das Leiden derer erscheinen, welche die Gnade hatten, ihr Leden zu Chren Gottes zu tragen. Dies sage ich gewiß nicht Euretwegen, sondern nur um mich Eurer Gesinnung anzuschließen, der ich mich so gerne immer mehr und mehr verbinde."

In das Mitgefühl mit den Leiden der Geschwister mischte sich aber seit dem 20. November 1837 die lebhafteste Theilnahme an den Leiden und Kämpfen der Kirche. Wit gespannter Ausmerksamkeit solgt Ketteler seder Erscheinung des Kannpses und sedem Schimmer von Hoffnung. Ohnehin lebte er in München gerade im Brennpunkte der katholischen Bestrebungen. Seine ganze Erregtheit verräth sich in einer Acusserung vom 5. Januar 1840:

"Recht freudig wird auch Euch die Wiederanstellung von Bunsen in der Schweiz überrascht haben. Worte lassen sich für diese Handlung nicht sinden und noch weniger einem Briefe anvertrauen. Jedenfalls ist diese Anstellung kein Schrift zum Frieden und gewiß wird dieser — Mensch, seiner Zchnach in Rom gedenkend, Rache schnaubend sein Amt übernehmen, wie er schnach in Kont gedenkend, Rache schnaubend sein Amt übernehmen, wie er schwach gewirft haben soll. Schöne Aussichten höchst nachtheilig gegen unsere Kirche gewirft haben soll. Schöne Aussichten, wenn wir unsere Hoskungen siir die Zusunst von der Welt entlehnen wollten! Doch schlimmer und verschlagener wie der Teusel ist Bunsen gewiß nicht, und dieser hat schon oft seine Wassen kreund und Gehilsen Bunsen fertig werden wollen." Welche Wirfung alle diese Eindrücke auf Ketteler übten, zeigt sein Brief vom 3. Februar 1840:

"Bor einiger Zeit soll Sendell wieder in Constitt mit den Behörden gewesen sein. Ein Pfarrer und ein Kaptan in Coblenz hatten gegen den Rosenfranz gepredigt und dadurch im Publikum einen solchen Unwillen erregt, daß eine große Menge auf Absesung und Entsernung dieser Geistlichen des stand. Sendell soll bald darauf in der Katechese das Gebet des Rosenstranzes seinen Zuhörern sehr angepriesen und desthald zur Untersuchung gezogen und den Beschl erhalten haben, sein Katechese schriftlich der Behörde einzureichen. Vielleicht ist die Sache salsch oder wenigstens entstellt, wenn aber nicht, so sind solche freche Einmischungen setzt kann mehr auffallend und eigents

lich ganz gleichgültig, da solche Handlungen das Vertrauen doch nicht mehr drücken können, als es schon ohnehin gesunsten ist. Ich sinde, man könnte Lust bekonnnen, Geistlicher zu werden, nur um in diese firchlichen Zerwürsnisse lebendiger mit einzugreisen, — gewiß weder ein sirchliches, noch sonst schones Wotiv, aber man wird so ganz und gar vom Geist der Opposition ergriffen, daß man sich gegen solche menschliche Wotive in einer so heitigen Angelegenheit ordentlich wehren nuß. Fehlten mir nicht alle Vorsenntnisse und leider auch Nachkenntnisse zu einer derartigen würdigen Opposition, so wäre mir eben diese Versuchung sehr gefährlich. Zest schützt mich allerdings Oummheit und Unsenntniss hinreichend."

Einer seiner ersten Ausstüge nach der Heinntehr war denn auch der nach Darfeld, wo Clemens August die Tage seiner Zurückgezogenheit verbrachte, um hier "mit der größten Liebe und Theilnahme auch den Erzbischof zu sehen".

Ueber die Rückfehr des Erzbischofs von Posen und die übrigen Anseichen einer besseren Wendung in den tirchlichen Angelegenheiten der preußisschen Katholisen schreibt er im August 1840:

"Den Inhalt und die Faffung des Bublifandums 1) fuchen wir zu überschen, da die Wesenheit unserer Angelegenheit dadurch doch gewiß nicht berührt wird, und fo haben wir uns mit ganger Seele über diefes Ereignig gefreut. Mathis lebt wieder gang auf und wir find in der größten Erwartung der Dinge, die da fommen werden. Der elende Kürftbischof von Brestan (Graf Sedlnigty) scheint doch dem Ende feiner Amtsthätigkeit nabe zu fein, worüber ich mich fast noch mehr wie über die Rückfehr des Erzbischofs von Bofen frene. Benigstens deutet dies gewiß nicht minder auf einen Umschwung der Dinge. Man zweifelt nun auch nicht mehr daran, daß die Cölner Angelegenheiten geordnet werden. Es laufen fogar schon unzählige Gerüchte über Entfernung einiger Berren bes Domfapitels und über Aufforderung gur ganglichen Unterwerfung unter den Erzbischof um. Was daran wahr sei, ift zwar noch gang unbestimmt, daß aber Berhandlungen im Bange find, ift wohl ungweifelhaft . . . . Benn man nur in recht offene Unterhandlungen mit Rom treten wollte! Nur von dorther fann eine genitgende Erledigung erfolgen. gebe nur, daß die in diefer Beziehung umlaufenden Zeitungsnachrichten fich be ftätigen . . . . Wenn nur die Kirche wieder Luft bekömmt, um ihr Werk im Mleinen wieder zu beginnen und ihre Arbeit auf Umgestaltung des einzelnen Menschen mit allen Silfsquellen zu betreiben! Die fanguinische Soffnung, daß nach und nach es der Kirche vielleicht gelingen werde, den Staat in seinen höheren (Brundfätzen chriftlich zu machen, der jetzt durchaus heidnisch ift, und daß auch das leben in der höheren Welt fich diefem Streben aufchließen werde, widerspricht zu fehr meiner Ueberzeugung."

"Juzwischen," berichtet er wieder 6. Dezember 1840, "hört man noch immersort die größten Eigenmächtigkeiten der Hermesianer, die sich gegen jedes Ereigniß zu verschauzen und zu waffnen scheinen wollen . . . Wie traurig ist es, daß unbefannte Gründe, deren Borhandensein doch unzweiselhaft ist, Rom noch immer von ernsteren Schritten gegen die Hermesianer abhalten. Ein ernstes Wort vom heiligen Stuhl gegen sie würde mit ungeheurem Beifall auf-

<sup>1)</sup> Erlaß des Königs vom 29. Juli 1840, durch welchen dem Erzbifchof von Bosen die Rückfehr in seine Diöcefe gestattet wurde.

genommen werden. Alles fieht einem ftrengen Berfahren von Rom in diefer Beziehung entgegen und leider hört man oft ungeduldige und unpaffende Borte, welche beweisen, wie ungenügende Borftellungen man noch von den Sinderniffen hat, die einem recht lebendigen Ginwirfen des heiligen Etuhls auf unsere Rirche entgegenstehen. Unbegreiflich ift es mir bei dieser Einheit und Allgemeinheit des gangen Lebens in unferer Rirche, daß nicht die benachbarten Bijdhöfe ununterbrochen nach Berlin und nach Rom berichten und Zeter und Mordio über diefes Schandtreiben fchreien. Aber leider ift uns die alte fatho lifche Regel abhanden gefommen, daß zur Heilung des franken Theils des Körpers alle gesunden Theile und eben sie gang vorzüglich mitwirken sollen, und in vieler Ratholifen Berg hat fich das Bild einer todten Gefchäftsführung eingeschlichen, wo jeder auf feinen Begirf und in feinem Reffort gu handeln hat und sich um Riemanden sonst zu fümmern brancht. Wie wunderschön ist bagegen das einige Leben, welches fich wieder zu regen beginnt und fo schön in dem Sendschreiben der Bischöfe in Amerika sich ausgesprochen hat und wie es fich auch jetzt wieder aus der Mittheilung eines aus dem Drient zurück gefehrten Beiftlichen erwiesen, der von der Geiftlichkeit in Conftantinopel und Bera unferm Erzbischof die Berficherung mitbringen fonnte, daß fie feiner taglich im heiligen Megopfer gebächten."

Diese Worte lassen erkennen, daß es nicht blosse Kampfes. hmpathien waren, welche Ketteler in diesen Fahren mit sieberhafter Spannung die kirchtichen Ereignisse versolgen ließen. Er hatte begonnen, das geistige Leben der Kirche innerlich mitzuleben. Der erste erhebende Eindruck in München im Mai 1839 war für ihn das feierliche Pontisisalant: "Am vorigen Sonntag habe ich eine so feierliche Messe gehört, wie — ich glaube — noch nie. Ich war erstaunt, in welchem Einklang die ganze änßere Hischof pontissiste mit allem änßeren Glauz. Die Kirchenmusik war so sischof pontissiste mit allem änßeren Glauz. Die Kirchenmusik war so schöfen verloren, sondern selbst beschlossen habe, diese Feier hier nie wieder zu versäumen. Feder Messdiener schien die Würde zu sischen das Gewicht der Handlung, der er beiwohnte. So haben Ceremonien und Kirchenmusst Geist und Sinn."

Dieselbe Theilnahme am firchlichen Leben verräth kurz barauf eine andere Bemerkung: "Die Reise unseres Bischofs bei Gelegenheit der Firmung nunß ja ein wahrer Festzug durch das gauze Land, und die Prozession in Münster im höchsten Grade seierlich gewesen sein. Wir haben uns nicht wenig an diesem Eiser unserer Landsleute erfreut. Hier war bei der Prozession mehr Prunk wie Erbanung, was den Eindruck entsetzlich stört. Namentlich zeichnete sich das ganze Cortege des Königs durch frivoles Benehmen aus und bildete einen wahrhaft erschreckenden Abstich in seinem änseren Glauze gegen das demüthig gländige Bolf, welches darauf folgte und ebenso andächtig wie jenes frivol war. Die einstige Vergeltung und

der Wechsel der Plätze drängt sich einem bei solcher Gelegenheit mächtig

Bald fam neue Nahrung für den frommen, in der That bereits klerikalisirenden Sinn. Im Februar 1840 erzählt Ketteler dem Bruder:

"(Bestern hatten wir die Consecrirung des Bischofs von Bassau, bei der zwei Erzbischöfe und zwei Bischöfe anwesend waren. 3ch mußte immer an die Abfurdität denken, wie man Männer, die durch so erhabene Handlungen einge weiht werden, jetzt manchen Dris lediglich als Staatsbeamte betrachten will. und hätte gerne einige derartige Liigenpelze oder Ignoranten gegenwärtig gehabt. Die Bijchöfe von Cichftädt und Angsburg affiftirten dem neuen Bischof. Nicht wenig intereffirte es mich, den Bifchof Reifach fennen zu lernen, deffen äußere Erscheinung schon überaus auziehend ift. Das können in stürmischen Zeiten noch zwei bedeutende Männer in der Kirchengeschichte Deutschlands werden. Bon Sofftätter erwartet man sich eine nicht weniger segensreiche Thätigkeit, ats fie Reifach ichon bewiesen. Beide muffen gleich ausgezeichnet fein an Frömmigfeit und großen Renntuissen. Ich bedaure mendlich, feine Gelegenheit zu haben, diese Männer näher in ihrer Wirtsamkeit kennen zu lernen. 3ch möchte gar zu gerne wiffen, wie ein eifriger Bischof mit apostolischem Beifte wohl die Grundiibel der jetzigen Zeit in feiner Diöcese befaninft und den attdriftlichen Geift herzustellen fucht. Wenn nicht alle die vielen Wenns wären, die mich vom geistlichen Stand abhalten, fo würde ich fehnlichft wiinichen, bei ihnen die Schule durchzumachen. Reisach werde ich suchen fennen zu lernen, wenn er noch einige Tage hier bleibt."

Mit dem sichtlichsten Interesse berichtet er 4. März Näheres über beide Prälaten, zunächst über Hofstätter:

"Meine Wahl konnte populärer fein als diefe. Als Münchener hat er natürlich schon die Liebe der Einwohner für sich, und diese ist denn auch durch feine gang merkwürdige Perfonlichfeit und ausgezeichnete Seiligfeit auf einen Brad gesteigert, wie ich ihn mir in der jetigen Zeit nicht möglich gedacht. Auf allen seinen Wegen wird er vom Bolfe wie in Procession begteitet und besonders zur und von der Meffe, bei der immer die großen hiefigen Rirchen mit Hunderten von Menschen angefüllt find. Unbeschreiblich schon ift es, wie fich in den Kirchen und auf den Straffen alles vor ihm niederwirft, und wenn man die Junigfeit sieht, mit der er dann den Segen austheilt und mit der das Boll ihn empfängt, fo ift man über die Wirfung des Segens nicht weiter zweifelhaft. Ich habe vor einigen Tagen eine Stunde mit ihm bei Görres zugebracht und hoffe ihn vielleicht noch bei seinem Ginzug in Paffau zu sehen, wo mich ungefähr zur selben Zeit mein Weg herführen wird. Er wird dort, wie es früher in der Rirche Gebrauch gewesen, als Bilger feinen Einzug hatten. Reifach hat das auch gethan. Unbeschreiblich liebevoll und freundlich hat er mich eingeladen, ihn zu besuchen."

Reifachs empfing: "Bischof Reifach habe ich bei einem ächt katholischen Tiner bei Vöwenstein gesehen, wo auch der Unntius (Biale Prela) war, und zu dem man so sehr fremdlich gewesen, auch mich als mit dem Munde wenigstens mäßig guten Katholischen einzuladen. (Reich der erste Eindruck (von Reisach) ist der eines ausgezeichneten (Veistlichen. Aus Italien scheint er die italienische Vebendigkeit mitgebracht zu haben, ohne daß er den biedern deuts

schen Gbelmann verleugnete. And er hat mid ganz besonders angesprochen, und ich bedaute recht sehr, daß Eichstädt nicht auf meinem Wege liegt, um dort seine nähere Besanntschaft zu machen. Hätten wir doch solche Männer in der Mitte unseres Adels — wie ganz andern (Vebrauch würden bei uns viele von solchem Umgang machen, als der hiesige Adel!"

Bevor Ketteler von Bahern Abschied nahm, wallfahrtete er noch einmal zum Gnadenorte Altoetting, um zu einer endgiltigen Entscheidung in seiner Standeswahl sich Licht und Kraft zu erslehen. Er hat dieser seiner Pilgerfahrt später große Bedeutung beigelegt. Die Eindrücke, die er von hier wie von München mitbrachte, erhielten auf der Heimreise beim Ausenthalt in Brauna neue Nahrung. Dort lebte noch die greise Wittwe des großen Friedr. Leopold Grasen Stolberg. Diese an Geist und Tugend so hochstehende Fran kannte er längst; der Berkehr mit ihr war unmöglich, ohne durch sie mannigfache Anregung und Erhebung zu empfangen.

"Die Gräfin," erzählt Ketteler, "war natürtich wieder so außerordentlich gütig und freundlich, wie alle ihre Befannte es gewohnt sind. Nachdem ich sie nun seit einiger Zeit nicht mehr geschen, sind smir ihre außerordentlichen Sigenschaften und Gaben alle wieder neuer und auffallender als in der Zeit, wo ich sie täglich sehen konnte, und ich sreue mich jest in der Wirtlichseit weit nuchr noch als in der Erwartung dieser Freude, einige Tage mit ihr zuzu dringen. . . Un der hiesigen kleinen katholischen Ansiedelung hat sie gewaltige Freude. Recht sehr erbaut hat mich der gestrige Teiertags Gottesdienst in der Kapelle, zu dessen lang in der Asisten Spannung und Erdanung erhielt, und die ich so gediegen, so ders und Verstand ausprechend, so reich au Gedansen und ohne Wedenstung, so dem Edungelinn und dem Freitage angemessen gesunden habe, daß ich dafür halte, der Visarins besüge ein ungewöhnlich reiches Prediger-Talent."

Trot alledem hatte Wilhelm v. Ketteler bei seiner Heintehr nach Münfter noch immer nicht den entscheidenden Entschluß gefaßt. Die unsüberwindlich scheinenden Bedeufen von früher waren zwar in den Hintergrund getreten, und hatten nichtigeren Einwänden Platz gemacht. Diese gaben nur fund, daß an der Berufswahl eigentlich nichts nicht sieht eins die endliche Ermannung zum Entschluß.

Noch 4. Juli 1840 schrieb er an seinen Bruder:

"Hätte ich nur Talent und Ausdauer bei dem Arbeiten: die große Masse des zu Erlernenden schreckt mich mehr als alles andere zurück."

Damit hatte sich die Sachlage gegen die frühere zeit wesentlich geändert. Vordem hatte eine innere Stimme zum Priesterstande gerusen, und die Erwägungen der Vernunft hatten eingestimmt. Aber von der andern Seite hatte die ganze Natur sich wider solche Entscheidung gesträndt. Jeht war Wilhelms innerstes Wesen mit der Wahl ausgesöhnt: nur Demuth, Gewissenhaftigkeit und Miskrauen in die eigene Kraft ließen noch schwanken, ob er es wagen dürse. Mit diesem Wandel war auch sein Juneres bereits ruhiger geworden. Die Sommermonate verlebte er in Münster, eifrig mit Letture beschäftigt, dann folgten die gewöhnlichen Herbstvergnügungen und Fagden in Dinklage und Harfotten.

"Bärest Du, mein lieber Bruder, unter uns gewesen," schreibt Wilhelm 20. Oftober 1840 an Wilberich, "so hätte ich seit dem Tode unseres geliebten Baters keinen ungetrübteren Aufenthalt in Hartotten gemacht, wie diesen Herbst." Aber, er fügt hinzu: "So ift auch diesmal wieder die Zeit dahin, die uns so oft in unserm geliebten Harkotten vereinigte, und die mich immer, wenn sie vorüber, mehr wie jede andere des Jahres an die Eitelkeit aller irdischen Bergnügen erinnert."

Mit fortschreitender Jahreszeit widmete er sich wieder mehr und mehr der Leftüre. Im übrigen führte er, auf Harfotten zurückgezogen, bei seinem Bruder Clemens, "ein sehr stilles, ländliches Leben". Täglich machte er mit dem Bruder einen Spaziergang, am liebsten nach dem "Sternbusch", wo eben die Bäume gefällt wurden, um die "wunderschönen" Stämme noch einmal zu bewundern. In einiger Entsernung von seinem Zimmer, auf dem "Apfeldamm" hatte er sich eine Scheibe errichtet, und ergögte sich von Zeit zu Zeit damit, vom Fenster aus "Meisterschüffe darauf zu machen".

Den Schriften des Antistes Friedrich Hurter, des nachmatigen Convertiten, folgte er mit lebendigem Interesse. Dann schreibt er wieder an Wilderich: "Einige Stunden des Tages fülle ich jegt immer mit einer über die Maßen interessanten Lectüre aus: Les soirées de St.-Pétersbourg vom Grafen de Maistre, worin er die Leitung der Borschung in den Angelegenheiten dieser Belt in fortlausendem Gespräch nachweist und gelegentlich eine Menge der interessantessen. Diese Schrift gehört gewiß zu den Büchern, die jeder in der Belt lebende Katholif gelesen haben müßte."

Schon im nächsten Briefe fommt er darauf zurück:

"Nebrigens siihre ich hier jest ein Leben, das mir ganz behaglich sein würde, wenn ich darin eine schuldige Benutzung der Zeit sinden könnte. Was diesem Leben eine ganz besonders angenehme Seite gibt, ift, daß ich außer den Stunden, die ich mit Mitterchen und Sophie zudringe, die Zeit einer über die Maßen interessanten Lettitre widnte. "Die Soireen von St. Betersburg," von denen ich Dir neutich schrieb, "sind eine wahre Jundgrude der tiessüngssichen, die nur in einem ganz satholischen Gennithe aussteigen konnten. Zest lese ich Du Pape vom selben Versasser und zugleich Kenelon's Verte. Du Pape vom Grafen de Maistre gefällt mir zwar noch nicht in dem Waße wie das erstgenannte Buch; dagegen din ich ganz glücklich über die Vertanutschaft mit Fenelon's Verten, von dem ich nich hössentlich nicht trennen werde. Da gehen einem freilich Tausende von Käthseln des eigenen Herzens auf, die man disher nach unendlicher Müse und Seldstand doch so vollständig nicht zu lösen im Stande war. Ich bedaure jeden, dem Fenelon im Leben nicht begegnet: denn einen gründlicheren und sreundlicheren und nügeneton im Leben nicht begegnet: denn einen gründlicheren und seundlicheren und siehen nicht begegnet: denn einen gründlicheren und seundlicheren und nügeneton im Leben nicht begegnet: denn einen gründlicheren und seundlicheren und seundlicheren und

ticheren Filhrer in den Untiesen des eigenen Herzens wird man schwer sinden, und wer erft dahin gesommen, dort und niegend anders Anhe zu suchen, für den ist gewiß Fenelon ein Bote des Hinnels."

"Sehr angenehm beschäftige ich mich auf meinem Zimmer," berichtet er wieder 27. Januar 1841. "Das Leben von Kenelon in drei Theilen von Bischof Bausset habe ich in letzter Zeit wahrhaft verschlungen. Es ist unendlich interessant, das Leben eines so ganz Christus und der Entsagung hin gegebenen Gemittes in immerwährenden Berwickelungen mit dem intriguantesten Hosseben in Kolge seiner Stellung als Erzicher des Enkels Ludwigs XIV. und im Rampse über die schwierigsten theologischen Fragen mit Bossuck zu sehne. Seine Erzichung des Herzogs von Burgund und sein Einfluß auf ihn während seiner Ungnade und Entsernung vom Hose ist ganz göttlicher und unbegreiflicher Art."

"Mein Aufenthalt hier ist jest bald zu Ende," meldet er endlich, 27. Februar 1841, "und ich werde mich in diesen Tagen zu Mätterchen und den Geschwistern nach Münster machen. Ich verlasse unseren stillen einsörmigen Aufenthalt hier nur mit schweren Serzen. Ich habe die angenehmste Zeit hier auf meinem Zimmer hinter den Bilchern zugebracht und die Bibliothef wieder

neuerdings ichätzen gelernt."

Dem stillen Einwirfen einer solchen Herz und Geist erquickenden Nahrung gingen von außen erhebende, Hoffnung schwellende Eindrücke zur Seite. Friedrich Wilhelm IV. hatte mit Thaten der Gerechtigkeit und Güte seine Regierung augetreten, der Friede war augedahnt, allenthalben schien die Kirche zu neuem Leben zu erwachen. Da trat noch ein Umstand hinzu, geeignet, mächtiger als alles auf das Herz Wilhelm v. Kettelers einzuwirken. Sein jüngster Bruder Richard, 1836 bei den Hufaren eingestreten, war ein tüchtiger, aber auch ein flotter und lebenslustiger Offizier geworden. Später nach seinem Tode stellte ihm der Bruder als Bischof öffentlich das Zeugniß aus ih, daß er "so ehrenhaft wie irgend jemand seine Stellung in der Welt jederzeit ausgefüllt habe . . . . und so viele Freunde, die ihn achteten und liebten, in der Welt verließ, als ihn Menschen näher gefannt hatten".

Gegen die stillen Hoffnungen der Mutter und entgegen den Wünschen seines Bruders Withelm hatte Richard die Offizierstaufbahn gewählt. Aber schon nach wenigen Jahren fühlte er sich von derselben unbefriedigt. Ein tebhaster Trang nach Selbstvervollkommung, nach Tugend und Frömmigkeit machte sich in ihm geltend. Er selbst erschließt sein Juneres in einer Aufzeichnung vom 20. Februar 1840 zu Beurath, seinem Garnisonsort:

"Ich war lange nicht mehr einen ganzen Tag hier gewesen, da mich die Gesellschaften immer nach Duffeldorf gezogen hatten. Und jo mußte ich denn

<sup>1)</sup> Wilhelm Emmanuel, Bischof von Maing, an die Bewohner von Maing, 21. Dezember 1858. S. 5.

nuch förmlich wieder hier eingewöhnen. Es ist wirklich ein wahrer Jammer, wenn man es bedenkt, wie wenig finneren (Behalt man doch eigentlich besützt. Wenn man so ein paar Tage aus seinem gewöhnlichen Einerlei herausgerissen ist, so ist man gleich ganz für ein ruhiges, in sich selbst zurückgezogenes Veben verdorben, und es kostet einem förmlich Wishe, sich wieder da hineinzusinden. Und doch ist gerade dieses Leben das mir am meisten zusagende.

"Düffeldorf mit seinen großen Gesellschaften kann wohl sier eine kurze Zeit meinen Geist in Anspruch nehmen, oder, ich will tieber sagen betäuben, aber das hält nicht lange vor, und dann sühlte ich mich wieder so einsam und verlassen in der großen weiten Stadt, daß ich es kann aushalten kann. Das Reußere von Dösseldorf ist auf die Dauer zu monoton, als daß es einem lange seiseln könnte, und das innere Treiben ekelt mich, aufrichtig gesagt, nur an. Alles ist eitel und flitterhaft, alles nur auf den äußeren Schein bedacht, gänzlich ermangelnd aller Gediegenheit. Gs ist in ganz Düsseldorf keine Seele, oder vielmehr, ich habe noch seine gesunden, in welcher ich Annklange meines Grundcharatters wiedersände, und ich glaube, daß ich auf die Dauer entweder zum schlechten, oder zum ganz unglücklichen (wenn nicht das erstere das größte Unglück wäre) Menschen werden könnte oder gar unüß. Zwar kann sich auf die Dauer da manches ändern und auch ich lerne vielleicht mehr mich in Alles schiefen. Aber einstweilen ist mir noch nicht zu Mathe, als wenn ich je gerne in Düsselvorf für immer sein möchte.

"Dagegen bin ich hier (in Benrath) in einer folden Lage, wie ich fie mir nur, entfernt von den geliebten Meinigen und in meiner Stellung, minschen kann. Die Gegend ist freundlich und, was für mich viel werth ist, ich bin ja auf dem Lande und nicht in die langen dunwfen Gaffen einer Stadt eingesperrt. Hier fann ich gang fo leben wie ich es wünsche, und, wenn ich doch nicht zufrieden mit mir felbst bin, so ift daran nur mein Leichtsinn und meine zu wenig, oder auch vielleicht gar nicht beherrschten bosen Reigungen (fchuld). Wo könnte ich 3. B. eine beffere Gelegenheit haben, mich zu einem recht frommen und braven Menschen auszubilden? An Zeit sehlt es mir nicht, um über mich nachzudenken und meine bofen Eigenschaften tennen zu ternen und sie dann mit Gottes Silfe auszurotten. Unser Pastor hier 1) ift ein so würdiger Mann, wie man wohl wenige findet; er verbindet mit der tiefften Frommigfeit ein fehr freundliches und angenehmes Wefen, was feine Bejellichaft um fo angenehmer macht. Er hat nich mit der größten Freundlichfeit aufgenommen, und gewiß wird es von unberechenbarem Bortheil für mich sein, wenn ich mich seiner Leitung anvertraute. Doch nicht allein, daß das unterblieb, nein, in den letzten Monaten habe ich ihn nicht einmal gesehen, auch nicht ein einziges Mat seines Rathes erholt oder mich an seiner Frömmigkeit erbaut."

Ein Jahr später, 13. April 1841, notirt der junge Offizier wieder für sich:

"Heute haben wir das vierzigstündige Gebet hier in der Kirche, welches am ersten Oftertag begann, beendigt, und ich kann nicht beschreiben, wie mich diese Andacht in diesen 3 Tagen angesprochen und bestriedigt hat. . . . . An

<sup>1)</sup> Pastor Ferd. Heubes, als Geistesmann und tüchtiger Prediger in der Kölner Ergbiblefe befannt.

den beiden letten Tagen hielt der Paftor in den Schlugandachten fleine, aber febr fcone und inhaltsreiche Anreden. Am Montag machte er uns darauf aufmertfam, wie es eine besondere Bnade fei, daß uns Gott noch einmat diefe für uns, wenn wir wollten, fo fehr heilbringende Zeit habe erleben laffen, während so manche aus unserer Pfarre uns im laufe dieses Jahres vorangegangen feien, und für diefe fich die Zeit des Wirfens verschloffen habe. Biele von uns würden auch wohl jest zum letzten Male diese Andacht mit uns feiern, und nur der Allmächtige fenne diefe. Bielleicht treffe es ihn zuerft, daß er von uns scheiden muffe, da er schon so vorgeruckten Alters fei, vielleicht einen der anderen, der Jüngern. Jedenfalls follten und mußten wir uns eben alle bereit halten, um fertig zu fein, wenn der Berr uns rufe. Go follten wir denn mit demüthigem Herzen den Herrn anflehen um feine Bunde, und aufs eifrigfte mit diefer Bnade zu unferem Seile mitwirfen. Beten follten wir für uns felbit, für unfere Pfarrgenoffen und besonders für den, welchen der Herr zuerst aus unserer Mitte nehme, damit er vorbereitet sei, vor dem Richterstuhle Gottes zu erscheinen."

In ähnlicher Weise wird auch der Inhalt der dritten Predigt stigirt, dann schließt der 22jährige Husaren-Lieutenant mit dem Gebet: "Gebe mir Gott seine Gnade, daß auch an mir diese väterlichen Ermahnungen unseres verehrten Pastors würdige Früchte tragen, daß sie mir stess gegenwärtig bleiben, und ich mich beeisere, immer mehr mein Leben danach einzurichten. . . ."

Die Umwandlung, welche sich in dieser Weise stets sortschreitend in dem jungen Offizier vollzog, kounte den Geschwistern nicht entgehen. Man erkannte klar, daß Nichard nicht an seiner richtigen Stelle sei, und schon 20. Oktober 1840 berichtet Wilhelm über diese Sache an seinen Bruder Wilberich:

"Richard habe ich leider nicht fo viel und fo lange gesehen, wie ich es gewünscht hatte. Ich finde, daß er auffallend stiller und zurüchaltender ge worden ift. Da er früher etwas an Vorlautigfeit laborirte, fo steht ihm diefe Art sehr gut an. Ich bin sehr neugierig - wenn man fich so gemein aus driiden darf - wie fich der Junge noch entwideln wird. Ohne Ropfhänger zu fein, haben wohl wenige junge Menschen in der gangen Welt in abnlicher Umgebung fo viel Ernft und Solidität in ihrer Jugend bewahrt. Dadurch ift er schon aus der Art der gewöhnlichen Menschen sehr vortheilhaft beraus getreten. Rach dem, was ich gesehen, muß er sich recht fleißig und gut be schäftigen. In seinem positiven Wiffen macht er einem überall zu schaffen, denn er weiß eine gange Menge von Einzelheiten der Geschichte und aus dem Leben und hat von uns allen allein ein fehr gutes Gedächtnig. Wenn Du nur hier wärest, so würde ich mit Dir für ihn etwas anderes überlegen. Rach meiner Ansicht muß er aus seinem jegigen Veben doch endlich heraus und da ift jeder Monat der größte Zeitverluft. Ich habe schon gedacht, ob er nicht vielleicht vorläufig bei einem Landrath sehr zweckmäßig zu beschäftigen ware, um fich zuerst zum Landrath und später vielleicht zum großen Gramen vorzubereiten. Er icheint dazu die größte Luft zu haben. Da er erft einundzwanzig Jahre alt ift und leicht von dem Abiturientenexamen entbunden

werden würde, fo sehe ich gar nicht ein, warum er nicht bald umsatteln sollte.
— Was hältst Du von folchen Plänen?"

Das Nenjahr 1840/41 brachte enblich ein längeres Wiederschen, und nun schüttete Richard dem Bruder Wilhelm sein ganzes Herz aus. Sein Verlangen war fein anderes, als die Welt zu verlassen und sich als Priester aussichtießlich dem Dienste Gottes hinzugeben. Wilhelm hielt ihn noch zurück zum Zwecke reiserer Prüfung und Ueberlegung, berichtete aber sosort 5. Januar 1841 an seinen Bruder Wilderich:

"Wit Nichard habe ich über dessen Zusunft verhandelt und wir sind darüber übereingefommen, daß er vorläusig noch eine bestimmtere Entwickelung seiner Zbeen mit Hilfe Gottes abwarten muß, bevor er seste Entschlüsse fassen. Er geht mit zu ernsten Gedanken um, als daß man gleich an deren Aussührung in der jetzigen Zeit, die allen hochherzigen, starken Entschlüssen so seindlich ist, denken könnte, und dei seiner retigiösen Richtung bezweisse ich nicht, daß ihm die Gnade noch größere Klarheit über seinen Beruf gewähren wird."

Genau ein halbes Jahr später, 5. Juni 1841, notirt Richard seiners seits über diese wichtige Unterredung:

"Seit vielen Jahren war Wilhelm schon mein besonderer Freund und Vertrauter, und aus leiber nur zu oft eintretenden kleinen Zerwürfnissen ging meine Liebe und Anhänglichseit an ihn immer gläuzender hervor. Seit einem halben Jahre, wo ich ihm meine geheimsten Pläne, innersten Wänsche, sa ich kann wohl sagen, mein ganzes Herz aufgedeckt hatte, und wo er mir die tröskliche Versicherung gab, daß sich unsere Wege wohl noch wieder zusammenlenken könnten, seit dieser Zeit sage ich, war meine Liebe womöglich noch gewachsen, indem ich in ihm nicht mehr allein meinen Bruder und Freund, sondern auch meinen Führer und Rathgeber erhalten hatte."

Dieser Führer und Rathgeber hatte aber bis zur Stunde für sich selbst noch keinen Rath, oder doch keine Entscheidung sinden können. Um 20. Oktober 1840 hatte er an Wilderich geschrieben:

"Ich darf umnöglich ein ferneres halbes Jahr der Unschlüfsigseit, was ich beginnen soll, zusegen. Nur diese Rücksicht hält mich davon ab, zu Ench zu gehen. Daß ich die endliche Entscheidung über meine Infunst dem Nath und der Weinung eines Andern anheim geben wollte, habe ich Dir schon gesagt. Durch die deßfallsige Rücksprache din ich veranlaßt worden, mich noch schriftlich dem Vischof von Sichstätt über diesen Gegenstand mitzutheiten. Du siehst hieraus, daß meine Jusunst in guten Händen ist, und ich warte getrost und ganz ruhig ab, was so gotterleuchtete Wänner weiter über mich beschließen. Der Gedanke, daß ich in dieser

Art selbst der Bürde des Entichlusses fast ganz überhoben bin, und daß dieser Weg feine Esekbrücke, sondern ein von allen frommen Männern angerathener Weg ist, den man mit der sicheren Ueberzeugung betreten kann, den zu Rath gezogenen Männern werde die höhere Erlenchtung nicht sehlen, gewährt mir eine solche Veruhigung, daß ich nie im Leben ruhiger als in dieser für nich so wichtigen Zeit gewesen bin."

Allein die Zuversicht schien verfrüht; Reisach autwortete nicht. Kettelers Lage wurde immer peinlicher. Schon im Oftober hatte er die Bemerkung fallen lassen: "Nebrigens ist es jetzt nicht leicht, sich hier ohne bestimmten Entschluß über einen zu ergreisenden Stand aufzuhalten, da man von allen Seiten aufgefordert wird, die gute Zeit zu benutzen und in Dienste zu treten."

Zwei Monate vergingen; noch war feine Antwort da. An den Bruder schreibt Ketteler 6. Dezember 1840:

"Ich gedenke bald nach Münfter zu gehen, wenn ich nicht eine Antwort erhalten jollte, um mir dort weiteren Rath zu erholen. Du bift natürlich der Erste, dem ich sofort alles mittheile, was mich in dieser Besiehung einem Entschluß näher bringt. Wenn ich übrigens von den Gebrechen meiner Natur absehen wollte und nur meinem Gefühl folgte, so wäre mein Entschluß sofort gesaßt. Ich sage Dir das, mein geliebter, Wilderich, damit Du, wenn Du meiner und meiner Ungewißheit gedenkest, ja nicht glaubst, die Wahl des geistlichen Standes komme mir nur aus der Vernunft und ihren Gründen. Sie allein hält mich vielmehr setzt davon ab, mich auf eigene Faust dafür zu entschen, denn mein ganzes Gesühl — und da nach meiner Ueberzengung im Herzen der eigentliche Mensch steckt

Wieder einen Monat später und er berichtet 5. Fannar 1841: "LBas mich betrifft, so habe ich in Ermangelung aller Antwort auf mein erstes Schreiben ein zweites auf sicherem Wege dorthin abgesendet und hosse baldigst eine Antwort zu erhalten."

Allein abermals verstrich ein Monat, und eine Antwort wollte nicht fommen. Statt bessen meldete in den ersten Tagen des Februar ein Billet des Grasen Ferdinand Galen, Bischof Reisach von Eichstätt weite in Mänster. In direktem Auftrage des Papstes war dieser dahin gekommen, um mit Clemens August über die endgiltige Beilegung der Kölner Birren zu berathen und derselben auch beim Erzbischof selbst die Vege zu ebnen.

Gine frendigere Ueberraschung als die so ganz unwerhoffte Anwesenheit des ersehnten Rathgebers konnte es für Wilhelm v. Letteler in seiner eigen thümlichen Lage nicht geben. Sosort eilte er nach Mänster, und wurde auch von Reisach alsbald vorgelassen.

In zwei Briefen hatte er dem Prälaten seine Gründe für und gegen den geistlichen Stand auseinander gesetzt, und erwartete jetzt natürtlich, daß Reisach auf diese Gründe eingehen und eine weitläufige Erörterung derselben anstellen werde. Allein für den erleuchteten Kirchenfürsten lagen die Dinge bereits flar, der ausgesprochenste Beruf war vorhanden, die Gegengründe, wenn vielleicht noch subjectiv verwirrend, aber objectiv bedeutungstos. Er nahm daher ohne weiteres als sesssschend au, daß Ketteler zum Eintritt in den geistlichen Stand entschlossen sei, und begann sofort nur über die Art und den Ort der Borbisdung eine Berathung.

Retteler war überrascht, aber es war ihm geholfen.

"Da war ich also über alle Schwierigkeiten des Entschlusses, die mir früher zehntausend chinesische Mauern zu übertreffen schienen, mit bewunderungs-würdiger Leichtigkeit gauz ohne Entschluß hinweggesommen. Ich folge also jest ohne Entschluß seinem Nathe und seiner Leitung und habe zu Gott das Bertrauen, daß ich damit weiter sommen werde, als mit meinen bisherigen eigenen selsenssstenen Entschlüssen, mit denen ich so im Morast steefen geblieben bin. Ich bin entweder von Gott ganz verlassen und einem sütrchterlichen Leichtsum überantwortet, oder Gott hat sich meiner troß meiner Elendiglichkeit auf eine unenblich väterlichgütige Art erbarntt."

Er war sich indeß klar bewußt, was in dieser Entscheidung lag; in dem gleichen Schreiben vom 7. Februar hatte er es seinem Bruder bereits ausgesprochen:

"Entbehren und Entjagen im Dienste und zur Ehre Gottes ist unsere Parole geworden, und je mehr wir ihr tren sind, desto mehr werden wir gewiß auch schon hier auf Erden glücklich und zufrieden sein."

Er fonnte dies bereits an sich erproben. "Denn," fährt er später fort, "wie (Vott mir hiernach den Entschluß zugetragen hat, so hat er mich bisher bei dem Gedanken an die Aussiührung dieses Entschlusses so wunderbar getröstet und gestärft, daß ich keine ruhigere Zeit hätte verleben können."

Drei Wochen waren seitdem bahingegangen, als 27. Februar Wilhelm noch ganz im gleichen Sinne schrieb:

"Ueber meinen Entschluß und die Art, wie ich ihn endlich gefaßt, jest nur so viel, daß ich nuch noch immer in derselben wohlbehaglichen Stimmung in Betreff desselben besinde, wie in meinem lesten Briefe ich es ausgedrückt, so daß ich entweder tollen Leichtsium besitze oder eine unendliche Barmherzigkeit ersahre. Ich erwarte nur noch einen Brief von Reisach und hoffe jedenfalls schon nächsten Sommer bei ihm zu seine. Weine Stimmung dei dieser Tremmung von Haufe kann natürtich nur eine gemischte sein, dem so sehr sie mir auch (Gott erleichtert und zwar in der Wirklichkeit nicht wie ich es in der Exwartung je sür mich möglich gehalten, so verlangt doch (Vott auch bei jedem Schrifte eigenes Minvirken. Die Trennung von der Welt ist eine Operation, die nicht ganz ohne Schnerzen erfolgen kann. Ich verlasse mich aber mit voller Zuversicht darauf, daß der göttliche Arzt ersinderisch an Salben ist, die den Schnerz lindern."

Bon jetzt ab gab es fein Schwanken und Zweifeln mehr. "Bon meinem Gutschluß, den geistlichen Stand zu ergreisen," schreibt Ketteter 23. August 1841 an seine Schwesker, "macht doch nirgends mehr ein Geheimniß. Mit Gott ist er ja doch unabänderlich gesaßt." Nur einmal, am Oftersonntag 1843, also zwei Jahre später, kam er noch einmal auf die Frage seiner Standeswahl zurück:

"Wenn Du in der Nähe von Mitterchen bift, so sage ihr doch, daß sie meinen letzen Brief ganz misverstanden, wenn sie daraus den leisesten Zweisel an meinem Beruf zum geistlichen Stand entwommen hat. Ein solcher ist mir noch feinen Augenblick in den Sinn gekonnnen. Im Gegentheil wüßte ich mir gar nicht die Möglichkeit irgend eines andern Standes oder irgend einer andern Lebensbeschäftigung, als die des geistlichen Berufes, für mich auf Erden mehr zu denken. Meine Furcht, die ich gegen Mütterchen abrückte, war durchnus anderer Natur. Diese stört keinen Augenblick den Trieden meiner Secte, so groß sie auch ist, während ein Zweisel an meinem Beruf mich gänzlich unglücklich machen würde. Ich bitte Gott sit mein ganzes leben um keine größere Sicherheit über meinen Beruf, als wie er sie mir dis auf diesen Augenblick gewährt, während ich zugleich eine größe Furcht der Gefahr dieses Berufes nie entbehren möchte."

Beides, die richtige Sicherheit wie die richtige Furcht, hatte er bereits 25. März 1841, furz nach getroffener Entscheidung seinem Bruder Bilderich dargelegt. Seine Worte zeigen, wie tief im innersten Geiste er den Ruf von Oben erfaßt hatte:

"3ch bin gang beglückt, daß Du meinen endlichen Entschluß über meine Bufunft fo gang verstehft und billigest. In demfelben Maße, wie ich meine eigene Braftlofigfeit und Elendigfeit täglich mehr einsehe oder mir vielmehr offen gestebe, was ich auch früher überall empfand, aber mir und der Welt verbergen wollte, erfenne ich auch täglich mehr die Bedeutung, welche die uns angebotene Snade Bottes für uns haben fonne, und ich bin bei meinem eigenen Etend und der ungeheuren Größe der zu lösenden Aufgabe gang beruhigt in der sicheren Erwartung dieses Beistandes der Gnade. Wenn ich mit meinen eigenen Rräften einen Rachtwächterposten übernehmen sollte, so würde ich weniger beruhiget über die befriedigende Yösung dieser Aufgabe fein, als ich es jest bin, wo ich gang vorzüglich und vor allem auf die Buade Bottes rechne, um zu feiner Ehre einen Stand zu bekleiden, der fo hohe Mräfte und Beiligkeit vor allen Ständen erfordert. Wenn mir Gott nur, wie er mir alles Selbstvertrauen genommen hat, fo auch alles Selbsticheinen vor der Welt nehmen wollte. Pamit bin ich noch lange nicht im Reinen. Bor der Welt möchte ich noch überall bemerkt werden, mir Edjein und Ehre verschaffen und bei der festen Heberzengung, por Gott und zu feiner Chre zu wandeln, würde ich dennoch nicht vollständiges Verschwinden und Vergeffensein und noch weniger Verachtung und Edmach por der Welt ertragen können. Diese Disposition allein ift es, die mich noch mit Angst erfüllt, und ich erfenne mit voller Gewißheit, daß, wenn ich fie nicht überwinde, ich die größte Befahr der Untreue gegen Gott laufe. Wenn ich diese Tenfelsfalle aber vermeide, dann befürchte ich sonst wenig von meiner totalen Nichtigfeit, von der ich wahrhaftig bedaure, mein alter

Wilberich, daß sie Dir nicht so ganz befannt ist, da Du dann auch nie die Erbarnung Gottes an mir in ihrer gangen Große erfennen fannit. Es ift unglaublich, wie die menschliche Natur den einfachsten Standpunkt des innern (Bnadenlebens immer zu verrücken versteht. Go flar wie ich die Sonne am Himmel sehe, sehe ich in meinem Junern, daß ich zu keinem, zu absolut keinem einfach edeln Gedanken oder Act fähig bin. Mein Streben nach Wahrheit ift mit viel größerer Dunkelheit, mein Bunfch nach Kenntniß mit ungeheurer Unwiffenheit, mein perfönlicher Muth mit durchgängiger Feigheit, mein Berlangen nach Thätigfeit und Arbeit mit unüberwindlicher Trägheit verbunden, und wenn ich mich so überall zurückgeschlagen und verdemüthigt sehe und nun endlich meine, in meinem edelsten Sein, in meiner Liebe und Treue zu Ettern, Geschwistern und Freunden, sei ich eines gang reinen Gefühles fähig, fo entdecke ich eben da, je mehr ich mich kennen lerne, immer mehr eine fo triviale Gelbstfucht und bemerke, daß von den niedriaften Bewegungen der Gigenliebe auch Diefes (Befühl bedingt und getragen ift. Co aus mir felbst herausgeschlagen, follte man doch glauben, fei nun nichts leichter, als fich gang der Urwahrheit, der Urschöne und Urfraft und Urliebe anheim zu geben und nicht mehr feine ciacne Chre, die, wenn fie erlangt wird, nur Liige fein fann, fondern die Chre Gottes zu fuchen - und diesen einfachen Schluß in sich zur Wahrheit zu machen, ist doch fo unendlich schwer. Doch Gott kann auch das geben und barauf pertraue ich."

Die gewonnene Klarheit und Sicherheit über seinen Beruf betrachtete Ketteler hinfort, und gewiß mit Recht, nicht als das Resultat eines natürsichen Processes, sondern als ein ihm zu Theil gewordenes übernatürliches Gnadengeschent und als eine Erhörung seiner Gebete. Namentlich brachte er sie in Verbindung mit seiner Wallfahrt nach Altötting. Als er im ersten Fahre seiner bischöftichen Verwaltung unter dem 20. März 1851 die Bruderschaft "vom unbesteckten Herzen Mariä zur Besehrung der Sünder" in die Diöcese Mainz einführte, schrieb er an die gesammte Geistlichkeit dieser Diöcese die Kallschaft wie der Diöcese Mainz einführte, schrieb er an die gesammte Geistlichkeit dieser Diöcese die Kallschaft werden der Verwaltung unter dem die gesammte Geistlichkeit dieser Diöcese die Verwaltung unter dem die gesammte Geistlichkeit dieser Diöcese

"Die findliche Verehrung der heitigen Gottesmutter Maria ist ohne Zweisel ein Erbtheil, das wir geneinschaftlich von unsern frommen Eltern empfangen haben. Wir alte verdanken gewiß dem militterlichen Herzen unserer lieben Frau von Jugend auf große Gnaden, vielleicht auch die größte, die des Veruses zum geistlichen Stande. Insbesondere aber halte ich mich zum innigsten Vause gegen Maria verpflichtet, da ich es ihrer Fürbitte zuschreibe, daß ich, selbst im reisern Alter noch, unter die Diener des Altares des lebendigen Gottes gestellt worden din."

<sup>1)</sup> Ausschreiben an die Geistlichteit ber Diörefe vom 20. März 1851 gur Einführung der Bruderschaft vom beiligften Herzen Mariä. Bgl. Liefen, Lette Lebenswochen €. 45.

## Zweites Buch.

Wilhelm v. Ketteler im geistlichen Stand bis zur Erhebung zur bischöflichen Würde 1841—1850.

## 1. Die Frage der theologischen Ansbildung (Februar bis Movember 1841).

wäinster zum Provinzialtandtag mußte, vertauschte auch Wilhelm v. Ketteler den "stillen einförmigen Ausenthalt" im winterlichen Harbetten wieder mit dem Stadtleben. In Münster wollte er mit Mutter und Geschwistern noch einige Zeit zusammen sein. In mehr als einer Beziehung war seine Stellung daselbst die "zwischen Luft und Wasser". Sein Entschluß sollte einstweiten nur dem engern Familientreis befannt bleiben, und während er nach außen nicht als Sonderling erscheinen mochte, nunfte er doch auf der andern ein Beltleben vermeiden, das seinen hohen Endzielen unangemessen schien.

Ueber Ort, Zeit und Art des Beginns seiner theologischen Studien war er noch im Ungewissen. Reisach hatte "eine vollständige Ausbildung in Rom", und zwar im Collegium Germanicum angerathen. "Ich fann nicht lengnen," meint Ketteler dazu 7. Februar, "daß ich vor diesem unerswarteten Gedaufen etwas zurückschreckte." Seine Bedeufen waren nicht nur die Furcht vor der langen Trennung von den Seinen, sondern auch noch eine Art von Beamten-Strupel. "Mein guter Herr Regens," schreibt er nach einer Berathung über den gleichen Gegenstand mit Dr. Ernst in Sichstätt 25. August 1841, "hätte mich am liebsten sosort wieder eingepackt und nach Rom ins Collegium Germanicum expediert. Ich verdaufe es auch lediglich den freundlichen preußischen Gesegen, daß es nicht dazu fommen wird. Die dortige Ausbildung ist gewiß so unbedingt die beste für einen Geistlichen, daß ich seinen vernünftigen Grund hätte entgegensetzen können. Aber dei der Unmöglichseit einer Austellung für die Zutunst und schon

der Berdächtigkeit wegen, die man dadurch auf sich laden würde, ftand ber Regens, abgesehen von den positiven verbietenden Gesetzen, gang davon ab."

Um so verlocender war für Ketteler die Einladung Reisachs, sich vorläufig in das bischöftiche Seminar von Sichstätt zurückzuziehen, dort unter der Führung des trefflichen Regens Dr. Ernst seine Studien zu beginnen und mit dessen Rath eine weitere Entscheidung zu treffen. Am 27. Februar 1841 äußert er sich hierüber ziemlich entschlossen gegen seinen Bruder Wilderich:

"Die Aussicht, in voller äußerer Ruhe unter Reisachs Leitung in bessen Seminar zu seben ift mir äußerst ansprechend, und seinen Seminars Director, den er von Rom mitgebracht, hat er mir so liebenswürdig beschrieben, daß ich mich auf sein Regiment schon herzlich freue. Ich hoffe nur, daß mich dort Deine Selbstquäterwuth i) auch besalten wird. Denn das weiß ich, die Herren gehen nicht sehr schonend mit dem natürlichen Menschen nun. Doch Glück zu! Ich werde ihnen freudig mit Gottes Histe den Schacht in mein tieses Jumere hinein offen legen, und wenn es ihnen getingt, den Egoisten heranszuziehen, mit ihnen Te Deum landamus anstimmen."

Die schmerzliche "Operation" einer Trennung von Hause, und nicht noch die Hospfinung, vor dem endgiltigen Scheiden noch eine längere Zeit mit seinem ebenso tief religiösen, wie ihm innig vertrauten Bruder Wilderich zu verdringen, ließ für's Erste mit dem Abschied noch zögern. "Aber," schrieb er 27. Februar an Wilderich, "wenn Ihr vorläusig mich nicht brauchen könnt, so erwarte ich nur noch einen Brief von Reisach, und hoffe sedenfalls dann schon nächsten Sommer dei ihm zu sein." Erst allmählich fam ein bestimmter Plan zur Reise. Unterdessen folgte Retteler zu Hause mit gespanntem Interesse den Verhandlungen des Provinziallandtags und der allmählichen friedlichen Ausgleichung der sirchlichen Wirren. Am 18. April vereinigte ein schönes Familiensest, die erste hl. Communion des kleinen Friß Galen, noch einmal den größeren Theil der nächsten Angehörigen, dann wurden Papiere und Essetzen geordnet, und mit Ende Juni war der Tag des Abschieds da.

Das Fest der Apostelssürsten, 29. Juni, führte die Brüder Wilhelm und Richard v. Ketteler noch einmal in Düsseldorf und Benrath zusammen, dann ging es rheinauswärts zu Besuchen in Coblenz bei Gräfin Amalie Merveldt und nach Erbach zu der Familie des Grafen Westphalen. Am 2. Juli 1841 treunten sich die beiden Brüder in der Stadt, die schon ein Jahrzehnt später für beide eine so hohe Wichtigkeit erlangen, und sie später

<sup>1)</sup> Wilderich v. Ketteler führte ein sehr abgetöbtetes und strenges Leben, so daß sein Bruder Wilhelm ihn häusig ermahnt, sich doch nicht alle Erholung und Frende zu versagen.

für Nahre auf's innigste vereinen sollte. Uhnungstos verzeichnet Richard am 5. Juli 1841 in seinem Notizbuch:

Um ½ 4 waren wir in Mainz, und um 4 Uhr fuhr Wilhelm schon nach Mannheim. Es war nir nicht weuig sonderbar zu Muthe, als ich mich hier für lange Zeit von dem geliebten Bruder trennen mußte, um den Weg, den wir zusammen so vergnügt gemacht hatten, nun allein zurückzufehren. Ich sah ihm so lange nach, als ich sonnte, und daufte Gott, der ihn so großer Gnaden gewürdigt hatte, und da ihn, auch mir recht bald meinen bestimmten Weg zu zeigen. Als Wilhelm meinen Augen entschwunden war, suchte ich mir durch die Gassen von Mainz den Weg zum Dom, den ich auch sehr bald fand. Mainz hat durchaus meinen Erwartungen nicht entsprochen. Ich hatte mir eine so großentige Stadt wie Köln darunter vorgestellt, noch recht erinnernd an die alte schöne Zeit des heiligen römischen Reichs, wo es ja eine so große Rolle als Sitz des ersten geistlichen Fürsten spielte. . . ."

Wilhelms Reise führte zunächst nach Oberitalien, wo Wilderich mit seiner franken Gattin auf einer Bigna in Eravanzana unsern Turin sich eingemiethet hatte. Drei idhllisch schone Wochen des Friedens und Glückes wurden hier verbracht. Wilhelm diente täglich bei der hl. Messe; und gemeinsam betried man während des Tages belehrende Leftüre. Umsonst versuchten sedoch die Geschwister, ihn länger seszuhalten und zu einer Reise nach Genna ihn als Begleiter zu gewinnen. Statt dessen gab ihm Wilderich bei der Rückreise noch das Geleite durch einen Theil der Schweiz. Um 12. August 1841 treunten sich dann die beiden Brüder auf dem Vierwaldsstätter See. Wilderich sehrte nach Ftalien zurück, Wilhelm tras am 17. August in Eichstätt ein, seinem "wahrscheinlichen Bestimmungsorte für die nächste Zusumst". In Augsburg hatte er Tags zuvor den frästigen Bollbart sich abnehmen lassen, um nun auch äußerlich die Aenderung in der Standeswahl hervortreten zu lassen.

Das erste und wichtigste in Eichstätt war für Ketteler, mit Bischof Reisach zu sprechen, allein in der Nacht, die Kettelers Ankunft vorherging, war Reisach in neuer päpstlicher Sendung nach Münster abgereist. Bor Ablauf von 14 Tagen kounte seine Rückschr nicht erhofft werden. In das Seminar durste der Regens in Reisachs Abwesenheit den fremden Edelmann nicht aufnehmen "zwar nicht des Vischofs, aber anderer Rücksichten wegen". Ohnehin waren die Ferien nahe, wo alse das Seminar verlassen nunkten. Dr. Ernst schlug vor, Ketteler solle einstweiten noch eine Vergnügungsreise machen, aber mit dem Vergnügen hatte dieser seizt abge schlossen. "Ich habe mich in den letzten Jahren so viel vergnügt," meinte er, "daß es höchste Zeit ist, dem ein Ende zu machen; und dann ist mir das Nichtsthum und Herumtreiben gleichsalls ganz zuwider."

Es blieb nichts übrig, als fich einstweilen im "Gafthaus zum Baberischen Hofe" ein Zimmer zu nehmen, und dort als Hotelgast auf eigene Faust sein theologisches Studium zu eröffnen. Er selbst beschreibt 25. August die feste Tagesordnung, die er sich dabei vorgezeichnet hatte: Gleich nach dem Aufstehen um 6 Uhr fam ein fräftiges Kaltmaffer Bad nach den in Freiwaldan gemachten Erfahrungen. "Dann gehe ich zu der einige Schritte entfernten Domfirche, habe dort die Freude, für alle meine entfernten lieben Angehörigen beten zu fönnen, ein Troft, den ich für nichts auf der Welt entbehren möchte. Nach dem Frühftück, wo ich schnell die neueste "Allgemeine Zeitung" durchblättere, studire ich die Philosophie von Staudenmeier. Um 121/2 wird gegeffen und während beffen und nachher die Zeitung vollendet. Dann studire ich einige Stunden Rlee's Dogmatif und lese darauf ein höchst interessantes Wert von Theiner: "Neueste Zustände der fatholischen Kirche in Polen", das ich nicht genug empschlen fann und das durchaus jeder Katholik kennen muß. Von 5 bis 71/2 ache ich zuerst zu einer kleinen Wallfahrtsfavelle der Mutter Gottes, die eine fleine halbe Stunde entfernt auf einer Bobe gelegen ift. und von dort spazieren an eine Stelle, die allen meinen Anforderungen zu einem schönen Spaziergang entspricht - sehr, sehr freundlich, wo ich schon einige herrliche Abende zugebracht habe und wo ich heute noch zur Krone sechs Rehe und einen Kapitalbock auf der Nesung antraf. Dann trinfe ich einen Schoppen Bier und bringe das Ende des Tages endlich mit so lieben Correspondenzen zu wie die ist, mit der ich jetzt beschäftiat bin."

"Ich bringe täglich herrliche Abende im Freien zu," kann er 2. Sepetember nachtragen, "von 5—8 Uhr genieße ich die schöne Luft und habe einen wahren Schatz an prächtigen Spaziergängen hier in der Umgegend entdeckt. Zuweilen habe ich auch noch mit Erfolg auf Rehe gepirscht, was für mich ein prächtiger Zeitvertreib ist. Zu meinen Hausbeschäftigungen sind jetzt noch die deutschen Concilien von Binterim hinzugesommen, die mich wegen der genauen Beschreibung der einzelnen Bischosssitze in Deutschland und ihres Entstehens sehr interessieren."

Er fam sich dabei vor, wie ein Einsiedler. "Das Gasthausleben in Eichstätt," schrieb er nach den ersten 8 Tagen, "hat den Bortheil, den ich noch in feinem Gasthaus angetroffen, daß man darin ein Einsiedlerleben führen fann wie in einer ägyptischen Büste." Es ging das ansangs nicht ganz ohne Opfer.

"Das Alleinsein," schreibt er 18. August dem Bruder, "ist eine Sache der Gewohnheit, und ich nuß mich erst daran gewöhnen, um es in rechtem Geiste und ohne solche kleine Hilfsmittel, wie das Schreiben über alle mögslichen Kleinigkeiten ist, ertragen zu können. Zett ist mir dieser Brief, mein

geliebter alter Bruder, eine große Wohlthat gewesen und ich bedaute, ihn nicht wieder anfangen zu können. So elend klein ist die Menschenseele! Was ist eine Jurischgezogenheit, wie die, welche ich beginne, gegen jene, der sich die Männer der ersten Jahrhunderte unterwarfen — und dennoch wird sie mir so schwer! Weil ihre Opfer um so viel größer waren, sind aber auch ihre Handlungen und Werke für uns sauter Riesenwerke. Wöchte es doch demselben Gott, der sie geschaffen, gefallen, auch uns wieder größere, mächtigere Seelen zu geben, um gegen eine nicht weniger verderbte Welt mit gewaltigern Mitteln ankämpsen zu können! Der gütige Gott nehme uns unter seinen gütigen Schutz und führe unser Leben zu seiner Ehre und unserm Heile!"

Doch schon eine Woche später versichert er, daß sein Einsiedlerleben ein solches sei, das ihm "sehr gut gefalle und worin er sich durchaus heimisch fühle". Das Gleiche versichert er am 24. August seiner Schwester:

"Diefe acht Tage meines Hierfeins haben mir übrigens fchon ben angenehmften Borgeschmad meines hiefigen Lebens gegeben, ba bas Städtchen jo flein und öde ift, daß das Wirthshausleben fich mit einem gang zurückgezogenen Leben febr gut verbinden läßt. Wenn Gott fo mich zu unterftugen fortfährt, fo gebe ich hier einem unendlich friedlichen, ansprechenden Leben entgegen und ich vertrane jest um fo mehr auf feine gnadenvolle Unterftützung, als er fie mir Diefe erften acht Tage in einem merwartet reichlichen Maße gegeben. Wenn er mir die Ruhe und Freudigfeit erhalt wie in diefer Zeit, fo verlauge ich für Dieje Erde fein größeres Gliid. Natürlich, meine beste Cophie, ein ungetriib tes, fampflofes Blud war es auch jest nicht. Echon die Entfernung von Ench wird mir, wo immer ich mich befinde, eine große Entbehrung sein und am wenigstens verlange ich, daß fie je in meinem Leben aufhore, eine recht große schwere Entbehrung zu sein. 3ch bitte nur Gott, daß er mir die Inade gibt, fie, wo es feine Ehre erfordert, mit Freude als eine mahre Eutbehrung und als mein Kreuz ihm nachzutragen. In diefer Bitte finde ich gewiß Deine liebevolle Unterftützung."

Auch während der Abwesenheit des Bijchofs war der Einsiedler des "Baherischen Hofes" sich nicht ausschließlich selbst überlassen.

"Mein einziger Umgang." idreibt er 2. September, "ist hier ber Regens des Seminars, den ich bei jeder Unterredung lieber gewonnen habe und dem ich mein Schicksal mit aller Freude ganz und gar in die Hände geben würde. Er hat so milde, die menschliche Schwäche berückstigende Ansichten über die Art, wie ich das neue Leben beginnen müßte, und begreift so ganz die Beichaffenheit des menschlichen Herzens und Gemüthes, daß mir während unserer Gespräche jede Furcht darüber schwand, ob ich die Leistungen erfüllen könne."

Dies wirfte zunächst bestimmend auf seine Zukunftspläne und, soweit es ihn ielbst anging, war er schon 18. August ziemlich mit sich im Reinen:

"So viel scheint mir doch schon flar, daß ich den nächsten Winter hier unter Leitung des Regens meine Studien beginnen werde. Er meinte zwar, daß ihm selbst wenig Zeit dazu übrig bleibe. An den Studien der Seminaristen fann ich seinen Antheil nehmen, weil diese nur neum Monate hier zubringen und erst eigentlich nach vollendeten Studien in das Seminar sommen. Doch glandte er meine Privatstudien ansreichend leiten zu können, was mir vorläusig genügt, da es mir dei weitem wichtiger ist, erst als Geistlicher leben zu können, ehe ich gerade alle seine Kenntnisse mir angeeignet habe, und zu einem geistlichen Leben schein scheinen geistlichen Leben scheinen sehnen beseit ist."

Allein es fam anders. Bischof Reisach, endlich zurückgefehrt, fand boch, daß der Mangel einer vollständigen theologischen Schule Kettelers dauernden Studienausenthalt in Sichstätt unrathsam mache. Er rieth zum Seminar von Passan, mit welchem eine theologische Studienaustalt verbunden war.

So ungern Metteler ben Bischof wie den Regens von Eichstätt versließ, so "zog ihn doch von der andern Seite die Persönlichkeit des Bischofs von Passau auch wieder in hohem Grade an". Bas kann man sich lehrsreicher und segensvoller denken," schreibt er 2. September, "als einen solchen Mann als Hirte seine ihm anvertrante Heerde in diesen schweren Zeiten vertheidigen zu sehen!"

"So fann ich mir also," meint er 11. Sept., "den Tausch gefallen laffen, der mir sonst durch die paar Tage meines Zusammenseins mit Bischof Reisach noch viel schwerer werden würde. Dieser ist ein ebenso frommer Mann, wie angenehm und munter im Umgang. Ich sehe ihn viel mehr, als ich erwartet hatte. Regelmäßig bringt uns schon das Frühstück, Mittags- und Abendessen und außerdem ein Spaziergang des Nachmittags zufammen. In einigen Tagen werbe ich ihn auf einer Firmungsreise begleiten, und dann auch das Knabenjeminar besuchen, welches sich jetzt der Ferien wegen auf dem Lande befindet. Auf dieser Reise werde ich schon als geistlicher Begleiter auftreten, da der Bischof, als ich ihm erzählte, daß ich schou in früherer Zeit wegen einer Präbende die Tonsur erhalten, gleich barauf beftand, mir eine Soutane machen ju laffen, die bis dahin fertig sein soll. Der Bischof freut sich, den Regens damit zu überraschen, der fich nicht wenig über diese schnelle Beförderung wundern wird. Ich frene mich, durch die Tonfur das Recht auf die geiftliche Kleidung zu haben, da man mit der Absicht, Geiftlicher zu werden, in weltlicher Kleidung doch immer nur ein halber Menich ift. Die erften Tage werbe ich mir felbst noch höchst fremd vortommen, aber mich ebenso rasch daran gewöhnen, wie an die Bartlosigfeit, die mir zuerst in Angsburg auch sehr sonderbar vorfam."

Bischof Reisach fund sogar seine Freude daran, den imposanten Clerifer sosort in firchlicher Funktion auftreten zu lassen. Als er im Städtchen Beilngrieß zur Firmung einzog, trug Wishelm v. Ketteler im Chorrock ihm das Bischosskreuz voraus 1). Beilngrieß lag am Fuße des Berges, auf welchem Hischderg, das ehemalige Jagdichloß der Eichstätter Fürstbischöfe, eben den Seminaristen von Eichstätt als Ferienausenthalt diente. Reisach machte seinen Seminaristen einen Besuch und brachte auch seinen Begleiter mit. "Seine schon damals imponirende Gestalt," erzählt Dr. Worgott, einer seminaristen, "noch mehr aber seine Frömmigsteit und sein Gebetseiser, wodurch er uns Füngeren allen zum Muster war, ist noch frisch im Gebetschtniß der damaligen Alumnen."

Die Schritte, welche Reisach Kettelers halber beim Bischof von Passaut gethan, waren, wie es scheint, nicht von gang befriedigendem Erfolge gefront und allmählich trat der Gedanke in den Vordergrund, daß Ketteler munnehr als Theologe in seine alte Universitätsstadt München noch einmal gurückfehren folle. Da unter allen Umftänden die Ferien an den Hoch ichnlen sich noch länger hinauszogen, jo rieth der Bischof dem angehenden Theologen, die freie Beit zu benntzen, um noch in einem Haufe der Rejuiten die geistlichen Uebungen des hl. Janatius durchzumachen. seetteler ging gerne darauf ein. "Auf meinen Aufenthalt bei den Jesuiten freue ich mich fehr," verfichert er seiner Schwester 11. September, "ich fonnte mir feine beffere Borbereitungszeit denken. . . . Die Exercitien werde ich Dir ipater beschreiben und Du wirft dann sehen, wie fehr ich Grund habe. mich darauf zu freuen. Schon seit Jahren gehe ich mit dem Gedaufen um, und wußte nie ihn zu realifiren. Der Bischof hat mir jetzt gesagt. daß die Jesuiten jeden, der sich zu den Exercitien meldet, aufnehmen und ihm einen Bater zur Abhaltung zuweisen muffen. Daß ich beghatb fein Jesuit werden werde, fanust Du, geliebte Sophie, Mütterchen verfichern."

Diese ersten Exercitien machte Ketteler zu Anfang Oftober 1841 im Collegium von Junsbruck unter Leitung P. Ch. Thuiner. Sie währten volle 10 Tage bei täglich 4 selbständigen Betrachtungen. Noch liegen die aussiührlichen Aufzeichnungen vor, welche Ketteler sich damals über die Bedeutung der verschiedenen "Wochen" der Exercitien, wie über die wichtigeren besonderen Geisteslehren des Exercitienbuches (die Unterscheidung der Geister,

<sup>1)</sup> Reisach als Erzbischof von München an Ketteler 2. März 1850: "Es wird mich freuen, wenn ich denjenigen, der mir in Beilingries das kreuz vorgetragen hat, recht bald als meinen Mitbruder umarmen kann."

die Grade der Dennuth, die Standeswahl u. s. w.) gemacht hat 1). Seine eigene Lebenswahl oder Lebensordnung ist datirt vom 11. Oftober 1841:

- "1) Im gewöhnlichen Leben täglich eine Betrachtung ganz in der Art, wie ich sie in den Exercitien gehalten, mit Vorbereitung am Tage vorher.
   Die Dauer?
- 2) Täglich ein General-Cramen und ein Partifular-Cramen, wie es in den Creccitien vorgeschrieben. (Fehler einschreiben).
  - 3) Im gewöhnlichen Leben Schlafzeit 7 Stunden.
  - 4) Im gewöhnlichen Leben nur Waffer trinken.
- 5) Alle 8 Tage meine Andacht halten, [d. h. die hl. Saframente empfangen] wenigstens.
- 6) Nach diesen Anforderungen eine Gewissensorforschung entwerfen.
- 7) Mein Partifular-Examen etwa mit meiner Erforschung dieser meiner Lebensweise verbinden.
  - 8) Im nächsten Jahre die Exercitien wiederholen.
- 9) Bis dahin alle Monate wenigstens einmal die Betrachtungen vom Fundament [ber Exercitien] wiederholen.
  - 10) (Tägliches Tragen des Ciliciums) 2)
- 11) (Rauchen und Schnupfen außer Gesellschaft und ohne Noth unterlassen)."  $^2$ )

Auch nach Vollendung der Exercitien blieb Ketteler noch einige Tage in Junsbruck; erst 21. Oktober traf er wieder in Gichstätt ein. Er war von der geistlichen Schule, die er durchgemacht, tief ergriffen. An die Schwester schreibt er 27. Oktober:

"Mütterchen wird Dir wohl erzählt haben, daß ich meinen Dir damals mitgetheilten Plan ausgeführt und mich vierzehn Tage in Innsbruck bei den Zesuiten aufgehalten habe, wie auch, welche Frende und welchen

<sup>1)</sup> Einen andern Theil der damaligen Aufzeichnungen hat Domdechant Dr. J. B. Heinrich später veröffentlicht: Des seligen Bischofs von Mainz Wilh. Emmanuel Frhrn. v. Ketteler Erste Exercitien . . . von ihm selbst aufgezeichnet und ans seinem schriftlichen Nachlasse herausgegeben, Mainz 1877.

<sup>2)</sup> Diese eingeklammerten Sate sind von Ketteler selbst mit späterer Schrift, wahrscheinlich bei Gelegenheit der zweiten Exercitien 1843, nachgetragen. Dagegen ist ein ursprünglicher Jusatz zu 4), der eine etwas zu strenge Controlirung der körperlichen Ernährung zum Gegenstand hat, später zur Unleserlichseit durchgestrichen worden. Um unteren Ende des Blattes, auf welchem noch mehrere ascetische Werfe als hilfsmittel für die Betrachtung und das geistliche Leben überhaupt verzeichnet sind, sinden sich mit noch spätern Zügen die Worte: "Obige Vorsätze, besonders 1. 2. 3. 4. 8. 10. 11. heute wiederhott, am Tage vor der Subdiasonatsweihe, den 1. März 1844."

Genuß ich bort gefunden. Es ruht ein unendlicher Segen auf den geistslichen Uebungen des hl. Jynatius. Sie sind vom Aufange dis zum Ende bewunderungswürdig in Vetreff der tiesen Weisheit, mit der sie geordnet, und der besonderen göttlichen Gnade, die diese llebungen begleitet. ) Um sein geistiges Leben auf eine sichere Grundlage zu dauen dem Schwausen und der Ungewißheit gegenüber, in der wir durch unsere Schwäche und die immerwährenden Berührungen mit der Welt gerathen, kenne ich kein besseres Mittel wie diese Exercitien. Auch sind sie recht eigentlich für den Weltmenschen eingerichtet, um in geistlicher Einsamkeit von Zeit zu Zeit gleichsam die Rechnung über sein geistiges Leben abzuschließen und nach den da gesammelten Erfahrungen über das geistige Vermögen Pläne für die Zufunft zu kassen."

Für furze Wochen ging es nun noch einmal ins Einfieder- und Studienleben nach Cichftätt und aus dieser Zeit scheint Kettelers erster Anlauf zu einer publicistischen Selbstbethätigung zu stammen. Ein mäßig großer Auffatz, in der einleitenden Zuschrift an den Redafteur einer Zeitsichrift oder Zeitung gerichtet, von Kettelers Hand außergewöhnlich sorgfältig geschrieben, offenbar seinem eigenen Gedankenkreis, wie dem Reußeren nach der damaligen Zeit angehörend, sand sich nach seinem Tode in seinem Nachlaß. Die intakte Sauberkeit der Reinschrift schließt den Gedanken aus, daß die Arbeit zum Druck gelangt sei. In diesem Aufsatze knüpft Ketteler seine Gedanken über die gegenwärtige Weltlage an einen prophetischen Ausspruch des hl. Engelbert, welchen er in seinem Sichsstätter Sudien-Buch, in Klees Dogmatik 20 gesunden hatte.

Nach Engelberts Ausspruch wird dem Erscheinen des Antichrists ein dreisacher Absall vorausgehen, von denen einer mit Nothwendigkeit aus dem andern sich entwickelt. Es sind: der Absall der Reiche vom Imperium Romanum, der Absall der Kirche von der Obedienz des Apostolischen Stuhles, der Absall der Gländigen vom Glanden, so daß, "da weder geistliche noch weltliche Gewalt die schwinaussisch gesinnten Menschen in der Einheit des Glandens und des Gehorsams erhält, wie es früher geschah, seder Einzelne seiner individuellen Neigung und Begierde solgend, dem Jerthum sich hingiebt".

Rettelers Auffatz soll nun den Rachweis erbringen, daß die Periode des dritten Absaltes, wenn auch nicht siegreich, doch bereits angesbrochen ift:

<sup>1)</sup> Befondere Freude fand er, und 1843 mit ihm auch sein Bruder Richard, wie Ketteler in späterer Zeit selbst notirt, an "der Lesung über die Standeswahl, die uns beide so unaussprechlich angeregt hat".

<sup>2)</sup> III. Bd. S. 436. (1. Aufl.); S. 440. Anm. 4 (3. Aufl.)

Wir haben in der Bergangenheit einen so umfassenden Abfall pon dem Glauben an eine göttliche und weltliche Auctorität gefunden, daß es Thorheit ware, noch eine andere Erfüllung der Prophetie Engelberts aufzufuchen, ja wir behaupten, daß feine adägnatere Erfüllung auch nur gedacht werden fann. Wir find jedoch weit von der Meinung entfernt, daß diefer Abfall in seinen beiden ersten Stadien schon gang vollzogen fei. Im Pringip fann er bis an das Weltende nicht mehr fonfreter ausgesprochen werden, und deshalb glauben wir auch, daß wir in die lette Beriode diefer Weltordnung eingetreten find; in der Praxis dagegen fehlt noch viel an der vollen Durchhithung diefes Princips. Noch ift die Masse des Bolfes, noch find die Staaten, die vom Beifte des weltlichen Schwertes, noch find die Rirchen, Die vom Gehoriam des geiftlichen Schwertes, noch find das gange Erfennen und Wollen der Menschen und damit alle Theorien, wie alle sittlichen Begriffe und Gewohnheiten der Menschen von dem alten Sauerteige durchdrungen. Gleich einem alten Bemäuer, das feiner Stützen langft beraubt, gleichsam aus alter Bewohnheit die über fie hingebauten Bogen erhält, fo fteht noch die alte Ord-Der Zeitgeift halt dies zwar filt einen fchlagenden Beweis, daß der fühnste Ueberbau feiner Stütze mehr bedürfe, und diese Unsicht der geiftigen Winfterniß des Mittelalters ihren Ursprung verdanken. Er fest daber fein begonnenes Werf munter fort, und immer mehr die alten Banden gerreißend bewundert er immer mehr die Rühnheit seines Weges und seiner Baumethode und die Thorheit des alten Wahnes.

Uns dagegen erscheint die Zeit viel, viel beffer wie ihre Grundsätze zu fein; ähntich einem in der Sinnlichfeit versuntenen Menschen, der eben wegen der Beistesverwirrung, die mit der Sinnlichkeit verbunden ist, weit bester ift als feine Principien, ein Beifpiel, das uns im Leben täglich begegnet. Wie gefagt, noch stehen viele Streber, die fich von den beiden großen Grundpfeilern abgesondert, und halten die Ordnung auf Erden. Das ihm schon lange zugefallene Gigenthum hat der Beift des Abfalls mit feinem Besthauche noch nicht gang zu durchdringen vermocht, und wie er viele Jahrhunderte lang gebraucht, um seine Brundlage zu legen in dem Princip der Reformation und Revolution, diesen beiden Schwertern, die der Geift der Regation und Ling auf Erden gegründet, diesen beiden Geschwistern, die der ewige Widersacher geboren, jo wird es noch anderer Jahrhunderte vielleicht bedürfen, um ein nur auf diesem Brunde ruhendes Gebäude aufzuführen, und in letzter Ronfequenz dem Reiche Gottes auf Erden gegenüber zu stellen. Go lange der Mensch noch mit taufend Banden den alten Ordnungen eingegliedert ift, fann fein Abfall von Sott im Bangen und Großen nicht vollzogen werden. Erst wenn er fich hiervon gang frei gemacht, wenn er die gange Atmosphäre seines Vebens von allen göttlichen Einflüffen gereinigt, wenn er feines Gebietes gang Berr geworden, erft dann fann er die lette That, den letten Abfall vollbringen und Bott lengnen mit feiner gangen Erfenntniß, feinem gangen Bergen und allen feinen Rräften; d. h. im vollen Ginne des Wortes vom Glauben abfallen. Mur dem eignen Ich glaubend, nur dem eignen Ich gehorchend, wäre ein kampf Aller gegen Bott, und Aller gegen Alle die nothwendige Folge diefes Principes in feiner letten Inftang.

Denkt man an die bisherige Erfüllung der ersten Glieder unserer Prophetie, und wirft dann einen Blick in die Zukunft, so kann diese uns nur unter dem Bilde eines Weltkampsplages erscheinen, auf dem zu dem legten entscheidenden

Rampfe Gott und sein Widersacher, das Göttliche und das Teuflische in der Rreatur, zusammentreffen werden. Nicht in dem Ausspruche Engelberts allein liegt die Bewähr für diese Unficht, fondern in der fatholischen Weltauschauung liberhaupt. Auch die Rirche wurde von diesem großen Umsturze mit ergriffen werden, infofern auch fie in ihrer jetigen Gestalt auf bas genaueste gujammen hängt mit der Bildung der driftlich-germanischen Staaten. Die Rirche wie der Staat des Mittelalters find einem göttlichen Gedanken entwachsen, und feben wir ab von den Entstellungen, die bei der Ausbildung desfelben Menschenhande verurfacht haben, fo erfennen wir eine fo erhabene Idealität in ihrem Bereine, daß wir wohl mit Recht annehmen, es werde feine andere Dronning mehr an ihre Stelle treten. Wie das Dogma von der ewigen Daner ber Rirche uns aber nicht abhalt, jene, die in den unterirdischen Höhlen, und jene, die in Simmelanftrebenden Domen den Befrengigten anbeteten, für eine und diefelbe Rirche zu halten, fo fann uns der Glang ihrer Herrschaft im Mittelalter aleichfalls nicht behindern, die Möglichfeit einer Zeit zu deufen, wo fie wieder, wie in den ersten Tagen, als ein Auswurf der Welt, als ein Abschen von allen 1) betrachtet werden; wo fie um des Ramens Jeju willen allen Bölfern ein Gegenftand des Saffes 2) fein wird.

Wir follen Ucht haben auf die Zeichen der Zeit. Nicht im Berfchweigen ber Befahr und muthwilliger Gelbstwerblendung liegt das Mittel gegen die Wetter der Zeit, sondern in ihrer flaren Erfenntniß. Die Thoren lachen über die Gefahr und gehen in ihr unter, die Rlugen durchschauen fie und entfommen. Richt zum entmuthigen ift baber auch dies gefagt, fondern um zur Borficht anzuregen, zum Muth zu entflammen. Wucherten endlich einmal die Ratholifen in vollem Mage mit der ihnen anvertrauten Straft, stellten fie dem menschlichen Unglauben die Fiille des Gottesglaubens, der Rebellion den Gehorfam um Botteswillen entgegen, zeigten fie der Welt, was fie im Glauben befennen, daß fie Glieder des Eingeborenen des ewigen Baters find, was fonnte ihnen widerfteben? Gelbst dazu foll dieje Betrachtung nicht dienen, mas noch am Gerifte bes Birchen- und Staatenwefens von der alten Ordnung fibrig geblieben, für rettungslos zu erklären. Wir wiffen nicht, was Gott wieder zu beleben, nicht, welchen Lohn er dem treuen Schuge seiner Ordnung zu gewähren gedeutt. Ja möchte Bott, der die Bergen der Könige in feiner Gewalt hat, uns einen Beift wiedererwecken, der hocherhaben über das fleine Intriguengetriebe gegen die von dem Gottmenschen gestiftete Rirche, sich mit heiliger Liebe als ihren Sohn und ihren Beschützer zu einer gang freien Entwicklung ihrer Sträfte befennen würde, ich glaube in der That ein schon gefälltes Gottesurtheil ware er im Stande noch wieder abzuwenden.

## 2. Das Theologie-Studium in München 1841-1843.

Endlich waren alle Zweisel über den fernern Studienlauf überwunden. "Für meine Studien ist München unbedingt der beste Ausenthalt," schreibt Ketteler, 27. Ottober, in die Heimath, "und wenn sich meine Schritte endlich dorthin wenden sollten, so sehe ich darin den Willen Gottes, daß ich mich nicht äußerer Verhältnisse wegen von diesem besten Wege meiner Ausbildung in seinem Dienste abhalten lassen sollte." Seche Tage später saß er bereits

<sup>1) 1</sup> Cor. 4, 13, 2) Matth. 24, 9,

zu den Füßen Döllingers; vom 3. November datirt sein erstes Collegiensheft; am 4. November begannen auch die Borlesungen aus der Togmatik. Bierzehn Tage später schreibt er an seine Schwester: "Ich din hier mit allen nothwendigen Winters und Studien-Einrichtungen zu Ende und kann also seit an's Wert gehen. Mit Gott wird es nicht der nutsloseste Winter meines Lebens werden."

Hinsichtlich der Wohnung hatte er es anfangs nicht günstig getroffen; die Bedienung war mangelhaft, und bereits Anfangs Februar 1842 meldet er nach Hause, daß er jest nach vollbrachtem Umzug in Amalienstraße Nr. 9 "viel angenehmer wohne". Um so mehr war er von Anfang mit seinen übrigen Verhältnissen zufrieden. Schon als die Uebersiedelung nach München zuerst in Frage kam, hatte er über den dortigen Aufenthalt von Sichstätt aus geschrieden: "Meine hohen und höchsten Gönner und Freunde würde ich dann dort ignoriren, meine niedern Vefanntschaften dagegen mit vieler Freude frequentiren, was eine recht angenehme Nedenaussicht ist." In den "Reihen der Bekannten", alle im ganzen Sinn des Wortes "satholische Männer", fand er auch jest wieder zu Phillips und dessenten vortrefslicher Gattin sich hingezogen. Es scheint sogar, daß er gleich Unfangs mit dieser Familie die Mahlzeiten theilte. Wenigstens schreibt er 17. November 1841 mit Nücksicht auf die schwere Erfrankung seiner Schwägerin:

"In meiner hiesigen Umgebung fand ich nicht nur die treueste Theilnahme, sondern auch die aufrichtigsten Fürditter für die Genesung unserer lieben Paula. Besonders waren es meine Tischgefährten, mit denen ich diese Sorge theilen konnte, und dei denen ich den treuesten Trost sand. So liebe brave Leute, wie sie sind, lassen sich in der That kaum denken. Madame Phillips scheint wirklich dem eigenen surchtbaren Unglücke des Erblindens immer näher zu gehen, um in den letzten Jahren ihres Lebens mit desto größerer Liebe und Theilnahme das Leiden ihrer Mitmenschen zu tragen und zu lindern."

Die Hauptsachen waren indeß jetzt für ihn die Studien. Er hörte täglich die Borlesungen über Dogmatif von Prof. Dr. Herb, und zwar, nebst der Einleitung in's dogmatische Studium, die Traftate von der geofsenbarten Religion und der Kirche. Prof. Stadtlbauer las über die grundlegende Moraltheologie. Bei Döllinger hörte Ketteler zwei Collegien, sowohl die Borlesungen aus der Kirchengeschichte, wie über einen andern Gegenstand, den er mit besonderem Juteresse versolgte: "Die Lehre vom Opser, verbunden mit einer dogmatisch liturgischen Erklärung der hl. Wesse 1."

<sup>1)</sup> Ueber diese 4 Vorlesungen liegen die Collegienheste vor. Ob Ketteler noch andere besucht habe, ift ungewiß und für das erste Semester unwahrscheinlich, da so schon ohnehin (mit Einschluß das Repetitoriums aus der Dogmatit) fast auf jeden Tag 4 Stunden trasen.

"Meine Collegien sind interessant, meine Lehrer vortrefflich," schreibt er 17. November 1841, "und der Geist, mit dem jest diese Wissenschaften vorgetragen werden, ist der der Frömmigkeit. Eine tüchtig benutzte Kniedanf ist mir dei einem Prosesson namentlich der Dogmatik von größerem Werth wie einige Folianten mehr im Kopse."

Retteler nahm es denn auch mit dem Studieren sehr ernst. So ungern er sonst die Feder sührte, seine Collegienheste sind sehr fleißig und sorgsältig geschrieben. Bei dem über die Lehre vom Opfer sindet sich überdies noch ein umfassender Auszug aus de Maistre über den gleichen Gegenstand i, ebenso eine Gegenüberstellung und Berbindung der Theorie Döllingers mit der dei P. Judde S. J., eine noch umfänglichere und mühsamere Arbeit. Selbst die Lettüre, die ihm soust Bedürsniß war, trat in den Hintergrund. Außer den Historisch-politischen Blättern und einigen Zeitungen nennt er gelegentlich nur die Werte des hl. Alphons Lignori, und die Schrift der hl. Katharina von Genua über das Fegseuer. Die sonst so rege betriebene Correspondenz mit den Angehörigen zu Hause wurde gleichfalls start eingeschränft.

"Es ist mir ein recht drückendes Gesühl in der letzten Zeit in so seltenem Verkehr mit Dir gestanden zu haben," schreibt er 13. Dezember 1841 an die Schwester, "und dennoch kann ich mir die Rothwendigkeit nicht verhehten, auch in der Zukunst eine wenigstens ebenso strenge Diät befolgen zu müssen. Das Wenigste, was ich sagen kann, ist, daß ich die Zeit meiner Studien nicht vermindern darf, um einer mir sonst so lieben Beschäftigung mehr obzuliegen. Bis zur Rigorosität, dessen kannst Du sicher sein, werde ich es auch in dieser Beziehung nicht treiben. Ich thue nur, was dringende Pflicht ist."

So blieb es auch bis zum Ende seiner Universitätszeit Briefichulden gegenüber sein Grundsatz: "Bon meiner Studienzeit darf ich nichts abgeben."

Es war dies nicht blos der Ernst der Pflichterfüllung, sondern trot seines verhältnißmäßig vorgerückten Alters tried ihn ein wirkliches Interesse. "Die theologischen Studien," schreibt er noch 8. Fannar 1843, also 1½ Jahr seit er dieselben aufgenommen, "haben einen so hohen Reiz für mich, daß ich mich gleich dazu entschließen könnte, mein ganzes Leben ihnen zu widmen."

Die nothwendige förperliche Bewegung indes gönnte er sich trot seines Studieneisers, und dies um so mehr, da er von seinem früheren Jägerleben her start daran gewöhnt war. "Da um 6 Uhr meine Collegien geschlossen sind," schreibt er im Sommer 1842, "so begebe ich mich dann gewöhnlich

<sup>1)</sup> In demielben Collegienbeste findet fich auch ein kleiner Zettel, mit einem verfürzten Auszuge unter der Ueberichrift: "Wiederholung, 10. 11. 1849."

gleich auf einen Spaziergang und labe mich auf demfelben mit Pludermilch, die man zu meiner Freude hier sehr gut bekommt. So genieße ich dann auch das Wetter täglich mit vollen Zügen, wobei ich mur unsere lieben Nachtigallen sehr entbehre, die leider sich hier nicht halten können."

Erinnerungen an die alten Jagdfreuden stellten fich freilich zuweilen noch bei ihm ein, und noch 24. Mai 1843 befennt er von sich scherzend, daß er "in seinem ganzen Leben feinen andern Geschmack als ben ber Nägerei ausgebildet habe". In sein erstes Collegienheft bemerkt er bedeutungsvoll: "Angefangen den 3. November 1841, am Tage des bl. Subertus." Die Theilnahme bei der Nachricht von der Erfranfung des alten Jägers auf Sarfotten, und eine rührende Sorge für den einstigen Ragdhund die "alte Miß", die jetzt bei dem Grafen Merveldt das Gnadenbrod erhielt, wechseln in seinen Briefen aus dieser Beit, mit dem lebhaften Eingehen auf alle Ragd-Nachrichten, die aus der Heimath ihn erreichen. "Euere Jagderfolge in Lembeck haben mich fehr erfreut," schreibt er 3. B. im Januar 1843, "und ich habe mich nur gewundert, daß nicht noch einige Siriche abgeschoffen find. Das war doch mal ein fleiner Lohn für die Mine, die sich Ferdinand (Graf Merveldt) mit der Jagd schon gegeben." Andrerseits rühmt er sich wieder 5. Juni 1842, daß ihm "die Jagd von jetzt an nicht mehr das Gesetz für die Zeit seiner Landbesuche vorschreiben merde".

Doch folche Reminiscenzen fonnten nur zuweilen in unbewachten Angenblicken zum Durchbruch kommen. Mit dem Eindringen in das Wiffen von Gott, die Theologie, hatte Ketteler noch ernfter als zuvor auch ein Leben für Gott, ein inneres geiftliches Leben begonnen. In den Exercitien in Junsbruck hatte er sich für dasselbe ausgerüftet und sein Leben in dieser Richtung geordnet. Er hatte nun das Glück, in München einen portrefflichen Seelenführer zu finden in der Berfon des Professors und Beiftlichen Rathes Windischmann. Dieser war von Bonn gebürtig und erft später nach München gefommen. So war es natürlich, daß er als seeleneifriger Briefter sich auch vorzüglich der Norddeutschen unter der Mänchener Studentenschaft mit Liebe annahm. In verschiedener Richtung war Bindischmann eine hervorragend tüchtige Persönlichkeit, wie schon die Bertrauensstellung beweift, welche er Jahre lang bei dem spätern Erzbischof, Grafen Reisach, eingenommen hat. Aber Ketteler meinte von ihm, daß "im unmittelbaren Verfehr mit jungen Leuten die eigentliche Kraft seines Wirfens bestehe". Er fann diesen seinen "unendlich liebenswürdigen Beichtvater" nicht genug rühmen. "Er ift," schreibt Retteler von ihm 8. Januar 1843, "für alle jungen Leute vom Rhein und Westfalen der Mittelpunft, um den sich ihr Leben dreht, und von dem sie alle scheiden, wie von ihrem geistlichen Bater."

Windischmann übte auch Einfluß auf Kettelers Studien. Gleich anfangs fragte dieser seinen Nath über ein Handbuch der Dogmatik, welches er noch neben seinen Collegien her studieren könne, schon im Hindlick darauf, daß er für seine Universitätsstudien sich nur wenige Semester gönnen zu sollen glaubte. Windischmann rieth ihm zu Perrone. Altein Ketteler, ein Liebhaber geistreicher Lektüre, gewohnt an die Sprache eines de Maistre und Fenelon, konnte dem trockenen Schulbuche nur wenig Geschmack abgewinnen. Nach einiger Zeit dat er Windischmann, ihm eine andere Dogmatik zu bezeichnen, da ihm Perrone nicht zusage. Windischmann aber erwiederte: "Bleiben Sie bei Perrone." Ketteler machte den Versuch auf's Neue, sand aber noch immer Schwierigkeit und wiederholte dei Windischmann noch mehrmals seine Klagen. Da schlug dieser die gauze Sache durch die Vennerfung nieder: "Benn Sie denn dieses Vuch zunächst um der Wissenschaft willen nicht studieren können, dann obliegen Sie dem Studium desselben der Aseese willen, um Ihren Willen abzutödten."

Dies machte Eindruck. Ketteler gab sich auf's Neue daran, die seste Beharrlichkeit überwand bald die Schwierigkeit und mit fortschreitendem Studium wuchs Kettelers Geschmack an Perrones klarem sicheren Gang. Er dog großen Nuben aus diesem Werke, und hat es Windischmann später gedankt, ihn so geseitet zu haben. Es war der \*sensus eatholicus\*, den er darans schöpfte, und die klare Unterscheidung zwischen dem, was definirte Glaubenswahrheit, und dem was der serneren Diskussion auheim steht. Als er einmal während seines Seminariums Jahres (1843/44) über unverständiges Gerede einiger Seminaristen sich entrüstet hatte, welche in ungeschiekter Beise Glaubenswahrheiten zum Gegenstand eines Disputes machten, gestand er einem seiner nächsten Freunde 1): "Ach es würde mir nicht besser ergangen haben, wenn ich nicht, als ich in München Theostogie studiere, einen so ausgezeichneten Führer und Lehrer sür meine Studien gehabt hätte."

Dersetbe Führer bewährte sich auch auf dem Gebiete des geiftlichen Lebens. Ketteler bedurfte in jenen ersten Jahren der Leitung sehr nothewendig, und daß dieselbe eine weise und umsichtige war, erhellt aus der Thatsache, daß er trot des ihm eigenen Ungestüms vor schädlichen Uebertreibungen in der äußern Abtödtung bewahrt, und seine ganze Kraft auf die Erfüllung der Pflicht, die Beherrschung des innern Menschen und die Bereinigung mit Gott gelenkt wurde.

Mit der Betrachtung hatte er seit den Exercitien Ernst gemacht. "Nachdenten und Betrachten," so kommt es ihm in einem Briefe an die Schwester, Juni 1842, aus der Feder, "das ist es, was uns überall

<sup>1)</sup> Pfarr-Raplan Wefener in Redlinghaufen, nach beffen ausführlicher ichriftlicher Darlegung vom 22. Auguft 1878.

fehlt. Wir leben in einer fortgesetzten Selbsttäuschung und Unwahrheit, und nur das betrachtende Gebet kann uns davon befreien." Immer nicht und mehr tritt seitdem in all seinen Anschauungen und Interessen, im Großen und im Kleinen, das Uebernatürliche und auf Gott Gerichtete bervor.

"Das Glaubensange und das Ange der Welt sieht ganz verschiedenen Jusammenhang der Dinge," schreibt er der Schwester 13. Dezember 1841, "und es ist ein unendlich hemmendes Bemilhen, welches uns nie zur geistigen Ruhe kommen läßt, wenn wir hier eine Bereinigung bewirken wollen."

"Mönnten wir doch immer," wiederholt er 17. April 1842, "in allen mis umgebenden Verhältniffen, die ums oft so unbedeutend und zufällig erscheinen, den inneren Gehalt und Geist erblicken, wie oft würden wir als die Seele derselben den allliebenden Willen, die unendliche Barmherzigseit Gottes antreffen, verborgen in der unscheinbarsten Gestalt! Alles, alles, was ums umgibt, ist ja gleichsam ein unendliches Winsterium, ein heiliges Sakrament. Wie wir unter den Gestalten des Brodes mit den Augen des Glandens den Gottmenschen Jesus erblicken, so müssen wir dahin streben, unter allem Wechsel und Werden der ums umgebenden Erscheinungen als ihr eigentliches Wesen, ihre tiesere Bahrheit, den allsenkenden, allsiebenden Willen Gottes zu erkennen. Denn Gott ist es, der uns zu sich und für sich erzieht; uns dazu die besten Vershältnisse senden; und wer wollte mit seiner Naseweisheit die Weisheit Gottes bekritteln, mit seiner sleinen Liebe die unendliche Liebe Gottes verdrängen!"

Tief bewegte ihn um diese Zeit der Tod der ausgezeichneten Gräfin Sophie Stolberg († 8. Fannar 1842), seiner verehrten Gönnerin, zugleich der Mutter seiner ihm nahe vertrauten Schwägerin Paula.

"Unfere liebe felige Gräfin," beißt es in feinem Brief 6. Februar, "batte fo recht im vollsten Sinne des Wortes die Bedeutung und Bestimmung des Erdenlebens erfannt, und nahm Gott sie dann auch endlich zu sich, als er ihr nicht mehr länger seine beseligende Anschanung vorenthalten wollte. Bas follte fie noch auf Erden und in der Welt, nachdem fie mit Chriftus über beide gesiegt hatte. Bielleicht hatte Gott schon ihrer Nebenmenschen wegen ihre Tage verlängert und fie länger hier auf Erden zurückgehalten, als es ihre eigene Seele bedurft hatte? Nur nach dem Tode durfen wir uns des Sieges rühmen; bis dahin ift noch alles zweifelhaft. Es wäre daher lieblos, wo einmal das herrliche Loos über eine ganze Ewigkeit gefallen ift, den Zustand der Ungewiß beit gurudwünfchen zu wollen. Unfer einziger Bunfch fann nur fein, unfern Aufenthalt bei ihr zu finden, nicht, den ihrigen zu uns herab zu sehnen. . . . . In dreißig Jahren, meine liebe Sophie, mögen wohl nur wenige mehr von dem Rreife übrig fein, mit denen wir hier in dem innigsten Bande der Liebe und des Familienvereins die irdische Wanderung zurückzulegen bestimmt waren. Wenn wir uns dann im Jenfeits um unsere verehrte Gräfin wieder so voll ständig verfammeln können, wie wir es hier auf Erden oft gethan! Dafür mag und dann hier jede Trennung und jedes Leiden treffen, das in Gottes Rathschluß gegelegen ift."

Seiner Schwägerin aber, welche durch die Verhältniffe vom Todtenbett und von der Begräbnißstätte der Mutter ferngehalten war, sucht er zu trösten:

"Ein recht angelegentlicher Bunfch ift es auch mir, geliebte Paula, daß es Dir bald vergönnt sein moge, am Grabe Deiner theuren Mutter zu beten und mit Deinen Schwestern recht nach Herzensverlangen zu beweinen, was Euch und uns Gott Großes genommen hat. Ich weiß ja, daß Deine Trauer um Deine Mutter nach den Worten des hl. Paulus nicht wie die Trauer jener ift, welche die Hoffnung nicht haben, und mit diesem heiligen Trofte im Bergen möchte ich Dir recht wünschen, nun auch die natürliche Trauer am Grabe fo begeben zu können, wie es Dein Berlangen ift. Uns, die wir gelernt haben, im Beifte die Bahrheit und in der gangen erscheinenden Welt nichts wie Unwahrheit zu schauen, ist ja auch der Tod des Gerechten nicht mehr der Tod, sondern der Tod des Todes; und wenn daher die Angen unseres Körpers den Sinnen, denen fie angehören, ihren Tribut bringen und Thränen vergießen, fo tann fich unfere Seele doch im felben Augenblicke eines Gedankens der Frende gewiß nicht entichlagen in der Betrachtung des feligen Loses, das dem Geifte des Gerechten zu Theil geworden. Ginen Schmerz, wie die Welt ihn um ihre Todten empfindet, konnen wir, aber auch freilich in mendlich erhöhtem Grade, nur dann empfinden, wenn wir einen geliebten Menfchen fterben feben, für den wir nicht die Hoffnung der Auferstehung haben. Bor diesem Gedaufen habe ich ein wahres Entjegen und Gott wolle uns vor dem fürchterlichen Unglücke behüten, mit folden Empfindungen jemals an dem Sterbebette eines Menfchen und nun gar eines besonders geliebten Menschen fteben zu muffen. Gerne, gerne will ich Gott alle meine Lieben von dem Leben himvegnehmen feben, wenn er ihnen nur die Gnade gibt, wie Deine fromme Mutter in Jesus zu entichtafen und keinen in der Trennung von ihm hinweg nimmt, denn nur dies ift ja der eigentliche, wahrhaftige, entsetzliche Tod."

Der "Sieg über die Welt", den er der verstorbenen Freundin nacherühmte, war das, wonach er selbst unablässig rang, und was ihm bei seinem Thun vor Angen schwebte. Gine fleine etwas lebhastere Anseinandersiezung mit seiner Schwester Sophie beschließt er 13. Dezember 1841 mit den Worten:

"Ach du lieber Gott! Was liegt daran, wer recht hat! Ich habe es geschrieben und Du wirst es lesen zur größern Ehre Gottes, und so uniß es uns beiden zum selben Zwecke dienen. Das ist ja eben die herrliche, unbezwingbare Herrschaft, die wir über die Welt ausüben, das ist unsere ewige Freiheit, der Welt ewige Knechtschaft, daß wir in kein Verhältniß zu ihr kommen können, ohne sie zu besiegen. Was sie uns immer bringen mag, Freud oder Leid, selbst etwas harte Worte von einem Vender, der Unrecht hat, — wir uchmen es hin zur Ehre Gottes, und haben einen neuen Sieg davon getragen. D möchte uns doch der Allmächtige Gott das Leben seiner Kinder geben!"

So war er dahin gelangt, daß er angesichts eines brohenden Familien-Unglücks mit Fassung schreiben konnte:

"So recht eigentlich fürchte ich überhaupt kein Unglück mehr für einen Menschen, der Religion hat, denn wahrhaft zu bedauern ist nur der, der ohne Religion von Leiden heimaesucht wird."

Mit diesem neuen Geiste blickte er nun auch prüfend und urtheilend in die eigene Bergangenheit, wie in die Aufunft.

"Wir müssen uns recht hüten," bemerkt er einmal seiner Schwester, 13. Dezember 1841, "bei Beurtheilung eines Gegenstandes eine vorgesaßte Meinung mit hineinzutragen. Solche vorgesaßte Meinungen dienen dann einer größmächtigen Brücke zur Unterlage, auf die wir bauen und weiter bauen ohne nur ein Spänchen Wahrheit zu ihrer nothwendigen Festigkeit zu haben. Denke nur daran, wie viele Handlungen von Dir und von mir und uns allen zu solchen Gebäuden benutzt worden sind, und dennoch waren sie Windschöffer. So haben auch wir manches Luftschloß zusammengetragen. . . ."

Die fortschreitende Losschällung seines innern Menschen von allem Frbischen und zugleich die richtige Erkenntniß der eigenen Ohnmacht spiegelt sich deutlich in der Leußerung vom 6. Februar 1842:

"Es ist nichts eitler und esender als die Welt, und dennoch ist sie so unendlich versährerisch. Ich wollte, daß mir Gott zu seinen vielen Gnaden auch noch den Beruf des Alosterlebens gewährte und den Muth diesem Beruf zu folgen. Nichts ist eitler und vergänglicher als die Welt, mit einziger Ausenahme des Menschenherzens, und wenn ich das betrachte, so erscheint mir die Welt als eine große surchtbare Macht. Gottes Wille geschehe, aber er erbarme sich meiner mit der Gnade und der Kraft vom Kreuze, wenn er mich mit dem Berufe eines Geistlichen wieder in die Welt hineinsehen will."

Bei alle dem fühlte er sich innerlich befriedigt und beruhigt wie nie zuvor. Seine "Lebensbestimmung war unmittelbar die Religion, die ja in alten Theilen der volle Gegensat von Trennung und Scheidung ist". Er fürchtete deßhalb nicht, daß eines seiner Angehörigen sich ihm je entfremden könnte. Anch den schmerzlichsten Verhältnissen innerhald seiner Familie wußte er nun eine trostreiche und wohlthuende Seite abzugewinnen.

In diesem Geiste weiß er seine Schwester zu trösten in der durch die besondern Verhältnisse doppelt erschwerten Trauer über ihre Kinderlosigkeit:

"Es nuß Dir in biefer Beziehung Dein größter Schmerz, zugleich Dein größter Troft sein. Für die Ewigfeit entbehrst Du nichts, denn Du hast ja dort Deine Kinder in dem Schooße des ewigen Baters untergebracht und er, der sie Dir gegeben und genonmen, wird Dir dort in dem Schauen seines unendlichen Wesens niehr gewähren wie die reichste Nachstommenschaft. Für die Zeit aber hast Du dadurch neben Deiner so glücklichen zeitlichen Lage einen Schnerz, der Dich den Armen gleich und noch unter sie gestellt hat und dasiir sei (Bott hochgelobt, denn Du stehst nun nicht mehr unter dem Fluche jenes Ausspruches"), der um so gefährlicher wird, je mehr seine Wahrheit verkannt, ja kast von keinem mehr in seinem vollen Ernste verstanden wird."

So hatte er sich in seinem neuen Beruf ganz und gar zurecht gefunden, und jeder seiner Briefe nach Hause befräftigt seine Versicherung vom 30. Juli 1842:

<sup>1)</sup> Buc. 6, 24. "Wehe euch, ihr Reichen!"

"Nur der geiftliche Stand bietet mir nicht nur das Glück, das ich zu Hause immer mehr und nicht von mir sich entsernen sah, sondern ein noch unendlich viel größeres und erhabeneres."

Einen fühlbaren Zuwachs erfuhr dieses innere Glück dadurch, daß er es bald auch mit seinem jüngsten Bruder Richard theilen kounte, auf den er seit Jahren mit uneingeschränkter Hochschätzung hingeblickt, und zu dem er in der letzten Zeit in ein ähnlich inniges Vertraueusverhältniß getreten war, wie das, in welchem sein älterer Bruder Wilderich zu ihm selbst stand. Am 5. Juni 1842 schreibt er an die Schwester:

"Seit meinem letzten Briefe an Dich hat ja auch Richard einen großen entscheidenden Schritt für die Zukunft seines Lebens gethan, den ich zwar wohl für möglich gehalten, aber doch im keinem Fall so nahe geglaubt hatte, da ich mit ihm ja nur in einem sehr spärlichen Verkehr gestanden und diesen Punkt schriftlich nie berührt hatte. Eine große Gnade Gottes ist es, daß er ihn unter so widersprechenden Verhältnissen seinen wahren Veruf hat erkennen lassen. Vefreit von diesem schweren innern Kampfe über die Vahl seines Standes, wird er bald eine ungeahnte Ordnung und Kraft in sein Inneres einkehren sehen. Es hat vielleicht noch nie eine Zeit gegeben, in der alle äußeren Verhältnisse sich berufen ist, die Erkenntniß seines Veruses wie dessen, der Zum geistlichen Stande berufen ist, die Erkenntniß seines Veruses wie dessen Ergeifung zu erschweren, als die Gegenwart. Hingegen ist damit bei der großen Gefahr seinen Verus zu versehlen der Vortheil verbunden, daß die endliche Entscheidung für den geistlichen Stand um so gewisser den Villen Gottes erkennen läste."

Ueber die Berufswahl seines Bruders war Ketteler vollständig beruhigt. Er fannte die Reinheit der Beweggründe, und Richard hatte als Mann und Charafter sich bereits bewährt. Als im Herbste des gleichen Jahres ein Dispens-Gesuch desselben von der Regierung ungünstig beschieden wurde, äußerte sich darüber Ketteler:

"Ich erkenne in dieser Antwort nur die ganz natürliche Folge des Beuchmens von Richard, so lange er als selbstständiger Mensch aufgetreten. Wenn dieses Benchmen eine nothwendige Folge seiner Ueberzeugung war, so muß er nun dessen Consequenzen mit Ruhe hinnehmen. Charaktere, aus denen man Bestandtheile des bekannten Pulvers Clemens August in chemischer Zersetzung heraussindet, können auf milde Behandlungsweise keinen Anspruch machen."

Schon vorher, 30. Juli, hatte er seine Anschauung über Richards Entscheidung in die Worte gefaßt:

"(Vott hat ihn so eigenthümlich gnädig geführt, ihn so ungewöhnlich rein an Sitten und Gestimmung erhalten, daß ich von seinem Berufe durch aus überzeugt bin; und so möge Er an ihm das Werf vollbringen, das

auch nur Er begonnen hat." In der Freude seines Herzens hatte Ketteler batd nach Empfang der guten Nachricht noch einmal eine Waltsahrt nach Altötting unternommen. Un diesem Ort der Gnade, der für seinen eigenen Beruf zum Priesterstand so aussichtaggebend gewesen, wollte er seinen Dank darbringen auch für den Bruder.

Das große Ereigniß mit Michard bot nun aber auch eine angenehme Nebenaussicht. Gleich auf die ersten Nachrichten hin hatte Ketteler ders selben Ausdruck gegeben:

"Ich hoffe sehr, daß unsere Wege, die nun so innig verfnüpft sind, auch äußerlich für einige Zeit sich vereinigen, und sehe dieserhalb mit Spannung der Entscheidung Richards entgegen. Wenn gute Gründe im Wege stehen, dann dürfte natürlich die Annehmlichkeit unseres Zusammenseins in keiner Weise in Betracht kommen; wenn das aber nicht der Fall ist, dann sehe ich wenigstens nicht ein, warum wir nicht die von Gott uns gegebenen Verhältnisse zur Erseichterung seines Dienstes benutzen sollten. Wilderich meinte zwar, ob nicht seine große Anhänglichkeit an mich ein Grund unserer Trennung sein könnte. Ich gestehe aber offen, diesen Grund nicht ergründen zu können, und nuß daher, wenn das Eure geneinschaftsliche Ansicht sein sollte, bitten, dieses Bedenken mir zuvor deutlicher zu machen. Doch wird Richard das alles schon mit tüchtigen Männern überlegen und dann nach dem Willen Gottes einen Entschluß fassen. Fällt dieser gegen sein Hierkommen aus, so din ich dannt um so mehr zufrieden, als ich sür mich selbst vor seder Zerstreuung etwas zurückscherecke."

Die Entscheidung siel günstig aus. Richard wollte ohne längern Aufichub mit seinem Bruder Wilhelm sich vereinigen, die Ferienmonate mit ihm auf einer Reise durch's Tirol verbringen und dann an seiner Seite in München die theologischen Studien beginnen. Ein Brief vom 30. Juli verräth darüber Kettelers große Befriedigung:

"Mit großer Sehnsucht sehe ich jetzt der Ankunft von Richard entsgegen, dem die nächsten Tage durch die Trennung von Haus noch manche bittere Stunde bringen werden. Doch handelt es sich ja nicht darum, auf Erden die Bitterkeit des Lebens zu beseitigen, sondern sie mit Frenden und selbst mit Liebe zu tragen, und dazu sindet er in seinem neuen Berufe alle Mittel vereinigt, die andere Stände nur vereinzelt und skückweise besitzen."

Mit Ende Juli schlossen in München die Collegien. Kettelers raftloser Fleiß war auch in diesem zweiten Semester nicht erlahmt, wie seine noch erhaltenen Hefte glänzend bezeugen. Neben der Moraltheologie bei Prof. Stadtlbauer hörte er in diesem Semester auch das Kirchenrecht bei Phillips und folgte mit großem Eifer den Vorlesungen Reithmahrs über das Evangelium Johannis vom 7.—14. Kapitel und die Vriese des hl. Paulus an die Colosser und die Philipper. Er somte sich sagen, daß er seine

Ferien verdient habe, als er 15. Angust zum Biedersehen mit seinem Bruder nach Tirol aufbrach.

Innsbruck und Meran waren als Mittelpunfte der mannigfaltigsten Gebirgsausstüge gewählt, und da Nichard seines Bruders "Passion für Tirol" bald schon völlig theilte, so verlief die ganze Reise unter vorwiegend erfreuenden und wohlthuenden Eindrücken. Von Meran aus kann Ketteler, 9. September, in die Heimath berichten:

"In manches Thal und manche Hitte haben wir die Erinnerung an die geliebten Angehörigen getragen, wo wohl seit der Welt Ansang Eure Namen noch nicht genannt worden. Unter diesen Wenschen läßt sich so heimtlich das Entsernteste besprechen, als wenn alles eine große Verwandtschaft mit dem hätte, was uns die Heimacht so lieb macht.

Schon über drei Wochen sind wir nun am Wandern. Hätten wir nur den zweck einer Reise vor Augen, dann hätten wir diese Zeit wohl nicht besser anwenden können. Neben vielem, was ich sichon gesehen, haben wir herrliche Zeitenthälter besucht und Gebirge bestiegen, die nur noch unbekannt waren. Und da auch Richard bald die erste Misdisisseit des Bergsteigens überwunden hatte, so haben wir auf unserer Reise bisher nur alle seine Freuden genossen, die immer der gittige Gott auf diesen Wege dem Menschen zusließen lassen katen som die reinsten Genüsse die Welt freilich auch dort, wo sie dem Wenschen noch die reinsten Genüsse darbeitet, und kleine Erinnerungen an Kälte auf den Bergen, surchtbare Sitze in den Thälern, große Ermitdungen, kleinliche Wisskimmungen ze. verschlen nicht, die Wünsche auch über solche Vergnitzungen noch innner weit hinauszutragen und zu Gott hinzusithren. Doch ist dies keine Eigenthümtlichkeit unserer Reise und wir sind davon keineswegs in einem hohen Grade heimgesucht worden."

Was den beiden Brüdern in diesem schönen Lande besonders wohlthat, hat Ketteler im gleichen Briefe in den Worten ausgesprochen: "Hier ist der Glaube noch wahrhaft lebendig." Er wird nicht müde, die hundert kleinen Züge des Bolkslebens aufzuzählen, in welchen er dies bestätigt findet:

"Hier ist noch das ganze äußere Leben so recht in Besits der Religion. Wer die Fresigiosität, den Unglauben und die Unsittlichteit nicht aufsucht, kann ganz Tirol durchreisen, ohne sie auzutressen; ein Umstand, der das hiesige Leben besonders scharf von dem unseres Bolses unterscheidet, das von einem tief religiösen Bedürsniß doch Gott Dant auch noch durchdrungen, aber so vieler eigenthilmlichen Erscheinungssormen des katholischen Glaubens durch die Macht der Berhältnisse beraubt ist. Dazu gehören vor allem die verschiedenen Ordenszeitstichen, namentlich aber die Kapuziner und Franzisskaner, die man in seden Ortenken antrisse. Mapuziner gibt es gegenwärtig über dreihundert in Tirol. Kirchen und Kapulen werden in ächt katholischer Weise zu seher Tageszeit benutzt und sind zu diesem Zwecke kortwährend geöffnet. Eine bei Tage geschlossene Kirche kauch einen nich lange allein; wenigstens trifft man irgend ein altes Witterchen, das ihr Gebet zu Gott erhebt."

Auch die alten Gedanken und Betrachtungen wachten bei Ketteler wieder auf, nur so, daß jett das religiöse Moment alle übrigen Empfindungen überwog:

"Jeder angenehme Eindruck, den mir Tirol schon früher gemacht, ist auf diesem Wege in mir gestärft und gehoden worden, und ich weiß nicht, ob ich mehr Freude an den schönen Gebirgen oder dem tüchtigen statholischen Bolke habe, das sie bewohnt. Noch mehr aber als ihrer Schönheit wegen sind mir die Berge thener und werth als mächtige Schuzwehren gegen alse Niederträchtigseiten der Civilisation, als Manern, hinter denen in ungeschwächter Kraft der alte Glaube und mit ihm alte Sitte, Ordnung und Gewohnheit sich gegen die in aller Wett übersinthende Verstachung erhält. Wenn die entnervten Papierseiten jest alle Zeitungen in Teutschland vollschreiben von der wieder erwachensden dentschen Gesimmung, von der deutschen Chrlichkeit, Treue und Einsalt, während sich ein so schwachersetzt gegenewbe und Lügenleben über ganz Teutschland verbreitet, daß wir selbst die schlauen Kömer zu Tölpeln machen, so nung man in der That nach Tirol gehen, um eine Vorstellung von dem alten Deutschland zu bekommen, wie auch um zu erkennen, wem und welchem Glauben die sogenannten deutschen Tugenden ihr Vasein verdansen."

Es war der bestimmte Plan der beiden Brüder gewesen, die Reise durch längere Exercitien in Imsbruck zu beschließen, entsprechend Kettelers Borsatz vom vorigen Jahre und zur Einseitung für Richards theologische Laufbahn. Große Umgestaltungen und Raummangel im Collegium zu Imsbruck machten dies jedoch für jetzt numöglich. Dafür entschädigte einigermaßen der tiese Eindruck eines Besuches, zu welchem die Reise durch Bälsch-Tirol nach Mailand die Gelegenheit dot. Am 10. Oktober 1839 hatte Ketteler mit großer Erdanung in Kaltern Maria Mörl besucht. Jetzt suchte er mit seinem Bruder in Cavriana die Domenica 1) auf. Beide Wanderer waren von dem, was sie sahen und bevbachteten, tief ergriffen 2).

Am 20. Oftober waren die beiden Wanderer wieder in München und so glücklich, für das angehende Wintersemester gemeinsam in dem befreundeten Phillips'schen Hause Wohnung nehmen zu können. Einzelne Collegien wie die Kirchengeschichte bei Völlinger 3) hörten sie gemeinsam; gemeinsam waren ihre Kirchgänge, Windischmann der Verather und Veichtvater beider. Eine besondere Vedeutung erlangte von jetzt an, seit Ketteler nicht mehr Einsiedler, die gemeinsame Theestunde, wo die beiderseitigen Eindrücke und die gemeinsamen Juteressen traulich besprochen wurden. Wiederholt sommt Ketteler auf diese erquickendste Stunde seiner strengen Tagesordnung zurück, wie in seinem Briese vom 8. Januar 1843:

<sup>1)</sup> Ueber biese vielgenannte Stigmatifirte vgl. Beda Beber, Charakterbilder (Frankf. 1853) 195 f.

<sup>2)</sup> Bergl. Raich, Briefe 125, vergl. ebenda 39.

<sup>3)</sup> Auch in diesem Semester hörte Ketteler bei Döllinger zwei verschiedene Collegien, neben der Kirchengeschichte auch die "Theologische Literärgeschichte". Das Collegienscheft Kettelers vom 7. November 1842 bis 29. März 1843 ift überaus sleißig geschrieden und bezeugt das Interesse, mit welchem er folgte.

"Unsere vaterländischen Verhältnisse geben uns oft Stoff zu sprechen, und in Richard ist noch eine hinreichend lebendige politische Aber, unn meine, die schon ganz in den letzten Zügen lag, hie und da anzufrischen. Freilich würde dies nicht sehr lange anhalten, und wenn wir noch ein Jahr zusammen wären, die Politis wohl ganz zu Grabe getragen sein. — . . . . Eine viel angenehmere Conversation, als die Politis, dietet uns die Kirchengeschichte, von der wir in diesem Semester den Theil von Gregor VII. dis zur Reformation durchnahmen. Sie hat uns für unsere Theestunde schon ost das Thema zur angenehmisten Unterhaltung geboten, da ja doch namentlich diese Periode für uns Deutsche so angerordentliches Interesse hat. Weine Ignoranz preßt mir dabei manchen Seuszer über verlorene Zeit ab, die ich überhaupt täglich mehr zu bestagen Ursache finde. Wie verlorene kit de, die ich sieherhaupt kätte ich, ohne den Vergnügungen den mindesten Abbruch zu thun, so viele, unzählig viele Stunden anwenden können!"

Wehr noch als die firchlichen Fragen der Bergangenheit fesselten die der Gegenwart. Die Eindrücke und Erregungen vom November 1837 wirften noch immer in den beiden Männern fort. Als im ersten Frühling 1843 Clemens Angusts Schrift "Ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten" erschienen war, hatte die gute Mutter sofort ihren Söhnen ein Exemplar nach Minchen geschieft. Ketteler war davon entzückt:

"Ich fenne das Urtheil meiner Umgebung darüber noch nicht; sie find aber alle zu fatholische Manner, als daß es ein sehr verschiedenes sein fonnte. Richard und ich haben das Buch mit wahrem Beißhunger verschlungen, und wenn es erft feinen schnellen Berlauf durch die Reihen der Befannten gemacht hat, so will ich es mir noch tief und tiefer einprägen. Das Buch scheint mir von ungeheuerer Bedeutung zu fein und taufend Werke der Gelehrten aufzuwiegen. Ich fann nicht beschreiben, welche Freude ich in mir empfinde, solche Grundfätze wieder einmal von einem Kirchenfürsten ausgesprochen zu sehen und dazu von einem folchen. Neues hat der Erzbischof zwar nicht gesagt, aber sein unendliches Verdienst ift es eben, daß er das Alte nicht länger mehr verichwiegen hat. Erst wenn die Rirche ihre Grundsätze wieder fo offen und flar mit allen ihren Consequenzen der Welt vor Angen legt, fann sie werden, was fie fein foll, wenn auch vielleicht zunächst ein Rampf auf Leben und Tod entsteht. Aber der Tod fann ja nie das Loos der Kirche sein und so braucht fie einen folden Rampf nicht zu fürchten. Ich habe immer die unerschütterliche Ueberzeugung gehabt, daß es ein Berrath an Chriftus fei, wenn fo viele Rirchenobern einen Theil des ihnen von Chriftus übergebenen Auftrages, wegen irgend einer Rudficht auf Erden, unerfüllt laffen. Bu biefer Unficht tritt nun die Antorität eines Mannes, den der heilige Geift nicht nur zu einer der bochiten Stellen feines Reiches auf Erden berufen, fondern den er zugleich auch an dem auserlesensten Wertzenge seiner Venfung und Leitung der Rirche in Diefer Zeit gemacht hat. Warum follte uns, wenn unfer Glaube mahr ift, daß die Mirche und der Beift, der fie lentt, ewig ist, diese Stimme weniger Gewicht haben, als die der alten Nirchenlehrer? In der That, mir ift dieses Urtheil über das fo mendlich schwer zu besprechende Berhältniß der Rirche in den

Staaten nicht das eines bloßen Menschen, sondern das eines auserlesenen Wertzenges des heiligen Geistes, und mit unendlichem Jubel erfüllt mich der Gedante, daß meine eigenen Grundsätz setzt nicht mehr blos dies sünd, sondern bestätigt und bekräftigt durch die Antorität der Kirche. Was aber aus diesem Lebenssinnken werden wird, weiß (Gott, der ihn durch den Erzbischof in die Welt hinein gelegt hat. Wie das einzige wahre, unerschütterliche Fundament der Staaten, so enthält die Kirche, wenn sie bekännpft wird, auch die Zerstörung der Staaten. Zedensalls kann es nicht sehlen, daß der Ansspruch des Erzbischofs Wiederhall sinde in Millionen Menschenherzen, und was dieser Keim dort erzeugen werde, nunß die Zutunft lehren. Wöchten doch die Welt und ihre Venker an diesem ihrem Tage noch erkennen, was ihr allein zum Heite gereichen kann!"

Die Planderstunde der "theologischen Brüder", wie sie scherzweise sich nannten, gewann noch durch den Anschluß eines theologischen Betters. Das Semester war bereits im Gang, als Graf Leopold Spee, der nachmalige Aachener Stiftsherr, gleichfalls zum Zweck theologischer Studien in München eintraf. Die Frende über diese Eintressen war groß, und durch seine Theisnahme an der Theestunde verlebte man Drittsammt "einige recht angenehme Abende". Aber schon nach acht Tagen blied er aus; er war frank geworden, und an die Stelle gemüthlicher Zusammenkünste trat der Krankenbesuch. "Denn wenn dies (Erkranken)," schreibt Ketteler 8. Januar 1843, "auch in keinem Woment gefährlich war, so nahm es doch seden freien Augenblick um so mehr in Anspruch, als wir za hier seine einzigen Bekannten sind." Schon als Ketteler dies schrieb, war Graf Spee auf dem Wege der Genesung. Er blieb dann auch dis zum Schluß des Semesters in München, im nahen Verkehr mit den Vrüdern v. Ketteler, deren freie Zeit er zum großen Theil gemeinsam mit ihnen zubrachte.

Außer der Erfrankung des Grafen Spee war noch ein anderer Umstand, welcher das idyllische Zusammenleben der Brüder ein wenig beeinträchtigte. Richard v. Ketteler war einst beim Militär eingetreten, ohne seine Gymnasialstudien zum Abschluß gebracht zu haben. Zetzt aber bedurfte er, um als Priester in der Heimathsdiöcese angestellt werden zu können, des Abiturientenzeugnisses. So gut er auch begabt war, empfand er es doch, nach sechssährigem Soldatendienst, dei gereistem Alte ebenso lästig als zeitranbend, die Gymnasialstudien nochmals aufzunehmen. Er fam dei der Regierung um Dispens ein, dieselbe wurde aber rundweg abgeschlagen. Letteler äußert sich darüber im Ottober 1842 gleichmüthig und gesaßt:

"Gott gebe, daß sich ihm feine größeren Hindernisse wie dieses in Weg stellen. Auf Hindernisse müssen wir bei jedem Schritt unsers Lebens zählen und jemehr Hindernisse, desto sicherer können wir darauf danen, daß unsere Wege nicht die Wege der Welt sind, sonst würde sie uns nicht entgegen treten. . . . Wie sich die Sache entwickelt, weiß ich noch nicht; glaube aber kaum, daß ein

Abiturienten Examen für ihn zu vermeiden sein wird, da mir jeder Bitts und Ennadenweg num einmal nicht nach dem Sinne steht. Er könnte neben der Borbereitung zu siesem Examen zugleich theologische Studien beginnen und namentlich die philosophischen, die selbst nach preußischen Schulordungen damit verbunden werden können. Nichard geht diesen neuen Hindernissen nich der Ruhe entgegen, die ihm Gott in's Herz gegeben, und ist mit mir davon durchsdrungen, daß Gott solche Kreuze nur schickt, die unsern geistigen Bedürsnissen des Gorden und daß es gerade sir ihn vielleicht ein Gott wohlgessülligeres Wert ist, ein einsätliges Abiturienten-Examen zu machen, als in einer hohen firchlichen Stellung unter dem Aussichen der ganzen Welt auf eine Festung geschleppt zu werden. Wer sich Gott mit Ernst widuct, den ninnnt Gott auch in ganz besondere Behandlung, von der dann die Welt nichts mehr, und nur das eigene Herz alles versteht."

Nichard nahm muthig das Kreuz auf sich und bei Erwähnung der gemeinsamen Studien, 8. Januar 1843, bemerkt Ketkeler:

"Dabei habe ich immer meine Freude an Richard, der, einmal über das Abiturienten-Cramen hinweg, leicht sehr große Fortschritte machen wird. Zest muß er freitich fast seine ganze Zeit den Sprachstudien zuwenden, was er ohne urgend eine Alage mühsam und fleißig thut. Ich zähle sicher darauf, Gott werde die Dinge so leiten, daß man ihm, wenn er in den alten Sprachen bestanden, wenigstens die andern Fächer erlassen werde, denn das Studium dieser fo ganz nutzlosen Gegenstände würde ihn entsetzlich aufhalten."

Ueberhaupt erwähnt Ketteler in seinen vertrauten Briefen dieses Bruders stets mit gesteigerter Hochachtung. Nach mehr denn halbjährigem Jusammenleben schreibt er einmal über ihn nach Hanse:

"Eine unbeschreibliche Frende hat es mir gemacht zu sehen, wie wirksam gnädig Gott das Leben von Richard leitet. Die Consequenzen, die mit dem Entschluß Geistlicher zu werden verbunden sind, sind viel größer, als man es ahnt, bevor man zu demselben könnnt. Richt das kleinste Theilchen darf davon underührt bleiben. Du kannst Dir denken, daß schon meine Liebe zu Richard es mit sich brachte, ihn recht scharf dabei zu beobachten, wie er eben diesen Kannst durchführe. Gott wolle sortsahren ihn so gnädig zu bedeuken, ihn so unermeßtich liebreich zu leiten wie bisher; dann zweiste ich nicht, daß er einmal ein recht wirksames Wertzeng zu seiner Ehre werden wird. Nebenbei macht es mir auch große Frende zu sehen, wie große Fähigkeiten ihm Gott gegeben hat, um in seinem Dienste wirksam zu sein."

Rann war mit dem Anfang April 1843 das Ende des Semesters herangerückt, da machten sich die beiden Brüder wieder auf den Weg nach Tirol, aber diesmal nicht zum Vergnügen, sondern zur Abhaltung der Geistes-Uebungen, welche im vorigen Herbst hatten unterlassen werden müssen. Am Oftersonntag kann Ketteler darüber in die Heimath berichten:

"Unser hiefiger Aufenthalt war für uns wieder mit sehr großen Frenden jeder Art verbunden. Es ist halt ein einziges Land — das Tirol; schön und groß in altem, was Gott den Menschen auf Erden um zuweisen fann. Sechs volle Tage haben wir bei den Fesuiten gewohnt. Die

übrigen Tage haben wir damit zugebracht, so viel wie möglich an allen Feierlichkeiten der Charwoche Antheil zu nehmen und dann noch viele angenehme Bekanntschaften zu machen."

Unter diesen Befannten nennt Ketteser neben dem Grasen Reisach, einem Onkel des Eichstätter Bischofs, besonders die Redemptoristen, bei welchen er "einige kapitale Männer" kennen gesernt habe, und deren "unsbeschreiblich liebenswürdiger" Rektor Madsener ihm einen bleibenden Eindruckstließ. Das Ereigniß dieser Reise waren und blieben aber die vom 7. dis 12. April mit männlichem Ernste abgehaltenen Exercitien, über welche Ketteser selbst sich ausspricht:

"Am meisten haben wir aber natürlich wieder mit den Jesuiten verschehrt, wo ich mich ganz besonders freute, den Mann wieder zum Führer während der Exercitien zu erhalten, der mich schon vor  $1^{-1}/_2$  Jahren geleitet hatte. Mir hat Gott unter den großen Gnaden, die er im ganzen Leben mir erwiesen, nach meiner Einsicht nie eine größere zugetheilt als diese geistlichen Uedungen. Man muß sie öfter machen, um ihren ganzen Geist zu durchdringen, und so glaube ich mich auch seizt noch tieser in sie hineingedacht zu haben. Auch Richard ist von ihrer Bedeutung edenso wie ich durchdrungen. Ich din überzeugt, daß er von min an mit noch viel größerer Klarheit auf die Bedeutung des geistlichen Standes für sein ganzes Leben hinblicken wird. Wir werden nun gemeinschaftlich unser Leben noch besser verstehen, noch besser es einsehen, von welchem ein en Grunde unser ganzes Thun ausgehen, nach welchem ein en Ziele unser ganzes Leben hinstreden nunß. Denn diese Einheit in dem Grunde und dem Ziele des ganzen Lebens zu bewirfen ist die alleinige Absicht der Exercitien."

Mit frischer Kraft ging es in's Semester, das nach Withelm v. Kettelers Plan für seine Universitätsstudien das letzte sein sollte. Schon zur Zeit der Jahreswende hatte er sich mit seinen Angehörigen darüber auseinandergesetzt und 8. Januar 1843 anch an seine Schwester geschrieben: "Weine Seminarprojette wirst Du wohl gediltigt haben. Wenn ich auch zum Eintritt im Herbst noch nicht befähiget din, so werde ich wohl in Münster oder auf dem Lande meine Studien fortsetzen, dis ich damit soweit din, um eintreten zu können. Ich hätte sehr gerne noch ein Jahr den Studien zugesetzt, aber mein Alter drängt und so nung ich adwarten, wie sich mir der Wille Gottes in den Verhältnissen fund geben wird." Das Verlangen, noch länger den Studien zu leben, regte sich zwar zuweilen noch mächtig, aber sein Entschluß war das Resultat reislicher Erwägung und stand sest. Um Oftertag 1843 schried er hierüber von Junsbruck aus:

"Wenn es nicht gegen mein Princip wäre, in unverschuldeten Verhältnissen etwas anderes zu wünschen oder etwas zu bedauern, so würde ich jetzt sehr gern auf einige Zeit mit Richard zusammen nach Rom gehen, um dort

unsere Ausbildung fortzuseten. Es scheint mir aber nicht Gottes Wille zu sein, während die Bernunft sehr viele Gründe dafür auzuführen weiß."

So rüstete er sich benn zum Abschieb von der Universität und Stadt München. Am 4. Juli nahm ihn Windischmann als Direktor in die bei der Liebfrauentirche bestehende "Bruderschaft des hochheitigen und undessleckten Herzens Mariä zur Bekehrung der Sünder" als Mitglied auf. Am 27. Juli war das letzte Collegieuhest abgeschlossen, gegen Abend des gleichen Tages stand Ketteler zum letzten Mal am Beichtstuhl Windischsmanns. Es war dies für ihn ein Ereigniß, dessen Andenken er schriftlich niederlegte:

"Heute Abend 6  $^1/_2$  Uhr, den 27. Juli 1843, zum letzten Mal bei Windijdymann gebeichtet. Er hat mich vorzüglich auf folgende drei Puntte aufmerksam gemacht:

- 1) Nie bei meiner Borbereitung zur heitigen Communion nachzulaffen.
- 2) Jimmer mein eigenes Seelenheil vor allem andern im Ange zu behalten.
- 3) Mich immer dem Saframentalischen Gehorsam, wenn auch gegen einen ganz einfachen, wenn nur guten Priefter zu unterwerfen."

## 3. 3m Clerical=Seminar 1843-1844.

Nicht lange war Ketteler nach Münster zurückgefehrt, so ersuchte er den jungen Priester Wilhelm Stumpf, welcher gerade als Hauslehrer die Söhne der Gräsin Galen, seine Ressen, in ihren Studien leitete, ihn mit einem der Theologie-Candidaten befannt zu machen, welche gleich ihm selhst der demnächstigen Aufnahme ins Seminar entgegensähen. Stumpf sührte ihm seinen jüngeren Bruder Ferdinand zu, der bald zu Ketteler in ein recht freundliches Berhältniß trat und während Kettelers Ausenthalt in Münster dis zum Eintritt ins Seminar bei den täglichen Spaziergängen sein Beschichtskreis seiner künstigen Mit-Alumnen etwas hineinleben. Wiewohl nur 3 Semester zählend, war Vetteler bei der Aufnahme Prüfung ins Seminar der sechszehnte unter den 34, die im Oftober 1843 daselbst einstaten. Mit ihnen verblied noch eine Auzahl neugeweihter Priester, welche bis zur Ausstellung ein zweites Jahr im Seminar zuzubringen hatten.

Regens des Seminars war zur Zeit Joh. Heinrich Schmülling. Derfelbe war bereits im Alter vorgerückt, von den Allumnen deßhalb stets "der Alte" genannt, und nicht ohne mancherlei Eigenheiten, wirkte jedoch ichon burch "seine gesammte Persönlichkeit wohlthätig sowohl auf die Theologie Studirenden als auf die Allumnen des Seminars").

"Er war im Seminar ein sehr geachteter, väterlich wohlwollender und sorgfältiger Vorstand der Alumnen, hielt streng auf gute Ordnung und Sitte, erbaute sehr durch sein würdiges, andächtiges Vorbeten der Abendgebete, wobei er auch Stoff für die Betrachtung am folgenden Morgen zu diktiren pflegte. Er wohnte auch regelmäßig den praktischen Uedungen der Alumnen im Predigen und Katechistien bei und gab dabei mit Klarheit und Bestimmtheit sein Urtheil ab. Im Uedrigen überließ er den Unterricht und die praktischen Uedungen in der Liturgik, im Ritus, Pastoral und Pädagogik dem Subregens <sup>2</sup>)." Dieser Subregens war Hölling, den noch Overberg aus Seminar berusen und der mehrere Jahre an dessen Seite gesarbeitet hatte.

Neben ben Uebungen des Seminars waren die Almmen gehalten, während eines Jahres an der Afademie die Vorlesungen über neutestamentsliche Exegese und über Pastoraltheologie zu hören. Die ersteren hielt Schmülling in seiner mehr philologischen Weise. Dassir entschädigte sich ketteler an den Vorträgen des Domsapitular Kellermann über Pastoral, die ihm überaus auregend waren und über die er oft seine Frende äußerte. Namentlich das Kapitel über den "Krankenbesuch" entzückte ihn.

Für die Mit-Allumnen war der ehemalige Cavalier, der vielgereifte und viel erfahrene Mann von 32 Jahren mit seiner vornehmen Herfunft, seiner weltmännischen Bildung und seiner mächtigen fast fleischlosen Ascetengestalt natürlich eine imponirende Perjönlichkeit. Ketteler gab sich jedoch von Anfang an die größte Mühe, jeden Unterschied verschwinden zu laffen. Nicht nur begegnete er allen mit Freundlichkeit und selbst Bescheidenheit, er legte auch Werth darauf, mit allen auf dem Duts-Fuße zu stehen, was er auch ipater als Bijchof von Seiten seiner Mit-Alumnen beibehalten miffen wollte. Auch harmlosen Spielen, mit welchen zuweilen an Winterabenden die Seminariften die Erholungsstunde ausfüllten, entzog er sich nicht, fondern machte alles mit wie die übrigen. Am meisten aber liebte er es, einen engeren Kreis von gleichgeftimmten Befannten um sich versammelt zu seben, mit denen er über die Lage und Bedürfniffe der Kirche, über die Pflichten des Priefters oder über Fragen des geiftlichen Lebens in sehr auregender und lehrreicher Weise sich unterhielt. Diejenigen, die von allen bamaligen Seminaristen ihm am nächsten standen, und bis zu seinem Tode mit ihm

<sup>1)</sup> hipler, Joh. heinrich Schmülling, der Nachfolger Overbergs, Braunsberg 1886 S. 191.

<sup>2)</sup> Sipler a. a. D. 211 aus einem Briefe bes Carbinal Melders.

in den freundlichsten Beziehungen blieben, waren Ferdinand Stumpf 1) und Gottfried Besener. Beide haben von seinem Leben im Seminar überseinstimmende Berichte hinterlassen. Wesener schreibt:

"Ein kleines schmales Stübchen mit einem Fenster in einem abgelegenen Theile des Seminars, von den Alumnen "Ober-Sibirien" genannt, beherbergte ihn. Für die Zeit der Studien im Winter, am Morgen und Abend und während des Tages in den Silentien wohnte er mit den übrigen in dem sogenannten "Museum", einem großen geheizten Saale, welcher in Bretter-Verschläge, "Kasten" benannt, die immer je drei aufnahmen, abgestrennt war.

Hier in diesem Kasten fand man ihn schon jeden Morgen um 4 Uhr, wenngleich die Seminaristen erst um 5 Uhr geweckt und  $5^4/_2$  Uhr zur Betrachtung in die Hauskapelle berusen wurden. In der letzten Hälfte dieser Frühstunde hörte ich, da ich meinen Kasten ihm gegenüber nur durch ein Brett getrennt hatte, ihn schreiben, wie er denn überhaupt während seines Seminarlebens viel mit der Feder zu arbeiten pflegte.

Mit der größten Bünktlichkeit befolgte er die im Seminar vorgesichriebene Tagesordnung. Er wußte die Zeit auf das jorgfältigste und lehrreichste durch Gebet, Lesung und Studium zuzubringen, während er die Zeit der Erholung andern tehrreich und interessant zu machen suchte . . .

Bei Tische, wo im Seminar zu Münfter damals feine öffentlichen lauten Lejungen stattfanden, sondern jeder für sich dieselben vornahm, tas er gewöhnlich die Historisch politischen Blätter, oder sonstige ausgezeichnete Werke der Tagesliteratur. Was er hier Nügliches und Juteressantes gestunden hatte, pflegte er uns dann mitzutheilen, und fnüpfte daran seine weiteren Auseinandersetzungen, Bergleichungen und Beleuchtungen mit versangenen und gegenwärtigen Zeitverhältnissen.

Tief war der Herr v. Ketteler als Seminarist durchdrungen von der Ohnmacht des armseligen Menschen und von dem Bedürfnisse der Gnade Gottes. Deßhalb betete er anßerordentlich viel und suchte durch seinen Eiser in dem Herzen derer, welche mit ihm verkehrten, den Gebetsgeist mächtig anzuregen.

Er stiftete unter den Seminaristen den lebendigen Rosenfranz. Im Sommer des Jahres 1844, wo nach der Gewohnseit des Seminars die

<sup>1)</sup> Auf einem alten vergilbten Blatt aus Kettelers späterer Bischofszeit steben in faum tesbacen Jügen mit Bleistift geschrieben, wie es scheint als Entwurf der Aufsichrift für ein Geschent, die Worte: "Meinem liebsten Freunde dem Pfarrer Stumpf in Hopften, neben dem ich im Seminar sigend mich auf eine glückseige Priesterweihe vorbereitet habe, welcher dann mein Nachfolger in der mir unwergestlich gebliebenen geliebten Pfarrei Hopften geworden, mit dem ich seitdem immer in innigstem Freundsscheiden Pfarrei Hopften bin."

Mumnen einen Ausflug auf das Land zum Bergnügen machten, wurde auf dem Rückwege nach Hause der Rosenfranz gemeinschaftlich und von Herrn v. Ketteler laut vorgedetet. Das war in damatiger Zeit ein Ereigniß zu nennen, weil gebildete und namentlich studierte Leute nicht wagten, diese Wasse des Rosenkranzes öffentlich zu zeigen, viel weniger öffentlich zu gesbrauchen.

Auch hatte er im Seminar einigen wenigen Alumnen sich angeschlossen, welche sich in Predigt-Vorträgen privatim übten, ohne daß es von den Borgesetzten gefordert wurde.

In der Stille des Seminarlebens war er auf das eifrigste bemüht, seine Seele nach dem Leben der Heiligen unserer hl. Kirche zu bilden und seine Mitalumnen dazu zu ermuntern. Er sprach damals einen heiligen Gedanken aus, den er aus den theologischen Vorlesungen zu München mitgebracht hatte und dessen Ausstührung er uns aus Herz legte. Zeder junge Geistliche möchte sich aus den vielen Heiligen einen herauswählen, welcher ihm besonders zusage, mit dessen Leben sich durch genauss Duellens Etudium vertraut machen, in das Leben des Heiligen selbst sich hineinsleben, nach langiährigem Studium und Leben eine Viographie desselben verfassen und der christlichen Mitwelt durch Herausgabe derselben bekannt machen 1). Auf diese Weise würden wir ein allseitig behandeltes Leben der Heiligen, welches das innere Leben und die allmähliche Entsaltung und Vollendung derselben uns ausbeckte, bekommen, während jetzt so manche berartige Bearbeitungen mangelhaft erschienen.

Der vorwiegende Gegenstand seiner Unterhaltungen während seines Seminarlebens war die Lage unserer heiligen Kirche in unserem deutschen Lande, wie der Bureaufratismus die Kirche so gesesselt habe, und wie die Kirche, seitdem sie durch den glorreichen Kamps des Erzbischofs Clemens August angesangen, sich der vielen Fesseln zu entledigen, auch setzt den Kamps fortsetzen und vollenden müsse, um ihr reiches Gnadenleben in aller und seder Hinsicht entsalten zu können. Er schilderte uns, noch 4 Jahre vor dem Sturme von 1848, wie durch Volksmissionen und Exercitien, welche damals dei ums kann dem Namen nach gekannt waren, das gländige Volk und der Clerus überall geheiligt werden müsse 2)."

<sup>1)</sup> Er selbst scheint sich ben hl. Karl Borromeo dafür ausgewählt zu haben, über deffen Schriften und Lebensbeschreibungen er noch als Bischof Nachsorichungen ansstellen ließ. Die diesbezügliche Correspondenz aus dem Jahre 1858 stimmt mit dem hier entwickelten Plan.

<sup>2)</sup> Während ber Jahre, welche er zu Brig im Wallis verbrachte, zum Theil auch in Tirol, hatte Ketteler diese und andere Mittel der außerordentlichen Seelsorge in voller liebung gesehen und konnte sich einigermaßen von deren Wirkung auf das Volk einen Begriff bilben.

Der einzige Brief von Kettelers Hand, ber aus bieser Zeit bekannt geworden, ift ganz erfüllt mit dem Gedanken an das Uebernatürliche. Er war veranlaßt durch einen Trauerfall in der Familie und trägt das Datum bes 6. Januar 1844:

"D vermöchten wir einen Augenblick mit ben geiftigen Augen bas Leben zu erschauen, das Chriftus in den Wiedergeborenen begründet und mit feinem Fleische und Blute das ganze Leben hindurch genährt hat — wie könnten wir dann noch in dem Hinwegfallen des Körpers einen Tod erfennen und beweinen! Bie wunderbar fcon nuß oft in folden Klöftern, wo das geiftige Leben einen hohen Grad der Ausbildung erlangt hatte und ein ftarker Glaube schon in annäherndes Schauen übergegangen war, das Sinfcheiden eines heiligen Bruders gewesen fein! Ja, wir steden noch viel, viel zu tief in einer ftarren, ungeistigen finnlichen Auffassung der Dinge fest. Welche Macht hat noch die sinnliche Trennung und Bereinigung auf uns, obwohl fie in durchaus gar feiner Begichung zur Wahrheit, d. i. zur mahren Berbindung in Chrifto Jefu fteht! . . . Reinen Ramen gibt fich unfer Seiland lieber als folche, die das leben aus= brilden, das er der Welt zugetragen, und alle andern Gaben waren nichts, wären Staub und Afche, wenn diefe fehlte. Diefes neue Leben ift es, das wir uns gewöhnen muffen in unfern lieben Angehörigen zu erkennen und allein zu lieben. Diefes Leben vermag uns aber feine Gewalt zu nehmen, am wenigften der Tod des Leibes. . . . Nicht den Leib, der auch im Beften gegen den Beift ankämpft, follen wir lieben, fondern den Beift, der ja doch ichon bier auf Erden fast um fo mehr unferm Berkehr entzogen ift, je uniger er mit Christus vereinigt ift."

Zum ersten Male schließt der Brief mit dem Gruße: "Gelobt sei Fesus Christus!"

So fam die Zeit der heiligen Weihen heran. Um 29. Februar 1844 erhielt Retteler bie vier niederen Beihen; am Samftag, 2. Märg, im Dom von Münfter das Subdiakonat. Seine gute Mutter wohnte der Feier bei, auch seine Schwestern und sein Bruder Max. An diesem Tage war Ketteler bei den Seinigen zu Tisch; am Abend fuhr er mit der Mutter zur Fasten-Andacht in der Liebfrauenkirche nach Ueberwasser. Fünf Tage fpater, 7. Marg, eben aus bem Colleg heimkehrend, erfuhr er burch feinen Bruder, die Mutter sei ernftlich erfranft. Sofort eilte Retteler zu der Rranten; die Nacht verbrachte er an ihrer Seite, während die Brüder im Borgimmer fich bereit hielten. Für die folgende Nacht übernahm eine barmherzige Schwester die Pflege, aber auch Retteler mar die gange Nacht über zur Stelle; dreimal brachte er den Schwestern Nachricht. Bis gum nächsten Abend waren auch die Brüder Clemens, Wilderich und Richard eingetroffen. Während bes Tages besuchte Retteler, trotz der wachsenden Sorge um die Mutter, gewiffenhaft seine Collegien, aber die freien Stunden war er an ihrer Seite, um mit ihr zu beten. "Ich mußte ihr sehr viel vorbeten," heißt ce jum britten Mal am 11. März in seinen Aufzeichnungen, "zuerst viele Krankengebete aus bem "Baumgarten", bann bie

fieben Bußpfalmen; endlich nahm sie selbst den Nacatenus, um uns ein Gebet zu zeigen . . . das Gebet vor den Bußpfalmen. Ich mußte endlich gewaltsam abbrechen . . . Sie schien mir in diesem Augenblick so gefaßt und klar und ruhig über ihren ganzen Zustand, daß ich mich des bestimmten Gefühles ihres Todes nicht erwehren konnte."

Am 12. März empfing die Krante "mit allem Bewußtsein" die Saframente der Sterbenden. Sie litt schwer, und mit ihr die ganze Umsgebung; namentlich die Nächte waren böse. Als Ketteler in der Frühe des 13. März zur hl. Messe ging, sagte sie ihm, er möge deten, daß Gott sie den Zhrigen noch erhalte. Sie habe nie so gelitten. Er war an ihre Seite zurückgekehrt, als mit einem Male der Schmerz nachließ. Die Kranke sant in Schlummer, aus dem sie sauft hinüberging. Ketteler, noch im rechten Augenblick gerusen, drückte ihr die Augen zu. Die beiden sols genden Tage verbrachte er zum großen Theil an der Seite der Leiche. Samstag den 16. März half er selbst, die theuere Leiche in den Sarg segu; es waren eben 14 Tage seit seiner Weihe. Beim Todten-Amt für die Mutter sungirte er zum ersten Mal als Subdiason am Altar. Montag den 18. März fand zu Hartotten das Begräbnis statt 1). Für Ketteler war es die Borbereitung zu seiner Diasonats-Weihe, welche am 10. April 1844 Weihbischof Meschers im hohen Dom ihm ertheilte.

Um 11. Mai schreibt er tröftend an seine franke Schwägerin:

"Es sind freilich oft funchtbar schnerzliche Mittel, die Gott anwendet, und dazu gehört gewiß in hohem Grade Deine Krankheit. Alber wenn Er nur endlich unser Herz so bereitet, daß es würdig ist mit Ihm vereinigt zu werden, wie klein wird ums dann die Spanne Zeit unserer Wanderschaft, wie gering selbst das größte Leiden für einen solchen Lohn erscheinen! Ich verlange recht nach der Zeit, Dich, liebe Paula, wieder einmal zu sehen. Was liegt nicht alles zwischen der Zeit unsers letzten Zusammenseins und dem heutigen Tage, und doch ist es auch damit wie mit Deiner Krankheit: viel Schmerzen silr den natürlichen Menschen, die mit dem Winde vorübergehen, viele Freude für den geistigen Menschen, eine Freude, die ewig andauern wird! Ich möchte wahrhaft unserem Mütterchen den höchsten Schaß, den Tod der Gerechten, nicht wieder rauben. Gelobt sei Fesus Christus!"

Samftag den 1. Juni 1844 folgte die Priesterweihe. Seine Seminarsfreunde Stumpf und Wesener wurden am gleichen Tage geweiht. "Benn je einer," so schrieb später Ferdinand Stumpf, "so hat Ketteler sich mit dem größten Ernste auf die Erlangung der priesterlichen Bürde vorbereitet."

Tags nach der Weihe, am Dreifaltigkeits-Conntag, den 2. Juni 1844,

<sup>1)</sup> Unter dem Titel "Einige Notizen über Mütterchens Tod" hat Ketteler aus jener Zeit zwei handschriftliche Berichte über den Berlauf der letzten Krankheit seiner Mutter hinterlassen. Beide combinirt, sind von Dr. Raich in Kettelers Brieffammtung aufgenommen worden. Bgl. Briefe S. 140.

feierte er in der fürstbischöflich v. Galen'schen Kapelle im Dom sein erstes beiliges Mestopfer; seine nächsten Freunde dienten ihm dabei; das weiße Meßzgewand, das er trug, war von seinen beiden Schwestern Gräfin Merveldt und Gräfin Galen gesertigt. Im Seminar unter den Alumnen, wie im Ketteler'schen Familienfreise wurde der Tag sesslich begangen.

"Am Abend dieses heitigen Tages," erzählt Wesener, "hatte ich noch die Freude, einige Zeit bei ihm allein auf seinem Stüdden zuzubringen. Gar sehr bewegt war sein Herz von heitiger Freude und Wonne. Erzeigte mir das Bild seiner setigen Mutter, welches man von ihr als Leiche abgenommen hatte, und das Mesgewand, welches aus dem schwarzen seidenen Aleide der hochseligen gesertigt, ihm von seinen Schwestern geschentt war, und gedachte ihrer mit so liebendem, trenen Kindessherzen."

Einstweilen blieben die neugeweihten Priester noch im Seminar, allein es sehlte ihnen nicht an Gelegenheit, in den seelforglichen Verrichtungen sich zu üben. Vereits als Diakon hatte Ketteler einmal öffentlich die Kanzel bestiegen. "Seine erste Predigt im Jahre 1844," schreibt 27. November 1877 eine alte Dienerin des Hauses, "am (zweiten) Sonnstag nach Oftern über den Text: "Ich din der gute Hirt" ist mir noch heute sehr erinnerlich")." Jest nach der Priesterweihe war seine erste öffentliche Funktion die Mitwirkung bei der seierlichen Frohnleichnamssprozession. Unterdessen arbeiteten seine Schwestern auf dem gräftlich Mersveldt schen Familiensitze zu Lembeck an seiner Ausstaffirung. Auf eine briestliche Ermahnung von ihm, dies doch ja rein zur Ehre Gottes zu thun, schreibt ihm seine Schwester Sophie siedevoll noch im Laufe des Monats Jusi:

"In jede unserer Handlungen schleicht fich so leicht die irdische Liebe und Gestunung ein, und so daufe ich es Dir doppelt, daß Du mich bei der Frende, Deine Priester-Ausstattung zu machen, auf den rechten Weg geleitet hast, gestiebter Wilhelm, und mit der Gnade Gottes will ich mich nun recht bemilhen, tiinftig nur in diesem Sinne für Dich, meinen geliebten Bruder zu schaffen, und dem lieben Heiland dadurch einen kleinen Beweis meiner Dankbarkeit für die großen Gnaden, die er Dir und durch Dich uns erzeigte, darbringen zu

<sup>1)</sup> Retteler, der sonst seine Predigten sehr genan registrirt, zumal in den ersten Jahren, hat diese nicht verzeichnet. Auf dem Blatte, auf welchem er nach dem Tod der Mutter den ersten Bericht von ihrer Krantheit entwirft, findet sich jedoch der angesangene Entwurf dieser selben Predigt. Sie beginnt mit der Anrede: "Geliebte Brüder und Schwestern in unsern Herrn Jesu Christo!" und behandelt 3 Buntte:

<sup>1.</sup> Rothwendigfeit, ju den Schafen Jefu Chrifti ju gehören, um felig ju werden.

<sup>2.</sup> Richt alle, die in der Rirche find, gehören zu diefen Schafen.

<sup>3.</sup> Rennzeichen, woran wir erkennen, ob wir zu der Heerde Jesu Christi ge-

können und auch das Andenken unseres geliebteften Mütterchens dabei auf die rechte Weise vor Augen zu haben. Du, geliebter Wilhelm, mußt unsere Gaben dann aber auch so aufnehmen und nun den lieben Heiland bitten, unsere Herzen immer mehr von der irdischen Liebe zu reinigen und mit seiner heiligen Liebe zu erfüllen."

Es war für Ketteler eine besondere Freude, seine erste Predigt als Priester in Harkotten halten zu dürsen. Er sprach über das Evangesium des 7. Sonntags nach Pfingsten 1), (in jenem Jahr den 14. Juli). Den Entwurf seiner Homistie überschreibt er: "Zwei wichtige Lebensregeln." Die Regeln lauteten nach seinem Texte: "Hütet euch vor den falschen Propheten"; "Feder gute Baum bringt gute Frucht". Vierzehn Tage später, 28. Juli, verwerthete er nochmals den ersten Theil dieser Predigt vor der Militärgemeinde in der Fesusenstuckung; 31. Juli predigte er zu Havisches über Mariä-Heimsuchung; 18. August in der Aegiditirche zu Münster über Mariä-Himmelsahrt.

Die Herbstferien bachte Ketteler in Lembeck bei seiner Schwester zu verbringen, wo man ihn zum 14. September erwartete. Von hier plante er schon lange zuvor eine Wallsahrt nach Trier zur Verehrung des hl. Rockes. Da bot sich unerwartet eine Gelegenheit, nach  $1^1/_2$  Jahren wieder einnal regestrechte Exercitien zu halten. Zwar lag die Priesterweihe eben erst hinter ihm, und waren derselben vom 23. Mai dis 2. Juni gleichfalls eine Art von Exercitien voransgegangen. Allein diese hatten nur darin bestanden, daß den Alumnen Büchlein mit den Meditationspunkten ausgetheilt wurden, mit welchen sie sich zur bestimmten Zeit im Gebet zu besichäftigen hatten.

Nun vernahm er, daß Pfarrer Westhoff von Diestedde, ein hochangeschener, im Collegium Germanicum gebildeter Priester, Exercitien für Geistliche gebe. Bald hatte er einige Freunde für den Plan gewonnen, und im Pfarrhause zu Hagen bei Osnabrück unterzogen sie sich gemeinsam diesen heiligen Uedungen, die wohl unter die ersten Priesterexercitien zu zählen sind, die seit langer Zeit im Norden Deutschlands wiedergegeben wurden. Retteler hatte darum bereitwillig die Wallsahrt nach Trier geopfert; er überredete aber setzt auch seinen Schwager Grasen Galen, das ihm gehörige Haus Göttendorf bei Münster zur Abhaltung solcher Uedungen zur Verfügung zu stellen. Eine Reihe von Jahren hindurch ist diese geistliche Wohlthat dort Vielen zu Theil geworden.

Noch eine andere Angelegenheit hielt Ketteler in diesen Tagen lebs haft beschäftigt. Aus der Zeit des Seminarlebens erzählt sein Freund Besener: "Was seine Seele schon damals am meisten bewegte, war die

<sup>1)</sup> Matth. 7, 15.

Sorge, welche die hl. Kirche hat, diesenigen, welche sich zum geistlichen Stande berusen fühlen, nach ihrem Geiste und den hl. Borschriften hiersür von früher Jugend an zu erziehen. Deshalb wünschte er nichts so sehr, als daß in allen Diöcesen Knaden-Seminarien errichtet werden möchten. Er erzählte mir oft von dem Knadenseminar in Sichstätt, das der Bischos Graf v. Reisach errichtet und unter die Leitung des Regens Ernst gestellt, welches er persönlich besucht und kennen gelernt habe. Er sprach den innigsten Bunsch aus, ein ähnliches für die Münster'sche Diöcese errichtet zu sehen. Daher hat er mich, in welchem er Liebe und Berus für Erziehung der Jugend zu erblicken meinte, ermuntert, in Sichstätt im Knadenseminare einige Zeit zu weilen und dort die Leitung und Führung der jungen Leute kennen zu sernen, um darnach, zurückgekehrt, in dem in unserer Diöcese zu errichtenden Institute das auszussühren, was ich daselbst kennen gelernt hätte."

Als der Herbst nahte, war Wesener bereits von der Bischöfl. Behörde als Lehrer für die Rectoratsschule in Xanten außersehen, aber ein mehrsmonatlicher Ursaub zum Zweck einer solchen weiteren Außbisdung war schon zu erlangen. Ketteler selbst schrieb an Regens Ernst nach Eichstätt und machte unterdessen für den Freund die Mittel stüffig. Schon in den ersten Tagen der Ferien konnte er ihm mittheisen, daß vorläusig 100 Thaler für ihn disponibel seien, und drängte ihn, da Dr. Ernst mit der Untwort zögerte, doch auch seinerseits sich nach Eichstätt zu wenden. Er fährt fort:

"Neber diese 100 Thaler kannst Du auch dann verfügen, wenn das Eichstätter Projekt sich nicht ausfilhren ließe, und Du auf einem andern Wege dann etwa versuchen solltest, dasselbe Ziel in Betreff Deiner Ausbildung zu erreichen. Möchte doch Gott diese schreibfaulen Eichstätter antreiben, endlich, und zwar günftig zu antworten, denn nur mit dem größten Schmerze würde ich es sehen, wenn Du auf Deinem von der Vorsehung so bestimmt auf die Kindererziehung geseiteten Lebenswege, Dir nun nicht die volle Ausbildung verschaffen könntest, wie sie zu diesem Beruse und höchstmöglichster Wirtsankeit zur Ehre Gottes so wünschenswerth und Deinem Gerzensdrange so entsprechend wäre. Gott stehe uns bei mit seiner Gnade in unserem ernsten Beruse."

Aber aus Eichstätt tam feine Antwort, und 2. Oktober schrieb Ketteler abermals an den Freund:

"Gelobt sei Fesus Christus! Lieber Wesener! Mecht ungerne habe ich aus Teinem Briefe ersehen, daß Du Dich noch immer in der peinlichen Lage der Ungewißdeit über Deine nächste Infunft befindest, odwohl auch solche Lagen gewiß in unsere Erziehung für unseren lieben Heiland hineingehören, und, da sich nur shiernach der Werth aller Dinge bestimmt, für uns nüstlich und gut sind. Da es sich dei Dir, wie mir scheint, vorläusig durchaus nicht so sehr um eine fernere wissenschaftliche Ausbildung handelt, die ja durch das gauze Leben sich durchzieht, aber auch nach gelegtem Grunde überall mehr und weniger erlangt werden fann, sondern vielnicht um's Kennenternen der praktischen Ex-

ziehung für den Nebenmenschen und der ewigen Grundlage der katholischen Ascese für Dich selbst, so scheint es mir allerdings als wenn Du diesen Doppelzweck unter den gegebenen Umständen nur in Eichstätt erreichen könntest, wo Du im Anabenseminar die Erziehung praktisch durchgeführt und im Regenseinen ganz sicheren Nathgeber antreffen würdest. In München und an andern Orten würden dagegen diese Zwecke ganz undefriedigt bleiben, und nach Rom zu gehen würde ich gewiß in keiner Weise widersprechen, aber auch nicht an rathen, da mir Deine ganze Lage zu wenig bekannt ist. . . . So wünsche ich denn herzlich, daß Du bald Gewisheit erhaltest, wobei ich noch bemerke, daß ich Dir das Geld sosort, und wenn Du es wünschen solltest, auch noch 50 Thaler mehr zuschießen kann. Mit herzlicher Liebe Dein Freund Ketteler.

Die Ausführung des Projektes scheiterte jedoch endlich an der Besicheidenheit des Regens Ernst, welcher sein Knaben-Seminar nicht als Muster-Anstalt aufgestellt wissen wollte, und deshalb, ungeachtet dringlicher Borstellungen bei Bischof Reisach, die Aufnahme des jungen Priesters in sein Seminar ablehnte. Wesener kam nach Kanten. Unter den Zögslingen, die dort seiner besonderen Sorgsalt anvertraut wurden, war auch Albrecht Frhr. v. Nagel, der Stiefsohn Wilderich v. Kettelers.

Auch Ketteler, wiewohl er nur ein Fahr im Sentinar gewesen war, sehrte nicht mehr dahin zurück. Bevor die Ferien zu Ende waren, ersuhr er seine Bestimmung für die dritte Kaplansstelle in Beckun. Am 5. Oktober erhielt er seine Facultäten, am 5. November wurde sein Ernennungsbekret ausgesertigt, beibes noch unterschrieben von dem greisen blinden Oberhirten Caspar Max. Schon 1. Oktober, am Kirchweihsest, hatte der neue Kaplan durch eine Festpredigt 1) in seinem Wirkungskreise sich eingeführt.

# 4. Kaplan in Bedum 1844—1846.

Drei Wochen nach seinem Amtsantritt fonnte Ketteler an die Seinen schreiben :

"Ich beginne nun etwas den mir hier von Gott angewiesenen Berufsfreis zu überschauen und habe keinen andern Bunsch, als daß ich nach den paar Tagen, wo ich auf dem Sterbebette liegend wieder auf ihn zurückbliefe, mit ruhigem Geiste möge hindlicken können. Menschenkraft vermag nichts auf einem so hohen geistigen Gebiete; aber daran liegt nichts, wenn wir nur die Gotteskraft, die in uns und durch uns wirken will, nicht behindern. Gott gebe uns ein demüthiges einfältiges Herz: das ist die Bedingung des Wirkens des göttlichen Geistes in uns; bis dahin ist unser

<sup>1)</sup> Bgl. Raich, Predigten des H. H. v. Netteler I, 3. Um 20. Oktober hielt Ketteler daselbst zum ersten Male in der Reihe der Napläne die Sonntagspredigt und zwar über "den todten Glauben". Dagegen notirte er selbst, daß seine erste Predigt in Bechum überhaupt am 1. Oktober auf das Fest der Kirchweih gewesen sei.

Rennen ein eitles Vertrauen auf eigene Kräfte. Der große wunderbare Upostel Paulus sagte: "Ich rühme mich meiner Schwachheit" und warum? −- weil er eben bei seiner natürlichen Schwachheit in seinem ungeheuren Wirken die Kraft Christi erfannte. . . Diese Gedanken haben mich in dieser Zeit viel beschäftigt; deßhalb sind sie meiner Feder entschlüpft."

Bechum war freilich nur eine kleine Stadt und zählte damals kaum mehr als 4000 Einwohner, allein da die Pfarrei noch weithin über das Land und eine Auzahl von Banerschaften sich erstreckte, so gab es vollauf zu thun. Stadt- und Land Seelsorge, Kirchen- und Schul-Dienst waren hier vereint, und Ketteler fand seinen Bunsch erfüllt, vor allem unter einem tüchtigen, seeleneisrigen Pastor einige Jahre als Kaplan seine Schule zu machen. Un der Spitze der Beckunter Geistlichkeit stand der Pfarrer und Landdechant Bictor Hagemann, der erste Kaplan war Bernhard Jurhorst, der zweite Joh. Bernh. Brinsmann, später Bischof von Münster. Auf einer Eingabe vom 20. August 1845 werden im ganzen 8 Priester in Beckum genannt: Ein Jubitarpriester, der dem Kapuziner-Orden angehörte, Joh. Lucke, ein emeritirter Priester Heinrich Haseusus, ein Biear und Nector Bernhard Bahlmann und der Euratpriester Wilh. Stumpf. Schon 10. November berichtet Ketteler: "Ich stehe in einem sehr angenehmen Berhältniß zu den übrigen Geistlichen."

Eine besondere Freude hatte er an der Beckumer Kirche. "Wenn wir aus der Schönheit der Kirche," so sagte er bei seiner Kirchweih Predigt, 1. Ottober 1844, "auf die Gottessurcht jener schließen, die ihrem Gott und Heilande eine solche Wohnung erbaut haben, so gab es dannals ibei der ersten Einweihung) wohl im ganzen Münsterlande keine frömmere Gemeinde als die hiesige, deun ich wüste kaum ein schöneres Gotteshaus aufzusinden. . . . . Wie ich sehe, habt Ihr (auch) schon angesangen, und die Altäre nen und schön hergerichtet. Es bleibt aber (freilich) noch manches zu thun übrig."

Hier begann nun der neue Kaplan ein sehr strenges, arbeitsames und seeleneifriges Leben. "Wie stannte ich," erzählt Wesener, der ihn nach einiger Zeit besuchte, "als ich ihn auf einem schmalen niedern Stübchen wohnen sand, welches derartig war, daß er, wenn er ausrecht stand, mit seinem Kopse saft bis an die hölzernen Bretter reichte. Aus dem Wenigen, was ich dort sah, was er mir erzählte und wohin er mich sührte, erfannte ich, wie sein Herz brennend voll Seeleneifer in der surzen Zeit seines Wirkens in alle heiligen Juteressen der Pfarrfinder eingegangen sei. . . ."

Dies fonnte ihn jedoch nicht abhalten, durch Studien sich geiftig weiter zu bilden. Schon 10. November schieft er an seine Berwandten eine Liste von Büchern, die für ihn angeschafft werden sollten. Als er einige Monate später seinem Bruder ein philosophisches Werk anempfahl, das er selbst

chen durchstudiert hatte, fügte er bei: "Das Buch erfordert aber einige Monate hindurch täglich einige Stunden anhaltendes und zurückgezogenes Studium."

Für das Predigtamt wurde Retteler gleich anfangs ziemlich in Anspruch genommen. Die Reihe für die Sonntagspredigt traf ihn zwar nur alle 14 Tage, aber an den Festen und bei besondern Gelegenheiten, wie Charfreitag, Frohnleichnam, Erste Kinder-Communion und dergl. mußte gewöhnlich er die Kanzel besteigen. Auch nach auswärts wurde er zuweilen zur Predigt eingeladen. Am 23. September 1846 hielt er die Festpredigt bei der Einweihung der neuen Pfarrfirche zu Füchtorf, zu welcher das Haus Harfotten gehörte. Schon dies zeigt, daß feine Predigten gefielen und Gindruck machten. Dabei lag es aber in seiner ganzen bamaligen Richtung, daß er vorwiegend als Bufprediger auftrat und die erschütternden Themata mit Borzug behandelte. "Um Feste Maria-Heinfuchung," so erzählt eine nahe Berwandte Rettelers, "ift in der Affener Kapelle vollkommener Ablaß, und cs muß im Jahre 1845 gewesen sein, als er vor einer großen Schaar von Landleuten, die zum Feste zusammengeströmt waren, auf dem Hof die Predigt hielt. Sein Vorspruch war : "Biele find berufen, aber wenige außerwählt." Er sprach mit einem solchen Fenereifer und einer solchen Gewalt, daß alles erschüttert war. In seinen spätern Jahren, als wir ihn daran erinnerten, gereute es ihn noch, an einem Muttergottesfeste eine so schreckliche Predigt gehalten zu haben."

Dies Beispiel steht nicht allein. Zum Schutzengelseste 1846 wählte er den Text Matth. XVIII, 7 "Wehe der Welt um der Aergernisse willen," und sprach über das Aergerniss der Eltern, Herrschaften und Obrigseiten; auf Maria Gedurt 1845 predigte er antnüpsend an die Demuth Marias über den viersachen Stolz: den der Engel, der Menschen, der Thiere und den ohne Namen. Unter letzterem verstand er den auf irdischen Besitz, Geld und Kleiderpracht; mit "Stolz der Thiere" bezeichnete er die ungevordnete Hochschaftung seiner selbst wegen dessen, was dem Menschen mit dem Thier gemein, Eigenschaften des Körpers, Schönheit, Kraft, aber auch Geburt und Stand. Seine Abschiedspredigt von Beckum war über die Ewigseit der Höllenstrafen.

Ein echt apostolischer Geist trieb ihn jedoch, auch über den Kreis des Gewöhnlichen hinaus auf der Kanzel Gutes auzuregen. Am 2. Februar 1845 sprach er in sehr eindringlicher Predigt über den "Missionsverein" und die Pflicht der Glänbigen, deuselben zu unterstützen 1). Noch im selben Jahre gelang es ihm, die Ginführung der "Herz Mariä-Bruderschaft zur Betehrung der Sünder", in welche ihn Windschann in München als Mitglied ausgenommen hatte, für die Pfarrei durchzusezen. Im Ottober

<sup>1)</sup> Raich, Predigten I, 406.

war alles in Ordnung und nach mehreren vorbereitenden Predigten im Abvent erfolgte die Errichtung.

Eine besondere Beranlassung zu ernster Belehrung bot dem Prediger eine Anzahl von Kirchendiebstählen, die in letzter Zeit in der Umgegend vorgekommen waren. Um meisten Eindruck machte auf die Bevölkerung die Entwendung des in hoher Berehrung stehenden wunderbaren Kreuzes von Stromberg. Die hl. Kreuzstirche daselbst war in der Nacht vom 21. auf 22. November 1845 gewaltsam erbrochen und alle Werthgegenstände, Kirchengefäße wie Weihgeschenke und das Kreuz selbst waren gestohlen worden. Ketteler veranstaltete mit seinen Pfarrtindern an den Ort des Berbrechens eine Sühne-Walfsahrt 1). Unterwegs wurden die Stationen gebetet, wobei das Bolf jedesmal niederkniete, ein frommer Gebrauch, der sich auch in den spätern Jahren erhielt. Kurz nach der Sühne-Prozession, am 12. Juli 1846, hielt dann der Kaplan eine Predigt über die Kirchendiebstähle:

"Schon lange, Geliebte, hatte ich vor, mal in Eurer Gegenwart den Kirchenraub zu besprechen, der in diesem Jahre in Stromberg stattgesunden, und ich komme num dei Gelegenheit unserer sürzlich stattgesundenen Waltsahrt auf diesen Gegenstand zurück. Von der Waltsahrt selbst will ich heute also nicht sprechen. Ich hätte vollen Grund, alle, ohne Ausnahme, die an dieser Waltsahrt Anteil genommen, wegen ihres durchaus guten Vetragens recht sehr zu toden. Ich hätte ebenso Grund, manche zu tadeln, die sich von der Theil nahme ausgeschlossen. Aber, wie gesagt, nicht hiervon will ich heute sprechen, sondern die Frage will ich beantworten: Wer sind die Kirchenräuber, die das Kreuz in Stromberg gestohlen haben?

Die Frage, die ich zu beantworten unternommen, will ich nicht aus den Gerichtsatten und Polizeiverhandlungen entscheiden, sondern aus der hl. Echrift . . . "

Nun entwickelt der Prediger die allgemeinen Grundfäge, weßhald Gott solche Verbrechen nicht durch Eingreifen seiner Allmacht hindere. Er zeigt, daß wie vor den Kirchenränber, so vor jeden Menschen "Segen und Fluch" zur freien Wahl hingelegt sei, und schließt dann:

"Was folgt nun, Geliebte, aus dem Gefagten für unfern Gegenstand? Woher fommt es, daß Gott das Gnaden-Arenz von Stromberg aus unferer

<sup>1)</sup> Die Ballsahrt zum wunderthätigen Kreuzbilde von Stromberg stand schon seit 1602 in Büthe. Ursprünglich war der Termin für dieselbe der Sonntag nach dem Feste der Geburt St. Johannes des Tänsers, seit 1784 aber die ganze Ottav vom Donnerstag vor dis zum Donnerstag nach diesem Sonntag. Die Zahl der Ballsahrer während der Cstav betrug im Beginn des Jahrhunderts manchmal 60,000. Bermuthlich ging von Bechum auch schon vor 1846 sährlich eine Procession nach Stromberg. Allein seit der Entwendung des verehrten Kreuzbildes blieben die Ballsahrer aus. Unter diesen Umständen hatte die von Ketteler veranstaltete Procession für den Ballsahrtsort ihre besondere Bedeutung, abgesehen von dem moralischen Sinder einer solchen Sühnerzeier. Ueber das Krucisstells von Stromberg und dessen Betwendung vgl. F. Kissember, Fragmentarische Nachrichten über das berühmte Krucisstells und die Kreuzstirche zu Stromberg, dritte vermehrte Ausstage 1893 2. 21 s.

Mitte hat stehlen laffen? Sind die Diebe die Hauptursache? Nein, sondern unsere Sünden! Gott entzieht uns seinen Segen; es ist der Fluch über unsere Sünden.

Woher fommt es, daß Gott die andern Kirchenraube zugelaffen? Dieselbe Ursache! Doch, Geliebte, Gott hat noch andere Strafen für die überhandenehmenden Sünden, und auch von diesen hat Gott schon Drohungen ausgeschickt. Bor einigen Jahren eine ansteckende Krankheit (Pest); set Schaden an Kartoffet und Korn (Hungersnoth); die größte endlich ift, wenn Gott uns den Glauben entzieht. Möchten wir alle diese Drohungen verstehen, und unter dem Schutze des Herzens Maria Buße thun, so lange es Zeit ift. Amen."

Sine Gelegenheit, auf einen weiten Kreis von Hörern durch sein mächtiges Wort einzuwirfen, fand Ketteler während der gläuzenden achttägigen Feier des goldenen Bischossjubiläums des Münsterer Sberhirten 6. dis 13. September 1845. Für den Abend des letzten Tages improvisirte er im Berein mit mehreren andern Priestern "eine allgemeine Versammlung zur Besprechung firchlicher Fragen" im Schloßgarten. Unter den drei Rednern, die hier vor einer ungehenern Volksmenge das Wort ergriffen, Dr. Sd. Michelis, einst der Geheimsekretär Elemens Augusts, und Kaplan Ruland von Berlin, sprach Ketteler an erster Stelle und brachte großen Eindruck hervor.

"So hat Wilhelm Emmanuel," schließt der Bericht eines Augenzeugen über seine Rede, "schon als Kaplan von Beckun jeues Programm aufgestellt, woran er alle Stadien seines segensreichen Wirkens hindurch mit der Devise: "Für die Kirche und für das Volk" unverbrüchtich treu bis an sein rührend erbauliches Ende festgehalten hat."

Nicht minder thätig als auf der Kanzel erwies sich Ketteler im Beichtstuhl. Es wird von ihm gerühmt, daß er auch an Werktagen Vormittags oft bis 10 und 11 Uhr im Beichtstuhl zu treffen gewesen sei. Ein Denkmal dieses seines Gifers hat er hinterlassen, indem er hinter dem Hochaltar der Kirche von Bechum auf eigene Kosten einen neuen Beichtstuhl errichten ließ, der bei besondern Veranlassungen, wenn mehrere Beichtväter anwesend waren, gute Dienste that.

"Kaplan v. Ketteler," so heißt es nach den Berichten eines Seminarfreundes, "war wie ein Nathgeber und Tröster der Erwachsenen, so ganz besonders ein Freund der Kinder. Er hatte für die Schulkinder, die so weit von Beckum entsernt wohnten, daß sie Mittags nicht zum elterlichen Hause gehen konnten, ein eigenes Jimmer einrichten lassen. Dort saßen sie an kalten Winterstagen in der freien Zeit am warmen Ofen, und der Kaplan mitten unter ihnen. Er scherzte mit ihnen, belehrte und ermunterte sie und erzählte ihnen heitere und ernste Geschichten." "So lange ich den Beruf habe, als Seclforger Kinder zu beaufsichtigen," hat Ketteler später einmal erzählt 1), "habe ich jolchen Kindern, die an dem Herzen einer schlechten Mutter gelegen, die sorgfältigste Pflege angedeihen lassen." Es griff diese Erinnerung zurück dis zu seiner Kaplauszeit in Bechum. Er sand die Unterderger Gegend, einen Theil der Bechumer Landgemeinde, sittlich start gesunken, und wie es scheint auch secssor der verachlässigt. Hier traf er auf viele von "seinen Kindern, die ihren Bater nie gefannt, vielleicht auch ihre Mutter nicht, oder in der Mutter ein Bild der Berworsenheit". Er nahm sich sehr um diese armen Geschöpfe au, und war bemüht, dieselben aus den Händen der Mütter weg, und wo möglich bei einem braven Bauern unterzubringen.

Von dem gesammten Wirfen des Kaplans v. Ketteler in Beckum gibt ein Brief seines damaligen Mitkaplans, des Bischofs Joh. Vernhard von Münster, (16. Februar 1878) ein anschautliches Bild:

"Im allgemeinen kann ich sagen: Wenn Sie unter Berücksichtigung der v. Ketteler'schen Individualität das Leben und Wirfen eines durch Frömmigkeit, Seeleneiser und natürliche Begadung ausgezeichneten Priesters, der in jeder Beziehung als Muster sür die Seelsorge Geistlichkeit ausgestellt werden kann, beschreiben, so haben Sie den Kaplan v. Ketteler richtig gezeichnet. Er sührte ein streng assectisches Leben, hielt mit der größten Bünttlichkeit seden Tag seine Betrachtung, geistliche Lesung, Visitatio SS. Sacramenti, betete wenigstens einmal täglich den Rosenkrauz, geizle, darf ich sagen, mit der Zeit, indem er jeden freien Augenblick, der ihm von seinen Berufsarbeiten übrig blieb, zum Studieren oder Beten benußte, beichtete alle acht Tage, war ein warmer Verechrer der lieben Mutter Gottes und suche die Andacht zu derselben, namentlich das Rosenkrauzgebet auf alle Weise unter den Pfarreingesessen zu fördern. . . .

"Seine Berufspflichten erfüllte er mit der strengsten Gewissenhaftigkeit und zeichnete sich besonders aus durch Giser im Beichtstuhl, im Besuche der Schulen, der Kranken, durch liebevolle Theilnahme für die Armen, welche er durch reich liche Almosen unterstütze, und namentlich durch seine Predigten und Bolksfatechesen. Lestere hielt er zur Sommerzeit seden Sommag in einer von der Pfarrtirche 3/4 Stunden entsernten Bauerschaftsschule. Der Zudrang der Gläubigen zu derselben war regelmäßig so groß, daß die Schule die Menge der Juhörer bei weitem nicht fassen konnte. Er hielt die Katechese deßhald meistens draußen im Freien, wenn die Witterung es eben erlaubte. Nach der Katechese ging er in die Bauerschaft (ost) dis zum späten Abend, um Kranke und andere Pfarreingesessen in ihren Hänsern zu besuchen."

<sup>1)</sup> Die großen sozialen Fragen der Gegenwart, Mainz 1849, S. 74 (Künfte Predigt, 19. Dezember 1848). Auch in den spätern Ausschreiben als Propst in Bertin, wie als Bischof von Mainz tommt Ketteler wiederholt auf die Lage solcher unglücklichen Kinder zurück.

<sup>2)</sup> hirtenbrief . . . über Gründung eines Anaben-Rettungshaufes für die Diöcefe Maing 19. Marg 1863 S. 5.

Die Unterberger Schule, bei welcher diese Katechesen stattsanden, lag auf dem Wege nach Assen, wo die Familie von Kettelers Schwager, des Grasen M. Galen, damals ihren Wohnsitz hatte. Da machte denn der Kaplan nach gethaner Arbeit zuweilen auch einen Abstecher zu den Verswandten. "Onkel Wilhelm kam natürlich immer zu Fuß," erzählt eine derselben, "die Wege waren oft unpassirbar, und wer den dortigen Voden nicht kennt, macht sich feinen Begriff davon, was es heißt, sich Stunden lang hindurch zu arbeiten. Trozdem trug er als Priester nie mehr Stiesel 1), sondern hatte sich die Schuhe eigens zum Festschnüren einrichten lassen, sonst wären sie ihm bei jedem Schritte stecken geblieben.

"Seine Katechesen waren schon damals berühmt, so daß man aus den angrenzenden Kirchspielen hinging. Ich erinnere mich, wie ost die Dienstdoten in meinem elterlichen Hause um Erlaubniß fragten, in die Christenlehre zur Unterberger Schule gehen zu dürsen, obschon es eine Entsernung von etwa  $1^1/_2$  Stunden war."

"Durch seine Leutseligteit und liebevolle Herablassung zu jedermann," so schließt Bischof Joh. Bernhard seine Erinnerungen an den Beckumer Kaplan, "hatte er sich eine ungewöhnliche Popularität erworben. Er besaß die Liebe und das Vertrauen der Pfarreingesessen, wie seiner Amtsbrüder im höchsten Maße."

Bon dieser Popularität, die er sich namentlich auch durch seine Besuche bei Bauern und Köttern, Arm und Reich, erworben, zeugen noch zahlreiche Anetdoten, welche lange nach Kettelers Entsernung von Beckun, und selbst nach seinem Ableben im Munde des Boltes sich erhalten haben.

### Erzählungen aus bem Munde bes Bolfes (1895.)

Als der sel. Bischof Ketteler als Kaplan nach Bechnn kam und in den Boltsschuten über das Rosenfranzgebet nachstragte, merkte er, daß man den Rosenfranz fast gar nicht kannte. Er belehrte die Kinder darüber und gab ihnen in allen Schulen daselhst Rosenfränze. Auch sorgte er dasür, daß die Erwachsenen Rosenfränze bekannen, predigte und belehrte über das Rosenfranzsgebet und später war dieses Gebet in sast allen Familien eingesührt. Seine Schulen auf den Filialen besuchte er trog der dannaligen schlechten Wege und schlechter Vitterung wöchentlich ein= die zweimal. Er sah auch nach, ob die Kinder trockne Füße hatten. Wit einem der am weitesten von der Schule entsernten Knaden (auß Göttsrick) ging er eines Tages mit zu dessen Hause bei regnerischem Wetter. Durchnäßt dort angekommen, dat er um eine Tasse Masseer und machte sich am Feuerherd seine Kleider trocken. Alls der Größvater im Lehnstuht ihm sagte, daß er doch als reicher Adliger sich in Kutschen könnte sahren lassen lasse kleider und nicht im Dreck herums

<sup>1)</sup> Retteler behielt dies auch später als Pfarrer bei. Es geschah in gehorsamer Hingabe an die Ermahnungen seines Regens Schmülling, für welchen das "geistliche Decorum" eine Hauptangelegenheit bei der Erziehung seiner Seminaristen gewesen war. Bgl. Hipler, Joh. Heinr. Schmülling S. 177.

laufen brauchte, gab er zur Antwort: "In Kutschen und auf Reitpferden geht's nicht zum himmel, das ist der breite Weg. Ich den Raplan zu Beckum und habe jest andere Pflichten. Wie Sie, Großvater, noch jung und rüftig waren, saßen Sie auch nicht im Seffel."

Als Kaplan Metteler sah, daß die Schulwege so schlecht waren, sorgte er dafür, daß ein Gestelle für Holzschuhe und Strümpse in die Schule kam, damit die Minder sich umtleiden konnten. Gines Tages blieb er auch über Mittag in der Schule, um zu sehen, ob auch alle Minder was zu effen hätten. Als er merkte, daß mehrere Kinder keine Butterbrode hatten, sorgte er num dasiür, daß die Minder der wohlhabenden Banern sitt die armen Kinder Butterbrode mitbrachten und auch des Morgens, ehe sie zur Schule gingen, bei den Wohlhabenden etwas zu effen bekamen.

Ein Kind geringer Eltern hatte schlimme Angen. Mit dem Kinde ging er selbst zum Doctor und gab den Eltern Geld, daß sie es pslegen konnten, ertundigte sich, wo die älteren Kinder untergebracht waren, und gab Belehrsungen. Zeine Christenlehre in der Unterberger Schule war so besucht, daß er sich genöthigt sah, sie im Freien abzuhalten. Man kam stundenweit dahin, sogar aus anderen Pfarrgemeinden, aus Lippborg und Diestedde und Herzseld.

Alls er hörte, daß nicht sehr weit von der Schule entsernt auf einem Bauernhofe des Sonntagsnachmittags Karten gespielt würde, austatt zur Christenlehre zu gehen, ging er gleich nach der Christenlehre dahin. Als die Spieler ihn merken, sprangen sie durch das Fenster und ließen Geld und Karten liegen. Den betreffenden Bauern, der aus dem Bette kam, stellte er zur Rede und sagte ihm, daß dieses seinem Haufe keinen Segen brächte, sondern Fluch.

Auch für die Dienstboten war er sehr besorgt. Gines Tages kam er bei einem großen Bauern in das Haus, als die Dienstboten am Gisen waren. Er setzte sich sogleich in der Kiche zu denselben an den Tisch, kangte mit in die Schiffsel und unterhielt sich mit ihnen. Als die Herrschaft, die in der Stube war, dies merke, nöthigte sie ihn in die Stube. Er sagte: ich bleibe hier, und blieb da, und half nach dem Essen krieend den Leuten das Abendgebet verrichten. Bei einem andern Banern setzte er sich mit den Dienstboten ebenfalls zu Tisch und als er das Essen gut fand, sagte er, das wäre aber gutes und kräftiges Essen; dabei ließe sich wohl arbeiten, worin ihm die Dienstboten Recht gaben. Auch fragte er ost die Herrschaften, worin ihm die Dienstboten hätten und wie sie sich machten.

Gegen arme und geringe Lente war er sehr gut. Er spendete selbst viele Almosen und hielt auch andere dazu an. Als er eines Tages sah, daß eine alte arme Person tein Bett hatte, sondern statt dessen sich alter Lumpen bediente, ging er zu einem wohlhabenden Banern in der Nachbarschaft und sagte, er müßte ein Bett haben sür die alte Person, das er schließtich auch bekam. Er schiefte sich au, es sosort hinzutragen, 20 Minuten weit. Man wollte dieses nicht haben, und sagte, der Schweinehirt sollte es hinbringen. Er ging aber sosort mit, und er und der Schweinehirt brachten der alten Person das Bett. Unch half er selbst tragen.

Besonders sorgte er für die armen Kinder und die Jugend. Als er zu einer armen Kötter Familie kam, deren Haus keine Fußböden hatte, sorgte er sogleich dafür, daß das älteste schulpflichtige Mädchen bei einer wohlhabenden

Familie untergebracht wurde. And brachte er zu dieser Familie noch einen Kenaben von armen Kenerlingen, der ebenfalls schulpflichtig war, aber die Schule so oft ohne Grund versämmte. Einem wohlhabenden Bauern sagte er eines Tages, ob er gar nicht den armen Lazarus sähe, der vor seiner Thüre liege, und sich bessen gar nicht erbarmen wollte. Der Bauer verstand ihn nicht. Er sagte ihm dann, ob er nicht den alten gebrechlichen Mann bei seinen nächsten Nachbarn, den armen Köttersteuten, sähe; dessen müßte er sich erbarmen und ihn zu sich nehmen. Nach einer längeren Rede vom reichen Praffer und armen Lazarus that es der Bauer endlich.

Ein sehr wohlhabender Landwirth war früher bestohlen worden. Dem Kaplan Ketteler waren 300 Thaler zur Nückerstattung übergeben. Er ging darauf zu diesem Landwirth und sagte ihm, ob er das Geld, welches er aus dem Diebsstahl wieder erhielte, zum Neubau des Krankens und Armenhauses gäbe. Der Landwirth bejahte es, und er konnte die 300 Thaler dazu behalten.

Er ging auch zum Collectiren für's Krankenhaus zu einem in der Nachbargemeinde wohnenden Abeligen. Als dieser sich anfangs etwas weigertich verhielt, sagte er zu demselben, er würde ihm doch wohl so viel geben als einer der nicht größten Bauern gäbe. Jener antwortete, er gebe das doppelte. So hat Raplan Ketteler nun wirklich auch dort 600 Thaler erhalten.

Einst befam einer der beliebtesten Bauern (feliger) Raspar Jinghoff den Blutfturz. Der alte Bater Jjinghoff war ein gesunder, ftarter Mann und verlangte von feinem Schwiegersohn Kaspar zu viel Arbeit. Infolge deffen befam Raspar den Blutfturg. Raplan Retteler mußte ihn mit den hl. Sterbefaframenten versehen. Raplan Retteler besuchte seinen Kranken öfter. Gines Tages fam er zu Ifinghoff zu Befuch, da war der junge Mann Raspar am Weizeneinfahren. Raspar that die Weizengarben auf den Wagen langen. Raplan Retteler fab den jungen Mann an und fagte: "Solche Arbeit ift für Sie noch zu früh. Geben Gie mir die Forfe. Gie feten fich bin. Raspar fagte: "Der Schwiegervater will es fo haben." Raplan Retteler (aber) langte den Weigen auf, ging mit zum Sofe zum alten Isinghoff und gab demfelben ernste Ermahnungen. Raspar fühlte sich schon unwohl. Raplan Retteler bestellte den Pottor sobald er nach Bedum fam. Später fam Raplan Retteler bei Jinghoff auf den Hof. Der alte Jinghoff hatte die Deichsel gefaßt, um einen Wagen in die Scheune zu schieben und rief: "Raspar, schieb tüchtig am Rad." Raplan Ketteler stand gerade hinter Kaspar und jagte: "Raspar bei Seite! Ich schieb' am Rad." Wie der alte Isinghoff das gehört, hatte er fchier gar die Deichfel fallen laffen. Raplan Retteler fagte: "Nur zu! Ich bin ftart und gesund." Gie schoben nun wirklich mit einander den Wagen in die Scheune.

Einst hatte Kaplan Ketteler in der hl. Fastenzeit einen Kranken versehen und besuchte zu gleicher Zeit die ganze Nachbarschaft da hernm. Gegen Mittag kam er zu einem Bauern D. S. und sagte zur Frau: "Ist der Mittagskopf gar? Es riecht nach Erbsen." Die Frau sagte: "Ia, Herr Kaplan, wir haben Erbsen gesocht. Die sollen Sie wohl nicht gut effen können." Maplan Ketteler sagte: "Ich din noch nüchtern, muß von hier noch heute nach Dolberg, wo Pastor Klostermann krank ist, den Kirchendienst morgen versehen. Dann gehe ich, sagte er, durch Göttsrick, die Dorsbauern (besuchen), und nach Elker Bauerschaft. So ist es Abend, wenn ich nach Dolberg fomme." Der Bauer

wie die Frau fagten nachher: "Die Erbsen mit dem Stild Sped hat er mit bem besten Appetit gegeffen."

Im vollen Ginflang mit idiesen trenherzigen Erinnerungen stehen andere Erzählungen, wie sie 1878 aus dem Minde des Boltes niedergeschrieben wurden:

Einmal besuchte der Kaplan eine franke Frau und sand sie in einem Jimmer, das von Schnutz und Unrath starrte. Auf die Vorstellungen des Priesters erwiderte der Mann, es sei Sache der Frau, das Jimmer rein zu hatten; er habe das nicht gesernt. Der Kaplan schaute sich schweigend nach einem Besen um und sing an, von oben dis unten das Jimmer zu reinigen und sander auszutehren. Nachdem dieses geschehen, mußte der Mann frische Betttiicher suchen und die Frau aus dem Bette heben. Dann brachte der Kaplan auch dieses in Ordnung. Von dem Angenblicke an war der Kötter siberzeugt, daß diese Liebesdienste gegen seine Frau die Manneswürde nicht verletzten.

Eines Tages begegnete Kaplan v. Metteler einem armen Kinde, welches weinte. Es war von einem reichen Bauern, bei dem es Brod gebettelt hatte, schnöde abgewiesen worden. Sosort ging Ketteler nach dem Bauernhaus. Voller Freude über den hohen Besuch bot man ihm das Beste, was im Hause war. Er dankte für alles und bat um ein Butterbrod. Nicht ohne einige Verwunderung wurde ihm dieses gebracht. Aber die Aufstärung solgte: "Ihr habt mich geehrt," sagte der Gast, weit ich Kaplan, weit ich Freiherr bin; das Butterbrod ist aber sir ein armes Kind, sir einen Gast, der höher steht als ich; denn: "Leas ihr dem geringsten meiner Brüder thut, sagt Christus, das habt ihr mir selbst gethan."

Am meisten aber lebt in der Erinnerung eine Einrichtung fort, zu welcher auf Wettelers Auregung hin die Beckuner Kaplane im Herbste 1845 sich entschlossen. Es waren außer Ketteler der Kaplan Joh. B. Brinkmann und jener selbe junge Priester Wilhelm Stumpf, der früher Hauslehrer bei der Familie v. Galen gewesen war, die sich zu einer "Vita Communis" nach Art des Holzhauser'schen Institutes vereinigten. "Die drei Priester," schreibt Stumpfs jüngerer Bruder Ferdinand, "dewohnten zusammen die Kaplanei, ein kleines Häusschen, führten gemeinschaftliche Kasse und hatten eine bestimmte Tagesordnung, wie sie für Weltpriester anpassend war. Morgens um 4 Uhr standen sie auf, hielten im Resettorium eine einstündige Betrachtung und bereiteten sich zum hl. Wesopfer vor. Alles war gemeinschaftlich mit Ausnahme der Bernfsarbeiten, denen jeder in seiner Beise oblag."

Um 20. Oftober 1845 sehlte es unr noch an der Bedienung, aber Wilderich v. Ketteler hatte bereits auf Wunsch seines geistlichen Bruders einen gut gearteten frommen Bauernjungen in sein Haus aufgenommen, damit er dort mit den Geschäften von Küche und Haushaltung sich etwas ver traut machte. Dieser sollte dann in der Kaplanei von Bechun die Haushaltung sühren. "Wenn wir an ihm wirklich einen frommen ausdauernden Bruder

bekommen," schreibt Ketteler dankend an Wilderich, "so ist unser Priesterhäuschen in der That für's erste ganz hinreichend in Ordnung und bietet schon große Vortheile für's geistliche Leben." "Bruder Hermann," so nannten die Kapläne ihren Diener, scheint jedoch für Haushaltungs- und Küchen-Ungelegenheiten kein sehr seines Verständniß gehabt zu haben. Eine nahe Verwandte Kettelers äußert sich darüber:

"Es mag feine steine Abrödung gewesen sein, die Unsauberkeit und Ungeschieklichseit dieses "Bruders" zu ertragen. Über man setzte sich mit Heroismus darüber hinweg. Als jedoch der Kassee Tag für Tag einen so unerträglichen schlechten Geschmack hatte, daß es endlich nicht mehr möglich war, ihn herunter zu bringen, wurde der "Bruder" befragt, was er doch damit angesangen habe. Ganz harmlos erwiderte dieser: er habe sich alse Mishe gegeben, ihn gut zu bereiten, und ihn sogar, um ihn recht klar zu machen, durch einen wollenen Lappen lausen lassen. Es war dies aber derselbe Lappen, womit er die Lampen putzte."

Das so hoffnungsreich begonnene gemeinsame Leben sollte schon bald ein betrübendes Ende nehmen. Am 14. Juli 1846 schrieb Ketteler an seinen alten Freund, den Conrector Wesener in Xanten:

"Gelobt sei Jesus Christus! Lieber Freund! So sehr mich das Herz dazu derängt, so erlaubt mir meine Zeit es dennoch nicht, heute einen andern Gegenstand zu berühren als den, der zunächst diesen Brief veranlaßt. Wie in Dir so ist auch in mir großes Berlangen nach einer äußern Ordnung des Lebens, die mehr den Bestimmungen der Kirche entspricht, und einer gestlichen Communität sich annähert. Um dies Berlangen zu defriedigen, weißt Du, sind wir dier zu Oreien zusammengetreten, und num hat Gott in seinem heitigen Rathschlisse zuerst durch die Kränklichkeit meiner beiden Freunde die Ausführung diese Planes unmöglich gemacht, und num es so gestügt, daß der eine (Stumps) schon 3 Monate bettlägerig ist und unheitbar darnieder liegt, der andere (Brinsmann) gleichfalls seit 3 Wochen alle Funktionen hat daran geden mitssen. So ist unser Häuschen ein Krankenhaus geworden, meine Geschäfte aber sind so angehäuft, daß ich die Minuten zählen muß. Allso zur Sache.

Wir haben hier einen sehr frommen und braven Küster. Der älteste Sohn dieses Mannes (jest 17 Jahre alt) hat den entschiedenen Wunsch, den geistlichen Stand zu ergreisen, und dazu die nöthigen Studien zu machen. Stumpf und Brinkmann haben ihn, so lange ihre Gesundheit es zuließ, unterrichtet. Beide sind der Ansicht, daß er ein junger Mensch von sehr gutem Talente ist, und seinen Kenntnissen in Mathematik, Griechisch und Vatein nach in der zweiten Schule bestehen kann. Dabei hat er ein frommes, recht liebenswürdiges (Bemüth, ein aufgewecktes heiteres Wesen, ein recht angenehmes Neußere und gute Gesundheit. Die Ettern sind nun wohl bereit, das Kind studieren zu lassen, wenn sie es irgend durchsehen kenansstellt.

Wo dieses Kind nun unterbringen? Mir liegt nun Alles bei folden Kindern an einem liebevollen Führer. Da bist nun Du mir eingefallen, lieber Freund, da Du mit so besonderer Liebe Dich Deiner Zöglinge annimmst. Was hältst Du von dem Projecte, dieses Kind zu Euerer Lehranstast zu schiefen? Kannst Du ihn dort billig und bei recht braven Lenten unterbringen? Wie viel würde es wohl koften? Willft Du Dich seiner als Führer und Leiter besonders annehmen? Bis zu welcher Schule kann er bei Euch gebracht werden? Etunpf glaubt, daß er auf der zweiten Schule gut bestehen und leicht zwei Schulen in einem Jahre abmachen kann 1).

Ich bitte hieriiber um eine baldige Mickänßerung. Herzlichen Dank für Deine Lieber, die wir schon tiichtig gesungen haben. Griffe Deinen Zögling Albrecht herzlich. Mit inniger Liebe Dein aufrichtiger Freund Wilhelm v. Metteler."

Kaplan Stumpf litt an der Schwindsucht, die noch im Herbste dessielben Jahres seinen Tod herbeiführte. "Bährend dieser Krantheit," so erzählt Stumpfs jüngerer Bruder, "war Kaplan v. Ketteler der barmherzige Bruder, welcher den Kranten pflegte, ihm das Bett machte, ihn von einem Bett in's andere trug und ihm alle Dienste, welche die Krantenpflege mit sich bringt, mit größter Liebe und unermüblicher Geduld leistete, bis er in seinen und des Kaplan Brintmann's Armen starb."

Auch bleibende Andenken an sein Wirken als Kaplan hat Ketteler in Beckum zurückgelassen. Es sind dies vor allem die "Siechenkapelle", welche ihm die Wiederherstellung verdankt, und das Krankenhaus.

Schon in frühern Jahren, lang vor dem Eintritt in die piefterliche Laufsbahn, hatte Ketteler ein lebendiges Juteresse gezeigt für die Nothlage seiner Mitmenichen, vielleicht ein Erbstück der Menschenfreundlichkeit und Bohlthätigkeit seiner so sehr verehrten Mutter. Die Frage über die Ungleichheit in der Vertheilung der Erdengüter und das Problem des Leidens schienen oft seinen Geist nachdenkend zu beschäftigen und blicken gar manchesmal aus den Zeilen seiner Briefe. Seine Schwester tröstend über ein tiefes Herzeleid, schreibt er an sie 5. Juli 1839:

"Bei dieser Ueberzengung, daß Dir anch das größte Leiden nur zu Deinem größten Glücke gesendet worden, überraicht mich Dein mir sonst so unerstärliches Unglück nicht mehr, und ich möchte mich eher wundern, daß nicht wir alle gleich Dir mit ähnlichem unermeßlichem Unglück heimgesucht werden. Denn wie können wir bei einer so günftigen äußeren Lage, bei so vielen schönen Genüssendes Leberzahl derer, die in Fammer und Kummer und Clend und Berzweissung hier existiren, oder derer, die in früherer Zeit im Kerker, in den Fessellung hier existiren, oder derer, die in früherer zeit im Kerker, in den Fessellung wir dieses unendliche Clend ein Legnivalent ausopfern können!"

<sup>1)</sup> In einer Fußnote bemerkt Wesener, er glaube, jener Kuster-Sohn sei der nachmalige Professor der Philosophie in Münster Dr. Georg Hagemann, geb. zu Beckum 17. November 1832. Der Umstand, daß dieser als junger Priester längere Zeit eine Erzieherstelle im Hause des Erbkämmerers Grafen Galen bekleidete und 1860 Präses im gräftich Galen'schen Convicte zu Münster wurde, scheint diese Bermuthung zu unterstützen. Hinüchtlich des Alters könnte sich Retteler verschrieben haben.

Gegen Ende des Jahres 1841 theilte eben diese Schwester ihm mit, daß der längst verabredete Plan, bei der Kapelle, in welcher die gräflich Merveldt'sche Familiengruft sich befand, ein Kransenhaus zu errichten, in der Ausführung begriffen sei. In seiner Antwort 13. Dezember war er barüber voller Freude:

"Doch nun zu Enrem Spitälchen, das mich ganz mit Frende erfüllt. Das nenne ich mir einen Baum für die Ewigkeit, ein wahrhaft adeliges Unternehmen, einen neuen Beweis, wie Ferdinand (Graf Merveldt) in der That so vielseitig, allen zum guten Beispiele, sein Geld zur Ehre Gottes verwendet. Das wird Euren Seelen mit tausend und abertausend Seufzern von den Betten der Kranken aus gelohnt werden. Recht gelegen ist Euch in dieser Beziehung gewiß die Anwesenheit der Barmherzigen Schwestern. Das wird eine große Freude sein, wenn wir, so es Gottes Wille ist, einst zusammen dorthin wandern können. Es existirt in der Welt kein Denkstein an einem Grabe wie dieser und in heimlicherer Umgebung kann man nicht begraben sein. Ueber die Lage des Plages haben wir uns ja doch schon oft so bestredigt gemeinsam ausgesprochen."

Am 5. Juni 1842 kam Ketteler von München aus abermals darauf zurück:

"Herzlichen Dank für Ferdinands Zeichnung des kleinen Krankenhauses, bei dem ich zuweilen hoffe, durch hohe Pretektion meines Herrn Schwagers einst als Bikarius zu funktioniren. Gott weiß, ob in diesem von Ferdinand gedauten Häuschen nach seinem Nathschluß nicht der Keim gelegt ist zu einer Einrichtung, die ihre Segnungen über das ganze Land verbreiten soll. Wundern sollte es mich wenigstens nicht, wenn dies Beispiel viele zur Nachahmung aneiserte. . . . Wenn meine Zeit und Gottes Wille es erlanden wird, so soll nach meiner Mückkehr der Besuch der Michaels-Kapelle einer meiner ersten Wege sein. Es muß wahrhaft eine große Beruhigung sein, einst die miden Etieder zu der großen Unhe in der Nähe eines so gottgefältigen Werkes niederlegen zu können. Wenn nur der übrige Abel überhaupt ein Beispiel am Ferdinand nehmen wollte, wie er die großen ihm anvertrauten Gilter sit den Nutzen der armen Seele anwenden kann."

Ungleich anders bliekte Ketteler auf die leidende Menschheit, seitdem er in den priesterlichen Stand eingetreten war. Sin Bekannter erzählt über seine Thätigkeit in Beckum: "Die Armen und Kranken priesen ihn als ihren Engel: bei den Kranken verrichtete er die Dienske eines barmherzigen Bruders." Der öffentliche Angriff eines politischen Gegners im Jahre 1848 hat Ketteler vertheibigungshalber dazu gedrängt, sich in dieser Hinsicht am 17. September 1848 in einem offenen Schreiben auszusprechen:

"Ich berufe mich kühn auf mein bisheriges Leben. Und wer nur den entserntesten Schein eines selbststächtigen Strebens oder eines materiellen Interesses in der Verwendung meiner Geistes- und Leibeskräfte oder meines Vermögens mir nachweisen kann, der mag es aussprechen. . . Mein Beruf ist es, in der Nirche und in den Hitten der Armen und Kranken . . . für das Wohl der Menschen zu wirken.

Mein Brief fagt: "Ein politisches Intereffe fenne ich für mich nicht mehr,"

und ich wiederhole es hier aus ganzer Seele. Wer diese Worte als eine Unzufriedenheit mit der politischen Gestaltung der Gegenwart, als eine blasirte Gleichgüttigkeit gegen das zeitliche Wohl und Wehe des Bolfes deuten will, der zeigt nur, daß er sich auf den Standpunkt eines katholischen Priesters nicht zu versetzen vermag. Nicht erst seit gestern oder seit den Märze Tagen, sondern von dem Angenblicke an, wo ich in den geistlichen Stand getreten din, habe ich mir gesagt: Von nun an darfit du auf Erden kein anderes Interesse nicht haben, als das Seelenheil der Menschen und die Linderung ihrer Noth."

Jur Linderung wenigstens eines Theiles der leiblichen Noth hatte man aber in Beckum keine auch nur einigermaßen genügende öffentliche Einsrichtung; weder in Stadt noch Land war ein Krankenhauß oder eine barmherzige Schwester. Das bestehende "Armenhauß" vermochte aber allen Ansorderungen der gewöhnlichen Armenpslege nicht zu genügen. Ketteler war entschlossen, die Errichtung eines Krankenhauses und die Verufung von barmherzigen Schwestern für Beckum durchzusehen. Sein Plan wurde "bedeutend gefördert", als der durch Wohlthätigkeit ausgezeichnete Pfarrer Joh. Bernh. Grothuß von Hervest zu diesem menschenfreundlichen Zwecke eine Schenkung von 2500 Thalern zur Verfügung stellte.

Am 1. Februar 1846 reichte Kaplan v. Ketteler den förmlichen Antrag auf Errichtung des Krantenhauses beim Magistrat von Beckun ein: Stadtsund Land Gemeinde Beckun, denen beiden die Wohlthat des Krantenhauses zugedacht war, sollten auf gemeinsame Kosten von etwa 800 Thalern ein Local fertig stellen, welches 10 dis 12 Krantenbetten und 2 darmherzige Schwestern zur Leitung aufnehmen könne. Das Inventar hosste Ketteler durch freiwillige Beiträge in der Stadt aufzubringen. Für den fortlausens Unterhalt waren jährliche 100 Thaler gesichert und das übrige hosste Ketteler vom "Segen des Himmels, der bei einer solchen Ausfalt nicht ausbleiben kann".

In der Stadt fand Kettelers Borschlag die "lebendigste Theilnahme"; die Bedingung, die er gestellt hatte, daß der kathol. Pfarrer die Obersleitung habe, erschien als selbstwerständlich. Die Schwierigkeit lag nur an der Betheiligung der Landgemeinde. Diese besaß die dahin "weder Armennittel noch irgend ein anderes Justitut für ihre armen leidenden Mitbrüder". Durch eine Ablehung würde sie sich für immer von dem Mitgenusse an einer bedeutenden Schenkung ausgeschlossen haben. Allein Ketteler schien von Aufang eine Borahung davon zu haben, was es heiße, mit weststätischen Bauern und Kleinbürgern um Geld handeln.

Stadt-Magistrat und Stadtverordnete von Beckum gingen auf den Antrag des Herrn Kaplan mit Freuden ein, beschlossen aber, in Aubetracht, daß auch die Landgemeinde aus dem Unternehmen Nutsen habe, teinessalls mehr als die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Auch die Landgemeinde

war der Sache nicht ungünftig gestimmt. Ketteler hatte sich selbst briessich an den Landrath gewendet und dieser hatte seinen Autrag mit Wärme unterstützt. Atlein da es offenbar war, daß die Landgemeinde nicht in gleich hohem Maße wie die Stadt aus der neuen Gründung Vortheil ziehen werde, so hielt sie es für unbillig, ebenso viel beisteuern zu müssen als die Stadtgemeinde. Die Stadtgemeinde wollte in seinem Fall über die Hälfte der Kosten tragen, die Landgemeinde aber nicht über ein Orittel. Beide Entschließungen waren unbeugsam sest. Ketteler, der die von der Landgemeinde geltend gemachten Gründe nicht unrecht sinden kommte, suchte auf die Stadtwäter einzuwirfen, das noch sehlende Sechsttheil zu übernehmen, aber alle Anträge wie auch die persönlichen Bemühungen bei Magistrat und Stadtverordneten blieben umsonst. Alles, was er erreichte, war, daß man ihm gestattete, bei einer Versammlung der Stadtverordneten über die Angelegenheit zu sprechen.

"Ich machte," schreibt er dariiber an den Biltgermeister, "bei dieser Gelegenheit vier Punkte geltend, wodurch die Stadt weit mehr bei dieser Anstalt interessisch ein wie die Landgemeinde; ich stellte serner dar, daß es sich durchaus nur um die einmalige Ausbringung der Baukosten handle, während schon bei der Einrichtung des Hauses ein weit höherer Juschuß der Landgemeinde zu gewärtigen sein werde; ich segte endlich den Herrn Stadtverordneten vor Augen, wie traurig es sei, wenn dieser kleinlichen Differenz wegen diese ganze Austalt nicht zu Stande komme. Alle diese Gründe wurden, wie ich glaube behaupeten zu dürsen, nicht mit Gründen widerlegt, dennoch aber mein Antrag absgesehnt."

So hatte man sich angesichts einer so großen Wohlthat für die Stadt wegen einiger hundert Thaler herungestritten von Februar dis tief in den August hinein. Manch anderer hätte vor Aerger die Hand zurückgezogen und den weisen Stadtvätern von Beckum den Schaden gelassen. Allein Ketteler dachte au seine Armen und brachte es nicht über das Herz. Am 17. August 1846 schrieb. er an den Bürgermeister:

"Der Gedanke, wegen einer so kleinlichen Differenz von ein Sechsttheil der Bankosten wielleicht für immer der hiefigen Gemeinde eine folche Anstalt zu entziehen und unsere armen Kranken, worin wir nach den Grundfäßen unserer Religion die Berson Christi verehren sollen, wieder ihrem disherigen elenden Zustande zu überlassen, war mir zu schmerzlich, und die Stimme vieler edlen Menschenfreunde in dieser Gemeinde brachte mich auf einen neuen Answeg, um dieses trosttose Ende des Unternehmens abzuwenden. Destabl mache ich Ew. Bohlgeboren nun solgenden Vorschlag. Die Stadt hat die eine Hälfte, die Landgemeinde das eine Pritttheil der Bankosten siir ein Krankenhaus übernommen. Für das sehlende Sechstheil trete ich ein und übernehme es für mich. Damit ist also für die ganze Summe der Bankosten gesorgt."

Auf Antrag Kettelers wurde nun für das Unternehmen eine Kommiffion gewählt. Die Stadt stellte 3, die Landgemeinde 2 Mitglieder;

als sechstes Mitglied gehörte Ketteler dazu; am 9. Ottober war die erste Kommisssionsberathung über das Bauprojett. Noch hatte die Landgemeinde wiederholt seierlich ausgesprochen, unter keinen Umständen mehr als ein Pritttheil von höchstens 1000 Thalern stellen zu wollen. Dann konnte endlich nach vielen Berathungen und Projekten am 8. März 1847 der Landrath erklären: alles sei in Ordnung, der Ban könne beginnen.

Nun ging es gut voran. Der Bau begann, Schenkungen kamen ein. Um 21. Januar 1848 schenkte eine Wittwe Zurhorst 500 fl. (holländ.). Um 27. September berichtete Ketteler über die zu eröffnende Anskalt an das General-Vikariat nach Münster. So frendig hier diese Stiftung begrüßt wurde, gab es doch auch hier neue Anskände. Aus Rücksichten der Klugheit wünschte der Beihbischof und Generalvikar Melchers nicht, daß die Kirche von Beckum Rechtssubjekt der Spital-Fundation werde; vielnichr sollte man sich für das neue Spital um Corporationsrechte bewerben.

Diese Antwort vom 12. November 1847 legte nicht nur Ketteler die Nothwendigkeit auf, von vielen Seiten neue Erfundigungen einzuziehen, und stellte weitläufige Verhandlungen mit der Regierung in Aussicht, sondern weckte in ihm auch mancherlei Bedenken, so daß er 3. Dezember nochmals beim Generalvikariat vorstellig wurde. Durch die Erlangung des Corporationsrechtes kam nach damaliger Lage der Gesetzgebung das Spital auch unter die Oberaufsicht des Staates, und das war es gerade, was er bei seiner Gründung hatte vermeiden wollen, bei "diesem mit so vieler Mühe und unter Gottes besonderem Segen so weit geförderten Werke, wodurch so mancher großen Noth abgeholsen werden" sollte. Er schreibt:

"Wie ich selbst aus dem Munde des seligen Herrn Erzbischofs von Wöln (Clemens August) oft vernommen habe, befürchtete derselbe für derartige milde Anstalten nichts so sehr als die Tutel des Staates, die dieser in seiner unbequemen Würsorglichkeit so gern überall hin und besonders auf milde Anstalten auszubehnen such. Schon setzt sprechen die Gesetze bei dieser Aussicht für den Staat, und wenn erst Heiden und Juden Minister sein werden, wohin so der Zeitgeist mit Gewalt drängt, so können leicht neue Gesetze dem so gelenkten Staate noch größere Vorrechte einräumen. Desthalb war es mein Wunsch, den Staat außer aller möglichen Berührung mit der Anstalt zu lassen."

Er bat nun aus nichteren besondern Gründen, wenigstens einstweisen in der von ihm vorgeichlagenen Weise die Anstalt errichten und eröffnen zu dürsen, um dann erst nachträglich die Gewährung der Corporationsrechte zu betreiben. Dies wurde unter dem 8. Februar vom Generalvisariat gestattet, und so stand der Eröffnung nichts mehr im Wege. Als sedoch diese Entscheidung fam, hatte Ketteler seit bereits  $1^{-1}/_2$  Jahren die Kaplanei von Veckum mit einem andern Wirfungstreise vertauscht.

Segensreich hat sich diese Stiftung Kettelers in der Folgezeit ent-

wickelt. Im Jahre 1851 schrieb barüber ein Priester der Münsterer Diöcese-1):

"Zu Bechun besteht seit längerer Zeit ein geräumiges, zweistöckiges Armenhaus, womit das vor ein paar Jahren daselhst errichtete Krankenhaus sast
unmittelbar verbunden ist. Drei barmherzige Schwestern üben gemeinschaftlich
die Pstege in beiden Anstalten, in deren ersterer sich im Februar 1850 neumzehn altersschwache und andere hilfsbedürstige Personen besanden. Wit dieser
neuen Einrichtung hat das Armenwesen in Bechun einen bedeutenden Aufschwung
genommen. In der Armenanstalt, wo man vorher wegen Schmutz und Unordentlichseit kann Menschen hätte suchen mögen, herrscht jest Reinlichseit, Ordnung, Arbeitsamseit, Frönunigkeit, Zusriedenheit. Die sorgsamen Bechuner . . .
wollten, wie sie siir die armen Kranken und die alten Armen und Hilsensichseits Sorge getragen hatten, and siir die jungen Armen, siir die
minder oder mehr verwahrlosten Kinder besser, Dazu war das gerämnige Armenhaus groß genug und es sind darin mit Ansang des Jahres (1851)
16 solche Kinder von etwa 5—14 Jahren aufgenonmen."

Mit sichtbarer Genugthuung konnte Ketteler später als Bischof beim Kampf für die Einführung der Barmherzigen Schwestern in Hessen auf das Aufblühen dieser seiner ersten Gründung hinweisen 2):

"Ich selbst habe dort (im Bisthum Münster) an Gründung einer Anstalt mitgewirft, zu der wir jeden Balten am Dach und jeden Stein in der Band erbetteln mußten, und jetzt werden dort in zwei stattlichen Hänzern, in einem 40 Kranke gepflegt, in dem andern sämmtliche arme Kinder der Umgegend erzogen, so daß ein bettelndes Kind (in jener Gemeinde) etwas Unerhörtes ist."

# 5. Die Pfarrei Hopften 1846—1848.

"Als höchstes Feal," schreibt ein Studiengenosse über Ketteler, "schwebte ihm im Seminar eine einfache Pfarrstelle auf dem Lande vor, in welcher er wie ein Bater unter seinen Kindern stände." Noch nach Fahren bischöflicher Verwaltung war Ketteler von diesem Gedanken beherrscht, und 24. Mai 1855 beginnt er einen Vrief an einen Freund: "Du weißt, ich bin ganz und gar ein Bauern-Pastor."

Das Ziel seiner Bünsche war daher erreicht, als er auf das Fest Allerheitigen, Sonntag 1. November 1846, als Pfarrverwalter in Hopsten seine Antrittspredigt halten konnte. Nachdem noch das Pfarr-Examen bestanden war, wurde er von seinem Bruder Wilderich als damaligem Be-

<sup>1)</sup> Dr. Bulf, Das fegensreiche Birten ber barmherzigen Schwestern, Münster 1851 S. 118 f.

<sup>2)</sup> Eingabe an bas Großbergogl. Ministerium b. J. in Darmstadt 31. Dezember 1851. (Raich, Briefe S. 227.)

silger von Alft für die Pfarrei präsentirt; am 13. Januar 1847 ward dieselbe ihm übertragen und 28. Januar die Juvestitur ertheilt. Sein Bruder Richard wurde sein Nachfolger als Raplan in Bechun.

"Mit der Stellung, die mir Gott jett überwiesen," schreibt der neue Pfarr-Berwejer von Hopften 17. November 1846, "habe ich bas Söchste erreicht, was ich mir auf Erden erdeuken kounte. Schon che ich ben geist= lichen Standpunft richtig zu begreifen vermochte, erschien mir die Stellung eines Pfarrers gang erhaben, und feitbem ich ben Ginfluß eines Beiftlichen auf ichlichte einfache Naturen schon vielfach tennen gelernt habe, vermag ich natürlich auch die Bedeutung meines jetzigen Amtes um fo viel beffer zu erfaffen. Co fehlt es mir benn nicht an Hochschatzung ber Stelle, bie mir Gott angewiesen, aber mit Angst und Furcht sehe ich auf mich bei dem Gedanfen, wie ich fie ausfüllen werbe. Laufen, rennen, arbeiten und viel und start sprechen vermag ich wohl; aber wenn sich mir nur die Gnade nicht entzieht, die mit dem Ginfältigen und Demithigen fo allgewaltig wirkt, von jedem Selbftsuchtigen, felbft in bem edelften Gemande ber totalen Hingabe an ben Nebenmenschen, sich zurückzieht. Feber andere Feind, außer meinem eigenen Ich, macht mir keine Furcht, und in dem eigenen Ich fürchte ich nur das Selbstfüchtige, und das ift leider von Beckum heil und gang und wohlbewahrt mit hierher transportirt morben."

Es war indes durch die Umftände gesorgt, daß dieses Selbstäuchtige des eigenen Ich einstweiten in Hopsten nicht viele Befriedigung sinden sollte. Sein damaliger Freund, später sein Nachsolger in der Pfarrei, K. Stumpf, entwirft auf Grund eigener Auschaumg und Ersahrung von dem damaligen Zustand der Gemeinde ein düsteres Bild:

"Die über 2000 Seelen ählende Gemeinde 1) war äußerst verwahrlost. Der furze Zeit vorher gestorbene Pfarrer (Joh. Heinr. Jos. Bonnise) war 98 Jahre alt, und hatte erst in den letzen zwei Jahren dazu gebracht werden können, einen Cooperator zu halten. Er war ein würdiger Priester gewesen, aber doch ein Mann seiner Zeit. Alle Marienbilder waren aus der Kirche entsernt und alles specifisch katholische verbannt. Der Empfang der hl. Saframente war ein sehr lauer, und es herrschte allgemeine Gleichgiltigkeit, dabei aber anch eine große Unstitlichseit aller Stände. Die Tansbilcher gaben Zengniß von dem traurigen Zustande Hopstens?). Dazu herrschte in manchen vermögenden Familien eine ge-

<sup>1)</sup> Näherhin nach amtlicher Angabe: 67 Bauern resp. Pferdehalter, 140 Eigensthumer von Markensberechtigten Häusern und 201 Henerleute( -Bächter).

<sup>2)</sup> Von 1707—1738 war in Hopfien kein einziges uneheliches Kind; 1827—1847 waren deren 67.

wisse Freigeisterei und vollständiger Unglaube. Es war dem neuen Paftor eine gewaltige Aufgabe gestellt . . . ."

Die Eindrücke, welche Ketteler hier als Nachfolger eines "Jubels Priesters" von dem Zustand einer durch die Altersschwäche ihres Hirten heruntergesommenen Seelsorge-Gemeinde erhielt, sind ihm unauslöschlich geblieben. Auf seine Berwaltung der Mainzer Diöcese haben sie später einen sehr bedeutenden Einfluß ausgeübt. Die geistliche Berwahrlosung war es indessen nicht allein, was den Ansang schwer machte, wie er 17. November selbst weiter erzählt:

"In Uebrigen habe ich hier einen mir ganz fremden und neuen Boden angetroffen, von dem ich deßhalb noch nichts zu sagen weiß. Ich habe hier eine ganz arme Sandgegend, wo vereinzelte Bauernhöse zwischen unzähligen Heuerhäusern liegen, die denn mit armen Miethsleuten ganz ansgefüllt sind. Dabei habe ich eine recht verbreitete Krantheit hier vorgesunden, die mir die Armuth dieser Heuerleute gleich in der traurigsten Gestalt gezeigt hat. Da macht mir jest der Leib der mir Anwertrauten noch mehr zu schassen wie die Seele, und es ist eine recht bittere Ersahrung, dabei so wenig helsen zu können."

Ausführlicher verbreitet sich hierüber Pfarrer Stumpf :

"Der liebe Gott ließ in den Jahren 1846 und 1847 großes Glend über Hopften kommen, wodurch dem Pfarrer Gelegenheit geboten wurde, durch die That zu beweisen, daß sein in der ersten Predigt gethanes Bersprechen: "nichts für sich, sondern nur die Rettung der Seelen und ihr wahres Wohl zu suchen" keine leeren Worte gewesen waren.

Zuerst trat große Hungersnoth ein, durch verschiedene Umstände war es schon früher gekommen, daß hier sehr viele Arme waren, so daß die Straßenbettelei ganz an der Tagesordnung war und viele Kinder die Schule versäumten, um zu betteln. Zeht aber in Folge des Misswachses war die Noth eine sehr große, da der eigene Boden inichts geliefert hatte und das Getreide nur um einen sehr hohen Preis zu erlangen war, den die meisten nicht erschwingen konnten."

So erflärt sich nur allzuwohl der Bericht über den ersten Beinch der Gräfin Merveldt bei dem neuen Pastor von Hopsten. Ein Befannter ersählte darüber 1869: "Ketteler ging von Haus zu Haus, suchte alle Vershättnisse der Bewohner bis ins einzelne kennen zu ternen, häustlichen Uebelständen abzuhelsen, und besonders den Armen, deren es viele gab, beizusstehen. Ginst weilte seine Schwester bei ihm und er sud sie ein, nach Tische mit ihm Besuche in der Gemeinde zu machen. Es waren aber die Armen und Kransen, zu denen er sie führte. Bei jedem nunfte sie ihre

Gaben fpenden, bis ihre ganze Baarschaft erschöpft war und ihr Bruder am folgenden Tage für seine Schwester Geld zur Beiterreise leihen mußte."

In welcher Weise der neue Pfarrer der Noth entgegentrat, schildert der trenherzige Bericht eines Augenzeugen, eines schlichten Mannes vom Lande, 27. April 1879:

"Bor allem steht die Wohlthätigkeit obenan. Es war im Jahr 1846 eine Art Hungersnoth, als der Hochselige in Hopften kam, und die Noth war groß. Da ging er selbst die ganze Gemeinde durch mit ein(em) Bauersmann (der gerade gestorben ist, als ich jetzt wieder hinkam), theils um zu sehen, welche etwas geben konnten, und auch, wo die Noth am größten war. Dieses war gerade im Winter, wo der Schnee ein Schuh tief kag, und dann (ging er auch noch) mit niedrigen Schuh. Sinige Mal ließ er sich bei den Lenten Strümpse geben, und dann (ging's) wieder weiter. Diese Almoien brachten (diesenigen), die was geben konnten, bei (zu) ihm, und er vertheilte es dann größtentheils selbst, unter Verschwiegenheit, wodurch viele Leute von einer gänzlichen Verarmung gesrettet wurden."

Das hier Fehlende ergänzt Pfarrer Stumpf: "In dieser Noth wurde der (neue) Pfarrer wirklich ein Engel für die Gemeinde. Nicht blos gab er selbst alles, was er hatte, sondern errichtete unter den Wohlhabenden einen Berein, der wöchentlich eine bestimmte Summe zusammenbrachte, und nahm auch seine Berwandten in Anspruch, so daß ganze Juder Roggen von auswärts hierhergebracht und num das Getreide den Armen ganz umsonst, den weniger Bemittelten um einen geringeren Preis überlassen werden konnte 1). . "

Nichts gewährt mehr Einblick in das innere Leben einer Gemeinde als die Predigten eines secleneifrigen Pfarrers. Bei seiner Antrittspredigt auf Allerheitigen hatte Ketteler die wahre Heiligkeit beschrieben als die "vollkommene Erfüllung unserer Pflichten, und zwar für Gott". Schon am nächsten Sommag predigte er über die Hölle, am solgenden über die Verchrung Gottes, am dritten aber über das – Nervensieber. Denn dieses hatte sich dem Hunger zugesellt. In den 2 ersten Theilen dieser Predigt macht der Pfarrer seinen Bauern klar, alles habe seinen Grund, und Gott habe dem Menschen dazu die Vernunft gegeben, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Man müsse aber den nächsten und den ent fernteren Grund wohl unterscheiden.

<sup>1)</sup> Bgi. auch Liefen, Bifchof W. E. v. Acttefer und die foziate Frage 1882 G. G. Frankf. zeitgem. Broschüren. Reue Folge III. 358.

#### Nun gieht er die Folgerungen:

"Der Chrift alfo, Geliebte, d. h. der wahrhaft einfichtige vernünftige Mensch macht es nicht wie der Hund mit dem Stein, d. h. wie jene ungläubigen thörichten Naturvergötterer mit den natürlichen Urfachen, sondern er erhebt sich über fie mit seinem vom Glauben erleuchteten Berftande, und erfennt da den allmächtigen ewigen Gott als die letzte wahre Urfache von Theuerung und Krantheit, Beft, Hunger und Clend. Der Chrift weiß, daß Gott die Ratur lenkt und leitet. Der Chrift weiß, daß es schon oft gerade foldes Wetter gegeben, ohne daß die Kartoffeln, ohne daß der Roggen verdor= ben ware. Und wenn er daber fieht, wie die Menschen fich noch immer ganfen, welches die eigentliche Urfache der Partoffelfrantheit gewesen, so denkt der Chrift: Es war fo Gottes Wille, der bei demfelben Wetter uns ichon oft eine gute, jetzt eine Migernte gegeben hat. Der Chrift weiß, weil er zugleich vernünftig ift, daß schon dieselben Witterungsverhältniffe dagewesen find, ohne daß Rrantheiten entstanden sind. Er weiß, weil er vernünftig ift, daß wenn die Witterung die alleinige Urfache wäre, die Krankheit in allen Säufern und in allen Orten eintreten miißte, und so denkt er: Es war fo Gottes Wille, nicht das Wetter, der in anderen Jahren uns bewahrte, wo er andere beimfuchte, in diesem Jahre uns heimsucht, wo er andere verschont.

Weil der Geift nun alles auf den lebendigen Gott bezieht, deswegen fragt er sich zuerst: Warum schieft uns Gott solche Leiden? Und er antwortet: Wegen unserer Siinden. Hungersnoth und Krankheit sind den Christen Zucht ruthen Gottes. Wehe dem Bolte! Geliebte, Wehe der Gemeinde, die dies nicht mehr erkennt! Der Christ thut also Buße in solchen Zeiten.

Weil der Chrift alles auf den lebendigen Gott bezieht, deswegen wird er (aber auch) nicht muthtos und übertrieben furchtsam. Er erfüllt mit um so größerer Liebe seine Pflichten, die Werte der christlichen Liebe und überläßt die Folgen der Lenkung des allmächtigen Gottes."

Mitten in diese böse Zeit hinein siel die Feierlichkeit der amtlichen Einsührung des neuen Bastors in die Pfarrei. Ueber dem Predigtentwurf für den dritten Fastensonntag, 7. März 1847, stehen von Kettelers Hand die Worte: "Erste Predigt seit meiner Ginsührung." Er begann dieselbe mit der Erzählung, wie Christus deim letzen Abendmahl den Jüngern die Füße gewaschen. Er suhr dann fort:

"Niemand," sagt der Apostel Paulus, "gibt sich selbst diese Ehre, sondern wer dazu wie Naron von Gott berusen ist." Diese Berusung, unmittelbar von Gott, hat (sonst) niemand auf Erden, und sie macht die Wirde des katholischen Priesters aus. Ich will aber nicht über diese Würde im allgemeinen hente sprechen, auch nicht über meine Nechte Euch gegenüber, oder über Eure Pflichten, sondern über meine Pflicht en gegen Euch sühle ich mich hente gedrungen, einige Worte an Euch zu richten.

Rein Mensch auf Erden hat eine Macht, die so groß ist, als die Gewalt des fathol. Priesters, und die Macht des größten Kaisers ist nur ein Schattenspiel gegen die Macht eines fathol. Priesters. Aber, Geliebte, und das ist das Merkwürdige, wir besiehen diese Macht nicht, um damit unter Euch gewaltsam zu herrschen, sondern um Euch im Namen Jesu Christi zu bedienen in Euern

geistigen Bedürfniffen. Gehet, Geliebte, das ift der merkwiirdige Ginn der Fußwaschung am letten Abendmahle . . .

Schet die Stellung des fathol. Priefters in feiner Gemeinde und die Schwere feiner Pflicht. Er hat große Gewalt, aber er foll fie nur dazu gebrauchen, um allen gleichjam die Füße zu waschen, um alle zu bedienen in ihren Bedilrfniffen. Das ift denn auch meine Pflicht, meine heiligfte, erfte und lette Pflicht. Ich erfenne gang den Umfang der Würde, die Gott auf meine Schultern gelegt, aber, Geliebte, ich weiß auch, daß mir Gott diese Burde auferlegt, nicht um über Euch zu herrschen, sondern um Euch zu bedienen, den Greis wie das Kind, den Reichen wie den Bettler.

Das ift denn auch mein Wille, den ich heute vor Euch ausspreche. Um Jefu Chrifti willen will ich Guer Diener fein, der Diener des Mermften, wie des Reichsten, des Rindes wie des Erwachsenen. Ich will Euch dienen mit meiner Zeit; sie foll Euch gang angehören. Ich will Euch dienen mit meinem Einfommen und Bermögen. Ich will Euch dienen mit den Kräften meines Leibes. Ich will Euch dienen mit meinem Berftande. Ich will Euch dienen mit meinem Bergen 1)."

Was Retteler seinen Pfarrkindern von der Kanzel predigte, hatte er bereits begonnen, sie durch das lebendige Beispiel zu lehren. Pfarrer Stumpf erzählt:

"Bu diefer Armuths-Noth gesellte fich nun der Tuphus, der namentlich in armen Familien graffirte, so daß in einem Hause oft mehrere frank darniederlagen, andere vom Tode hingerafft wurden. Barmherzige Schwestern waren noch nicht hier und der Bewohner Hopftens hatte sich eine solche Furcht bemächtigt, daß Niemand in ein Haus, wo Tuphusfranke lagen, hineinzugehen wagte. Da zeigte sich der Pfarrer als den wahrhaft barmherzigen Samaritan. Ohne Furcht ging er in die Bäuser. pflegte die Fieberfranfen, machte ihnen die Betten, besorgte die Leichen und war allen alles. Dieje Eranfenpflege hat er auch ipater beibehalten, besonders bei solchen, die an etelhaften eiternden Wunden litten, welche er mit großer Selbstüberwindung reinigte und verband."

<sup>1)</sup> Diefe Worte gehören einer handschriftlichen Sfigge an. Gelbstverftandlich wurden fie in der Predigt weiter ausgeführt. Den Gindrud, welchen der neue Baftor auf den Mann vom Bolfe ausübte, veranschanlicht die folgende Anetdote: Bald nachdem Freiherr v. Retteler Pfarrer in Sopften geworden war, fam eines Tages ein Bauersmann aus Sopften in den Laden eines Pfeifenhandlers gn Münfter, der ihn mit der gewöhnlichen Redensart empfing: "Wat giwt't Ries in Hopften? Ti bewt en nien Baftor?" (Was gibt es Neues in Hopften? Ihr habt einen neuen Baftor?) "Jon (Ja), fagte der Bauer, "wie bewint 'n daftigen Baftor; be ift ftart!" (wir haben einen tuchtigen Baftor; er ift ftart). "260 fon ftart?" (2bie fo ftart?) fagte ber Pfeifenhandter. "De is ftart in'n Ropp, be is ftart in'n Buet, be ift ftart in Budden!" antwortete der Bauer. - Er ift ftart im Ropf (geicheidt), er ift ftart im Geldbeutel (milothatig), er ift fart in Enochen von fraftigem Korperbau).

"Ich bin wohlvertrant mit allen Schreckniffen, welche die Todesstunde mit sich filhet," fonnte daher Ketteler ein Jahr später öffentlich versichern 1). "Es ift mein täglicher Beruf, den Menschen auf ihrem letzten und ernsten Lebens-wege zur Seite zu stehen, in der Todesstunde ihnen mit dem Troste der Religion zu Hilfe zu eilen, nach dem Tode ihnen die Angen zuzudrücken . ."

Die Tage der Heimsuchung währten bis zur Ernte des folgenden Jahres 2). Um "Freudentag vor der Ernte", auf Jacobi, den 25. Juli 1847, fonnte der Pfarrer einen Rückblick wersen auf die "verflossen Zeit der großen Theuerung und Noth." Er begann:

"Bir haben heute einen Tag erreicht, Geliebte, nach dem wir alle uns lange gesehnt haben. Jacobi ist seit Monaten in dem Munde aller. Jene, die selbst keine Noth zu leiden hatten, haben nach diesem Tage sich gesehnt, um die Leiden ihrer Mitbrider enden zu sehen, und die Hungernden und Leidenden, um endlich ihren Hunger stillen zu können. Es sind nur einige Punkte, die ich über die verstoffene Zeit der Noth und über die Gegenwart Euch vorzutegen habe, und dieserhalb wende ich mich zuerst an jene, die ihre Pflicht gegen ihre armen Mitbrüder nicht ersüllt haben, dann an jene, die ihnen redlich zu Hilfe geeilt sind, und endlich an alle, die nun im Begriffe stehen, die Gaben Gottes einzusammeln . . ."

So schwer der Anfang der Pfarrverwaltung in Hopsten auch war, so hatte er doch vieles Gute. Der neue Pfarrer wurde auf diese Weise gleich in allen Häusern und mit allen Verhältnissen der Familien vertraut. Er entwaffnete die widerstrebenden Gemüther und errang sich in wenigen Monaten ein Anschen und einen Einfluß, wie sonst Jahre der eifrigsten Pastoration sie ihm nicht hätten erwerben können. Auch hierüber äußert sich Stumps:

"Er wurde zuerst hier mit großer Furcht, von einigen mit Haß emspfangen. Aber diese Furcht machte bald einer tiesen Ehrsurcht, inniger Liebe und unbegrenztem Vertrauen Platz... Durch seine selbstlose Liebe und heldenmüthige Ausopherung hatte er sich bald die Herzen aller mit Ausnahme der Freigeister und Ungläubigen erobert und sich den Weg zu der Bekehrung der meisten geöffnet."

Damit war der Grund gelegt zu den außerordentlichen Erfolgen, die er hier erzielte. "Er hat," schreibt Pfarrer Stumpf, "man darf sagen, hier in wunderbarer Weise gewirft, er hat die ganze Gemeinde wie umgewandelt, so daß er, als er nach drei Jahren auf einen höheren Posten

<sup>1)</sup> Leichenrede gesprochen am Grabe der 18. September gu Frantf. a. M. gewalt- fam Ermordeten. Leipzig 1848 S. 3.

<sup>2)</sup> Der Typhus hatte schon im Frühjahr nachgelassen. Bei Berfündigung des von Papst Pius IX. ausgeschriebenen Jubitaums 25. April 1847 mahnt der Pfarrer: "Bir haben in dieser Zeit wahrer Hungersnoth, nach oben übersstandener ansteckender Rrantheit so besonders nothwendig Erhörung unseres Gebetes."

berufen wurde, sie als Muster-Gemeinde verlassen fonnte. Daher rührt auch seine große Anhänglichkeit und Liebe, die er dieser Gemeinde bis in seinen Tod bewahrt hat."

In einem Briefe, den Stumpf, bereits als Bastor von Hopsten, 16. November 1857 an den Bischof von Mainz richtete, nennt er ihn im Sinne seiner Pfarrfinder "ihren alten Pastor, den alle als ihren Vater und Regenerator ehren."

Das Leben des neuen Pastors selbst beschreibt dessen Freund Wesener, nach einem Besuche, den er ihm zum Namenstag den 28. Mai 1847 absgestattet: "Die häusliche Einrichtung in dem alten zerfallenen Gebände des Pfarrhauses erinnerte an die apostolische Armuth. Ein fleines Stüden, unten im Gange des Hauses liegend, diente zu seiner Wohnung und Antsschube, an welche sich ein fleines Schlaftämmerlein anreihte, welches ohne Fenster, nur durch eine Glasthüre mit dem Wohnzimmer verbunden war. Die Fremdenstube oben dot den Gästen außer einem kleinen Tisch und zwei Stühlen und dem Bette nichts weiteres zum Comfort.

"Auch hier in Hopften setzte er auf das strengste seine gewohnte Tagesordnung sort. Um 4 Uhr ging er zur Kirche, von der er nur durch wenige Schritte von seinem Hause entsernt war, um seine Betrachtung vor dem Allerheitigsten zu halten. Um 5 Uhr fing er seine Studien an, da er gewöhnlich 8 Uhr morgens die hl. Messe eckebrirte. Zu seinen Studien hatte er damals die Reichsgeschichte von K. Adolph Menzel von der Resormation an gewählt.

"Wenn er am Morgen die meiste Zeit im Hause zu weilen pflegte, so eilte er am Nachmittag dis gegen Abend spät durch die Pfarre zum Besuche der Kranken, denen er außer dem geistlichen Zuspruche alle möglichen persönlichen leiblichen Dienste, namentlich in den Hütten der armen Kranken leistete, so die barmherzigen Schwestern ersehend, welche damals noch nicht da waren, sür deren Herüberkunft er (aber damals) schon Sorge trug. Auch die übrigen Pfarrfinder besuchte er dann, mit denen er Ange legenheiten für das öffentliche Wohl der Pfarre zu besprechen hatte . . . . Er wußte seden einzelnen der Bewohner der Bauernhäuser mit Vornamen zu nennen und mit demsselben sich in Platt zu unterhalten. Alle Beziehungen, welche das Band des Pfarrers und seiner Pfarrfinder soft machen konnten , wußte er hervorzurusen , zu pslegen und zu vervoll kommunen."

"Im Umgang mit seinen Pfarrfindern," berichtet ein Befannter aus jener Zeit 1869, "war er die Liebe und Zutraulichkeit selbst; einsacher und schlichter fonnte keiner mit den Pfarrfindern reden als er. Er bediente sich meist der plattdeutschen Sprache, und setzt noch erzählen Leute mit Freuden, wie der adelige Pastor mit ihnen an einem Tische gesessen

und ihre farge Mahlzeit, wobei der Buchweizen-Pfannenkuchen die Hauptrolle spielte, nicht verschmähte. Zeder vergaß dabei über dem einfachen, liebevollen Pfarrer den adeligen Herren."

Dem Auge der Leute entging es nicht, daß er oft spät am Abend noch zum Gebet in die Kirche ging und daß sein Eifer fürs Gebet mit seiner Wohlthätigkeit wetteiserte. Pünktlich ging er alle Woche zum Pfarrer und Landbechanten J. Nahfeldt, einem ehemaligen Ordensmann, nach Halverde zur Beicht. Die Leute, die bei ihm dienten, fonnten seine Güte und Fürsorge nicht genug rühmen.

Auch hier in Hopften wirkte Ketteler bedeutendes schon durch sein Auftreten auf der Kanzel. "Seine Predigten," berichtet sein Nachfolger Stumpf 1878, "waren meist Bußpredigten, die wie ein Blitz einschlugen. Noch jetzt erzählen die Leute, welchen Eindruck es auf sie gemacht, wenn er, der große Mann in seiner hagern Gestalt — er war damals ein bloßes Knochengerüst — mit seinem ernsten Gesichtsausdruck, in faßlicher aber erschütternder Weise die ewigen Wahrheiten vortrug . . . Nicht Geringeres wirkte er durch seine Katechesen, welche ebenso wie seine Predigten, nicht blos von Einheimischen , sondern auch von Auswärtigen zahlreich bestucht wurden."

"Bom Ansange meines Hierseins," so fonnte 7. Mai 1848 der Pfarrer eine Predigt beginnen, "ist es meine angelegentlichste Sorge gewesen, die Verehrung der hl. Jungfrau Maria in dieser Gemeinde recht zu verbreiten")."

Unter dem langjährigen Regimente seines unmittelbaren Vorgängers war die Verehrung der reinsten Gottesmutter nicht nur vernachlässigt, sondern allem Anscheine nach misbilligt und befämpst worden. Die dritte

<sup>1)</sup> Er fährt fort: "Es ist daher für mid eine besondere Freude gewesen zu hören, daß auch der Hochwürdigste Herr Bischof eine ganz besondere Verehrung der allerseligsten Jungfran Maria an den Tag legt und eifrigst bemüht ist, ihre Verehrung recht zu verbreiten. Da nun das Urtheil und die Meinung unseres Hochwürdigsten Bischofs gewiß für Euch alle ein neuer Antrieb sein wird, Euch der besonderen Verehrung Marias zu widmen, so will ich Euch davon erzählen, wodurch derfelbe bisher seine besondere Verehrung Marias an den Tag gelegt:

Das Erste . . . ift, daß er zu seiner ersten Predigt in Munter ein Muttergottesfest gewählt hat. Bei Gelegenheit dieser Predigt sprach er einen Gedanken aus,
auf den ich Ench nicht genug aufmerksam machen kann. Wenn er, sagt der Herr Bischof,
in eine Stadt käme und finde dort keine Muttergottesbilder, keinen der Mutter Gottes
gewidmeten Altar, so schließe er, in dieser Stadt sei der Geist des Katholicismus erloschen.

Das zweite, wodurch unser Hochw. H. Bischof seine Berehrung gegen Maria gezeigt hat, ist der Besuch der Sodalitäts-Andacht, wo er 400 Jünglingen die heitige Communion reichte und eine Ermahnung zur treuen Nachfolge Marias an sie richtete . . . "

Predigt, die Retteler überhaupt in Hopsten hielt, 15. November 1846, handelte daher von dieser Verehrung, und dieselbe läßt es überall durchmerken, daß sie auf Beseitigung von Vorurtheilen abziele.

"Wir müffen Maria," so stizzirt Ketteler den dritten Theil dieser Predigt, "auch die ihr gebührenden äußern Andachtsübungen erweisen. Auch diese müßen der Wahrheit gemäß sein. Hier weiß ich kein zu viet, aber sehe überall zu wenig. Was die Kirche seit Jahrhunderten zu ihrer Ehre gethan hat, wird sett unterkassen: Ihre Bilder werden nicht mehr verehrt, der Rosenstrauz nicht mehr gebetet, der Englische Gruß gleichfalls nicht, der Samstag nicht mehr ihrem Dienste gewidmet, ihre Feiertage nicht mehr geheiligt."

Von Anfang stand es bei Ketteler sest, die "Bruderschaft vom reinsten Herzen Mariä für die Bekehrung der Sünder" auch in Hopsten einzusühren. Bald waren die nöthigen Schritte geschehen, und 9. Mai 1847 begann der Pfarrer eine Reihe von Predigten, welche den Gläubigen Sinn und Zweck dieser Bruderschaft klar machen sollten. Durch ein eigenthümliches Zusammentressen waren es gerade 100 Jahre, seit sein zweiter Amtsvorgänger, Pastor Kloppenburg, ebenfalls ganz kurz nach seiner Uebernahme der Pfarrei, die Rosenkrauz-Bruderschaft eingeführt hatte.

"Es ift mir eine besondere Freude," außerte denn auch Retteler 29. Juni 1847 auf der Rangel, "in diefem Beftreben, die Berehrung Marias in diefer Bemeinde zu vermehren, mit dem seligen Baftor Rtoppenburg, von deffen jegens reichem Wirfen in dieser Wegend ich schon oft gehört habe, zusammenzutreffen. D möchte es mir gelingen, die Berehrung Marias in Eurem Bergen ebenfo gu begründen, wie fie in den Bergen unferer Boreltern begründet war! . . . Die Menfchen, die damals hier auf den Banten fagen, als der Baftor Aloppenburg bier die Bruderschaft einführte, liegen jest hier in den Brübern um die Rirche. Bewiff waren damats viele, die fich Maria zur Führerin ihres Lebens wählten, und wir branchen nicht zu zweifeln, daß fie von diefem Stern geführt, ihren Erlöfer gefunden haben. Biele haben aber gewiß auch damals es verschmäht, der Mahnung des Baftors zu folgen, und haben auf einem andern Wege ver fucht, zu Chriftus zu gelangen, als geführt von dem Sterne Maria. - Co werden auch Eure Gebeine, die Ihr mich jett predigen hört, nach 100 Jahren lange auf dem Rirchhof ruben. D wohl dem, der fich entschließt, in diefer Bruderschaft ein Rind Marias zu werden! Wehe dem, der es verschmäht, Maria zu verehren!"

Am 4. Juli 1847 wurde die Bruderschaft in aller Form eingeführt. Am Nachmittag aller Meuttergottes Feste und jedes ersten Tages im Monat war besondere Andacht und zwar gemeinsam für die Rosenkrauz und die Herz-Mariä-Bruderschaft. Außer den vorgeschriebenen Gebeten war gemeinschaftliches Rosenkrauzgebet und regelmäßig Predigt des Pastors. Während der Andacht ging der Klingelbeutel um, wodurch die Mittel aufgebracht werden sollten zur Stiftung einer wöchenklichen Armenselenmesse.

In Hopften hatte Ketteler manches vorgefunden, was geeignet ift, einem Pfarrer Freude zu machen, vor allem treffliche, von religiösem Geiste durchdrungene Lehrer und Lehrerinnen, an welchen er eine große Stütze fand. Er schätzte dieselben sehr hoch und begegnete ihnen auf's Freundlichste. Ueberdies hatte Hopften eine hübsche Kirche und namentlich den schönsten Thurm weit und breit. Dazu führte ihm die Vorsehung einen ausgezeichneten Mann als Küster zu, einen frühern Kaufmann, der sich ganz dem Dienste Gottes geweiht hatte, und in jungfräulichem Stande lebend, sich freiwillig dem Dienste der Kirche widmete. An diesem fand er Hübsch sich freiwillig dem Dienste der Kirche widmete. An diesem fand er Hübsch sich nach seiner Webersiedelung 17. November 1846 hatte er noch von einem andern Kleinod der Gemeinde Erwähnung gethan: "Besondere Freude habe ich an meiner außerordentlich hübschen Kirche und meiner allerliebsten Mutter-Unna-Kapelle, die ein großes Vermögen hat, womit sich später noch manches wird machen lassen."

In dieser St. Anna-Kapelle, in welcher wöchentsich zweimal die hl. Messe gelesen wurde, war ein Gnadenbild, das in großer Berehrung stand. Dies war die Beranlassung gewesen, daß im Fahre 1757 vier und vierzig Männer von Hopsten zu einem St. Anna-Berein sich zusammensichtossen zu besonderer Berehrung von Zesus-Maria-Anna. Der Berein, vom damatigen Pfarrer unterstützt und vom Fürstbischof Clemens August bestätigt, hatte jährlich in der Octav von Mariä Himmelsahrt seine besondern Festlichkeiten, welche am 22. August mit einer Prozession schlossen.

"Diese Feier hier an der Anna-Napelle," erzählt Netteler selbst in seiner Predigt 22. Angust 1847, "ist eben hauptsächlich durch die vielen Gebetserhörungen entstanden, die sich hier ereigneten. Es verbreitete sich überalt hin die Nachricht, daß Gott so viele Gnaden an Leib und Seele jenen austheile, die die drei heitigen Personen Jesus, Maria und Anna bei diesem ehrwürdigen Bilde verehrten, und daher strömten Menschen aus der ganzen Umgegend zufammen, um dieses Bildniß und durch dassselbe Jesum zu verehren.

Schon lange, Geliebte, haben wir dagegen nichts mehr von solchen Erhörungen der Gebete gehört, und wenn auch gewiß nicht zu zweiseln ist, daß Gott noch manche geheime Bitte hier erfüllt, so hat er doch absüchtlich so auf fallende Gnaden wie früher lange nicht mehr ausgetheilt. Der Grund, Geliebte, liegt nicht an Gott, der noch immer bereit ist, uns zu erhören, und auch nicht an der Mutter Anna, die nicht weniger unsere Seele liebt, wie jene unsere Boreltern, die hier beteten und Hille fanden, sondern die Schuld liegt an uns, die wir nicht mehr würdig sind erhört zu werden."

Der innere Weist ber Andacht war in Hopsten bei dieser Feier abhanden gekommen, weltliche Belustigungen spielten dabei die Hauptrolle, selbst die Prozession war von Weißbräuchen nicht frei geblieben. Ketteler leitete daher die Feier zum ersten Wale 8. August 1847 mit sehr erusten Borten ein; er sprach über den Text (Luc. XIX, 46). "Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber macht eine Mördergrube daraus." Als sein "innigstes Berlangen" sprach er es aus, in die Feier den alten Geist der Andacht zurückzuführen:

"Einzig und allein um diesen Zweck zu erreichen habe ich nun eine befondere Gnadengabe für die Anna Kapelle von dem hl. Vater mir erbeten, und Ze. Heiligkeit hat meine Bitte erhört, und für ewige Zeiten der Rapelle einen Ablaß verliehen."), den ich Euch heute versiindige. Ich habe diesen Ablaß in keiner andern Absicht erbeten, als weil ich glandte, daß dies das beste Wittel sei, um die wahre innere Andacht bei der Prozession zu haben und die innere lebendige Verehrung der drei heiligen Personen in dieser Gemeinde wieder zu vermehren. Ich kann nicht leugnen, daß ich nur mit einer gewissen Furcht diesen Ablaß versinde, wenn ich bedenke, daß auch diese Gnade wieder mißbraucht werden kann. — Doch das nur man Gott überlassen!"

Ketteler sorgte auch für das kleine Heiligkhum selbst mit großer Liebe. Er bewirkte, daß die Messe, welche die Herz-Mariä Bruderschaft für alle Samstage zu fundiren übernommen hatte, bei der Annakapelle gestiftet wurde. "Alles in der Kapelle war sehr ärmlich," erzählt Pastor Stumps, "durch sein Bemühen wurde die Kapelle über das Doppelte vergrößert, lauter neue Weßgewänder augeschafft, und sast alles zum Gottesdieust Ersorderliche wurde erneuert <sup>2</sup>)."

Auch später bewahrte Ketteler eine besondere Vorliebe für diese Kapelle. Im Fahre 1855 3) hielt er als Bischof von Mainz die Schlußseier der Anna-Octav 22. August. Nachdem er in der Pfarrfirche Pontisicalamt gehalten hatte, trug er in der Prozession das Allerheitigste und hielt dann bei der Kapelle vor der versammelten Menge die Festpredigt. Im Fahre 1866 stiftete er in die Kapelle ein vom Maler Lasinsky gemaltes Votivbild, das dei der Gemeinde große Frende hervorrief. Noch in seinem Testamente bestimmte er für diese Kapelle ein schönes von seiner Nichte ihm gestiektes Meßgewand.

Zwei Dinge werden in Ketteler's Paftoration noch besonders hervorgehoben. Das Bolt rühmte es ihm nach, daß er bei allem glühenden Gifer,

<sup>1)</sup> Ein vollkommener Ablaß, welcher die gange Ottav hindurch gewonnen werden kann nach andächtigem Empfang der hl. Sakramente und Verrichtung der Ablaßgebete in der Kavelle.

<sup>2)</sup> Mit Genehmigung des Generalvifariats wurden 15. November 1847 aus den Einfünften der Kapelle 100 Th. für die Armen verwendet. Am 2. Mai 1848 aber für den Neuban 1000 Th. als Darsehen aufgenommen.

<sup>3)</sup> Pfarrer Stumpf ichreibt 1854, was sich jedoch mit andern sicheren Daten nicht vereinbaren läßt; 1855 läßt am meisten Wahrscheinlichkeit übrig.

den er selbst auf der Kanzel wie im Beichtstuhl bethätigte, zuweisen fremde Prediger und Beichtväter kommen ließ. Er selbst notirt zum 29. August 1847, daß er diesmal für die Sonntagsarbeit mit seinem Bruder Richard, welcher Kaplan in Beckum war, den Platz vertauscht habe.

Ein anderes, wodurch er sich auszeichnete, war seine große Sorgsalt für die Kinder. Seine beiden Freunde Wesener und Stumpf heben gerade dies besonders hervor. "Die Kinder lagen ihm vor allem am Herzen," schreibt Wessener, "es war ungemein rührend zu sehen, wie er nach sorgsältigem persönlich ertheiltem Unterrichte . . . die Kinder zur Ablegung der ersten Beichte vorbereitete. Es lag ihm alles daran, daß die Kleinen von ihrer ersten hl. Beicht an lernten, auch für die nachfolgende Zeit gut zu beichten. Er ließ, wie er mir sagte, jedes einzelne Kind vor seiner ersten hl. Beicht zu sich in's Haus kommen und machte ihm alles vor. Später, wenn die Kinder beichten gingen, sieß er jeden Morgen nur eine kleine Anzahl jedesmal zur Beicht kommen, um besto ausschließlicher jedem einzelnen eine längere Zeit widmen zu können."

Als Wesener den Freund zum ersten Male in Hopsten besuchte, im Mai 1847, fand er ihn auf einem Ausfluge mit seinen Schulkindern zur Feier seines Namenstages. In ähnlichem Sinn erzählt Kastor Stumpf:

"Eine ganz besondere Sorgfalt wendete er den Schulen zu. Er war, wie sein göttlicher Meister, ein wahrer Kinderfreund. . . . Die Kinder waren ihm ganz zutraulich und waren voll Freude, wenn sie ihm ein Händehen geben sonnten. . . . Große Sorgsalt verwendete er auf die Lorbereitung der Kinder zur ersten hl. Communion, und verband mit der ersten Kinder-Communion eine solche Feier, wie sie bis dahin in Hopsten gar nicht gefannt war, damit dieser heiligste Tag sebenslänglich im Gebächtniß bleibe."

Aus Liebe zu den Kindern geschah es wohl auch, daß Ketteler aus einer Münchener Kunstanstalt eine Krippe mit mehreren hübschen Figuren für die Weihnachtszeit auf eigene Kosten beschaffte, welche er der Kirche von Hopsten als Geschenk überließ.

"Ich zweiste nicht," hatte Ketteler unmittelbar nach Antritt seiner Pfarrverwaltung geschrieben, bevor er noch die Gemeinde kannte, "daß ich hier nicht weniger der Gnade zugängliche Seelen finden werde, als ich in meiner frühern Stelle mit io großer Freude angetroffen habe. Denn das ift ja die größte Freude des Seelsorgers, wenn er sieht, wie sich eine Seele nach und nach dem Gnadenleben eröffnet und dadurch, wie eine verdorrte Pflanze durch den Regen, zu einem neuen Leben heranwächst."

Nach 8 Monaten Wirksamseit in der verwahrlosten Pfarrei konnte er 11. Juli 1847, in der Predigt keststellen, daß in letzter Zeit "viele" aus der Gemeinde öfter zu den hl. Sakramenten gekommen waren, und

dies in solcher Ausdehnung, daß er "sich gedrungen fühlte", in einer Reihe von Sonntags-Predigten die Grundfätze der Kirche über die häufige Communion darzulegen.

Freilich eine lange vernachtäffigte Gemeinde umzuwandeln, und tief eingewurzelte Uebel auszurotten, war nicht das Wert weniger Monate, und überdies hatte es der Pastor mit den harten Köpsen westfälischer Bauern zu thun. "Das weiß ich gewiß," äußerte er jedoch selbst dei Empschlung einer seiner frommen Unternehmungen, 8. August 1847, "daß, wenn auch manche in unserer Gemeinde nicht guten Willens sind, so doch die große Wehrzahl meinen Wunsch unterstügen wird."

Schwere Rlagen prefiten die Ausschreitungen der Fastnachtstage 1848 ihm ab.

"Christus ward vom hl. Geiste in die Wiste gesithet," begann er seine Predigt am I. Fastensonntag, 12. März, "möchten wir doch alle so vom hl. Geiste gesührt diese Fasten angesangen haben! Leider kann ich das nicht von allen sagen, da die Fastenachtstage uns die Gewalt des Satans über so manche Seele unserer Gemeinde vor Augen gelegt haben. Die so mit dem Zatan die Fasten angesangen, werden sie auch wohl in seiner Gesellschaft fortsten und beschließen, und sie müssen ja nicht glauben, daß ich von ihnen etwas anderes erwarte wie Spott und Hohn. Denn das ist ja gerade ein Zeichen ihrer Verwersung, daß sie über das Wort Gottes spotten und lachen."

Doch auch jest konnte er fortsahren: "Dagegen ift es mein großer Trost, daß so viele Eingesessene dieser Pfarre sich in diesen Tagen vom Geiste Gottes haben führen lassen." Jedenfalls bildeten die guten Elemente in der Pfarrei bald bedeutend die Oberhand. "Die Folge seiner aus glaubensstarken, seeleneifrigem Herzen kommenden Belehrungen," versichert sein Amtsnachfolger, Pastor Stumpf, "war eine fast allgemeine Betehrung. Fast alle legten gründliche Generalbeichten ab. Bis spät in die Nacht verweilte der Pfarrer oft an Samstagen im Beichtstuhl."

So hatte sich Ketteler in verhältnismäßig furzer Zeit eine Stellung geschaffen, wie ein echtes Briefterherz sie faum schöner wünschen kann. Mit ehrgeizigem Streben hatte er längst gebrochen, bevor er zu den hl. Weihen hinzugetreten war. Er fühlte sich jetzt befriedigt und von Herzen glücklich. Bei ernster und seierlicher Gelegenheit sonnte er 21. September 1848 öffentlich ein Bild seines Wirfens entrollen i: "Ich senne auch das deutsche Bolf. Ich senne es zwar nicht aus den Volksversammlungen, ich senne es aber aus seinem Leben. Ich lebe mit und unter dem Volke, ich senne es in seinen Leiden und seinen Schmerzen. Es fließen nicht viele Thränen in dem Volke, dessen Leitung mir anvertraut ift, die es mir nicht klagt, die ich

<sup>1)</sup> Leichenrede, gesprochen am Grabe ber am 18. September zu Frantf. a. M. gewaltsam Ermorbeten. Leipzig 1848, S. 7.

nicht mit ihm theilte und zu lindern suchte. Ich habe mein ganzes Leben dem Dienste des armen Bolfes gewidnet, und je mehr ich es kennen gelernt, desto mehr habe ich es lieben gelernt. . . . . "

Noch bei seiner Erhebung auf den Bischöklichen Stuhl von Mainz konnte er sich eines schmerzlichen Rückblickes 1) nicht erwehren auf die Zeit stillen Glückes, das ihm nun entrissen war:

"Möge es Gott gefallen haben, mich in der Stelle eines Seelforgers meiner abgelegenen Pfarre auf dem Lande zu belassen! An der Pflege dieser einfachen Seelen, bei denen es mir eine heilsame Lust war, den Werth des Blutes Jesu unter der demüthigen äußern Erscheinung zu erkennen, hing ich mit der ganzen Glut meines Herzens, und wenn ich ihren Werth in den Augen Gottes nach Christi Lehre betrachtete, und ihn verglich mit allem, was die Welt besitzt, so hielt ich mich dort unter armen Landseuten, von denen viele Gott wahrhaft suchen und liebten, für reicher als den König Salomon in aller seiner Pracht und Herrlichkeit. Keine Macht der Erde hätte mich von ihnen trennen können."

#### 6. 3m Frankfurter Parlament (Inni bis October 1848).

"Bas der Apostel sagt: "Niemand, der Gott dienen will, mengt sich in weltliche Geschäfte" . . . , das glaubte ich befolgen zu müssen," bekennt Ketteler in einem "offenen Briefe" 17. September 1848, "deßhalb habe ich mich von allem, was mir in der Welt lieb und theuer war, und auch von allen politischen Parteiungen und Bestredungen getrennt, um ausschließlich meinem Beruse leben zu können." Das gleiche betheuerte er furz darauf 17. Dezember von der Kanzel des Mainzer Domes?):

"Seit ich in den Priesterstand eingetreten, habe ich es mir zu einem heiligen Grundsatze für mein ganzes Leben gemacht, keiner politischen Partei mehr anzugehören, weil ich mich allen Menschen, jeder politischen Partei als Schuldner erkenne, denen ich als Diener des Herrn und Verfünder des göttlichen Wortes zum Heise der Seelen meine Kräfte und Dienste zu opfern habe. Vis zu dieser Stunde din ich diesem Grundsatze treu geblieben, und werde nimmermehr davon abweichen."

Allsein es fannen die politischen Stürme des Jahres 1848. An das Volf des Münsterlandes trat wie an das übrige Deutschland die Nothwendigkeit, Männer seines Vertrauens als Vertreter zu wählen für das Parlament in Berlin, wie für das in Frankfurt. Der Kreis Tecklenburg, welchem Hopsten zugehörte, bildete mit dem Kreis Warendorf und Stadt

<sup>1)</sup> Beschreibung des festlichen Empfanges . . . nebst dem bischöfl. Hirtenbrief, Mainz 1850, S. 70.

<sup>2)</sup> Die großen socialen Fragen ber Gegenwart, Mainz 1849, S. 38.

und Kirchfpiel Rheine einen Wahlfreis, in welchem zur Zeit die Katholifen die Oberhand behaupteten. Landdechant des Kreifes Tecklenburg war der Baftor Rabfeldt von Halverde, lange Zeit Lehrer des (8humafimms zu Meppen, dann Direttor (Brafett) am Carolinum gu Osnabrud, ein tüchtiger Mann und Giferer für die fatholische Sache. Mit dem später so mohlverdienten fatholischen Landtagsabgeordneten Rohden, der ihn als "väterlichen Freund" ehrte, fland er in naben Begiehungen. Retteler hatte diesen vortrefflichen Mann von Anfang an zu seinem Beichtwater gewählt und fand an ihm einen aufrichtigen Gönner. Als Ketteler wieder einmal zur Beichte zu ihm fam, theilte diefer ihm mit, daß er als Abgeordneter für Frankfurt in Aussicht genommen fei, und daß ber Dechant felbst im Kreise Tecklenburg alles aufbieten wurde, die Stimmen auf ihn zu vereinigen. Für Ketteler war dies ein unerwarteter Schlag. Gedante, im Augenblick des besten Birtens und des beginnenden Erfolges aus einem geliebten Wirkungsfreis herausgeriffen zu werden, war ihm höchst schmerzlich. Umsonst versuchte er es, den Dechanten umzustimmen. "Sie haben von Anfang an," erwiderte dieser 1), "als Sie mich zu Ihrem Beichtvater erwählt haben, versprochen, in allem, was zur Ehre Gottes und bem Beil der Seelen dienen fonne, gehorsam zu fein. Ich erfenne den Willen Gottes darin, daß Gie dorthin geben, und ich werde perfonlich burch ben ganzen Kreis Tecklenburg geben und die Leute ermuntern, daß Gie gewählt werden."

Die Auswahl war gut getroffen. Ketteler gehörte der Geburt nach dem Kreise Warendorf, der Pfarrei nach dem Kreise Tecklenburg an, seine Familie und Berwandtschaft, war in den beiden Kreisen bekannt und begütert, er persönlich hatte bei Klerus und Bolk sich Vertrauen erworben.

Candidat der Protestanten war Dr. Karl Heine. Brüggemann, der damalige Chef-Redatteur der "Kölnischen Zeitung", ein Hopstener von Geburt. Die Wahl für Berlin, dei welcher der fathol. Pastor G. Bartmann von Ibbendüren mit snapper Majorität gesiegt hatte, bewies, daß die Protestanten eben so einig wie exclusiv jedem katholischen Candidaten gegenüber stehen würden. Um so schlimmer war es, daß in den Reihen der Katholisen Uneinigseit herrichte, indem die Wahlmänner der Stadt Rheine Rohden als ihren Candidaten sesthalten wollten. Nur dem klugen Zusammenwirten des Dechanten Rahseldt mit dem Pfarrer Elbers von Brochterbeef gelang es, eine theilweise Simmithigkeit herzustellen. Bevor man zur Wahl schritt, waren 58 Stimmen gesichert, altein da es 122 Wahlmänner waren, bildete dies noch nicht die Häselfte.

In der Kirche von Lengerich fand die Wahl statt; Ketteler war als

<sup>1)</sup> Rach den Aufzeichnungen Weseners, welcher die Aengerungen aus dem Munde des Dechanten selbst erhielt. Rabseldt ftarb 19. Nov. 1865.

Wahlmann persöulich zur Stelle. Er hatte Mühe, sich der Zudringlichkeit einiger Freunde zu erwehren, die, besorgt um den Ausgang, in ihn draugen, sich selbst die Stimme zu geben. Der Landrath Freiherr v. Grüter-Diepensbroich hielt als Wahl-Commissar eine furze Aurede. Er wies darauf hin, daß in dieser selben Kirche einst von Münster und Osnabrück aus die Gesandten zusammen gekommen, und im eigentsichsten Sinne hier in der Kirche der "Weststälische Frieden" geschlossen worden sei. Nun seinen die Wahlmänner versammelt, um Deutschland, welches hier vor 300 Jahren auseinandergerissen worden, wieder zu vereinigen.

Die Wahl war mit einem Wahlgange beendet; Brüggemann erhielt nur 52 Stimmen; eine Stimme, wahrscheinlich die Kettelers selbst, siel auf den derzeitigen Subregens im Seminar von Münster, Panlus Melchers. Ketteler hatte also glänzend gesiegt. Als Stellvertreter, wurde in Folge der Uneinigkeit mit den Wahlmännern von Rheine, Rechtsanwalt Thüssing von Warendorf gewählt.

Im Posthause Berkeneier war dann große Tasel, an welcher, da zugleich Pferde-(Remont-)Martt war, über 150 Personen sich betheiligten. Hier fam es zu lebhaften politischen Erörterungen, welche für den gewählten Deputirten eine peinvolle Bendung nahmen, und für den Augenblick einen heftigen Streit hervorzurusen drohten. Der protestantische Pastor Lenhard von Laddergen, vielleicht etwas verdrießlich über den Ausgang der Baht, suchte dem erwählten Volksvertreter über die specifisch preußischen Tendenzen in der Deutschen Frage Acusserungen zu entsocken, und der Kreisrichter Te Perdt aus Tecklenburg entwickelte offen die Jdee von "Preußen dis zur Mainlinie". Ketteler, der den Standpunkt des Rechtes betonte, bekannte sich als Großdeutschen. Dieser Auftritt, der nur mit Mühe durch die Geistesgegenwart eines kathol. Pastors vorübergeführt wurde, hinterließ Ketteler einen tiesen Eindruck. Fast 20 Jahre später hat er denselben geschildert 1):

"Ich war damals Pfarrer in Hopften, in meiner Heimath Westsfalen. Das Vertrauen der Bewohner der dortigen Gegend nöthigte mich im vollen Gegenfaße zu allen meinen Winschen, eine Wahl für das deutsche Parlament in Frankfurt anzunehmen. Jum dortigen Wahlbezirke gehörte auch die Grafschaft Tecklenburg, ein altprenßisches Land und protestantisch. Bei einer Versfammlung aller Wahlmänner, die damals in Tecklenburg<sup>2</sup>) gehalten wurde, wurde insbesondere die Aufgabe des Deputirten in Frankfurt bezüglich der deutschen Verfassungsfrage besprochen und dei dieser Gelegenheit trat ein im übrigen höchst achtungswerther Mann mit der Ansicht auf, es sei vor altem

<sup>1)</sup> Deutschland nach bem Rrieg von 1866, Maing 1867, S. 35/36.

<sup>2)</sup> Pfarrer Elbers von Brochterbed (fpater Paftor in Emfletten) als Augenzeuge und Mitbetheiligter bei den damaligen Wahlvorgängen, versichert ausdrücklich, daß dies nur jener Wahltag in Lengerich gewesen sein könne.

Beruf des Parlaments, die Grenzen Preußens dis an den Main zu erweitern und so ein norddeutsches Königthum unter Preußens Krone zu constituiren, und es sei meine Pflicht als Deputirter, in dieser Richtung zu wirken. Damals hörte ich zum ersten Male die Idee aussprechen, die sich jetzt, 20 Jahre später, verwirklicht hat. Ich war ganz erstannt, in einer Zeit, wo ohnehin alles Mecht erschiltert war, aus einem solchen Munde eine neue colossale Mechtsverletzung als Heilnittel anpreisen zu hören und lehnte natürlich mit aller Entschiedenheit die Immuthung ab, an einem solchen Plane der Zerreißung Deutschlands mitzuarbeiten."

Sonntag den 14. Mai predigte Ketteler noch einmal in Hopften, am 20. Mai war er bei der Eröffnung der Nationalversammlung in Franksfurt. Er hatte den Troft, daß sein Bruder Richard, welcher 6. Juni 1846 die Priefterweihe empfangen, und seitdem als Nachfolger des Bruders in der Kaplanei von Bechun sich in der Seelsorge erprobt hatte, während seiner Abwesenheit die Gemeinde Hopften als Vicceuratus verwaltete.

In Frankfurt sand Ketteler trübe Berhältnisse vor. Der Gedanke, ber ihm auf dem Wege dahin vorgeschwebt hatte, war: "möglichste Freisheit für alle, aber auch für die katholische Kirche." "Aur ein kirchliches Interesse kounte mich bestimmen, die Wahl anzunehmen und auf einige Zeit aus meinem Beruse herauszutreten," schrieb er 19. August an seinen Stellvertreter, Anwalt Thüssing, und 17. September fügte er erklärend hinzu:

"Bei der Kirche gedenke ich nur der Anftalt zur Erlösung und Beselcigung der Menschen, und das tirchliche Juteresse, das ich hier versolgen wollte, ist die Freiheit der Kirche, um ihr die Mittheilung der ihr anvertrauten geistlichen Güter möglich zu machen. Nicht für mich wollte ich diese Freiheit der Kirche, sondern für das Volk, das seinen Glauben behalten will. Ich sonnte in dieser Absicht um so undedenklicher das Mandat aunehmen, weil ich dieselbe Freiheit für alle Consessionen sordern wollte."

Dieses fast schwärmerische Sehnen nach Freiheit ließ ihn anfangs auf der äußersten Linken seinen Blatz suchen; doch schon nach wenigen Tagen waren ihm über das Treiben dieser Freiheits-Tyrannen die Augen ausgegangen. Seit der zweiten Juniwoche tagte auf Betreiben des Fürstbischofs v. Diepenbrock der "katholische Club", in welchem die der Nationalversammlung angehörigen Katholisten mit Rücksicht auf die besondern Interessen der Kirche ihre Vorberathungen hielten. Hier fand Ketteler nicht nur hervorragende Männer aus allen Gauen Deutschlands, sondern auch manche alte Freunde und Bekannten, vor allem Prosessor Phillips aus München, dessen Unwesenheit in Frankfurt er schon vorher ganz besonders gewünscht hatte. Unser ihm fand er noch andere seiner Münchener Prosessoren. Ein ihm damals noch serne stehender Theilnehmer dieser katholischen Versammlung

erzählt aus seiner Erinnerung (): "Bei den Verhandlungen innerhalb unserer Fraktion hetheiligte sich v. Ketteler nur selten; sehr lebhaft aber, als das Schulwesen besprochen ward. Ueberhaupt war er sehr anspruchslos, so daß ich — und gewiß auch nicht wenige mit mir — mich nicht wenig wunderte, als er später so glänzend hervortrat. Er mochte damals wohl glauben, daß er als Pfarrer von Hopsten gegenüber den firchlichen Würdenträgern und den Flustratioren der Versammlung solche fast demüthige Zurückshaltung zu beobachten habe."

Es waren nicht die Fragen über die Schulfreiheit allein, welchen er sein Interesse zuwandte. Wie einst als Theologe in München folgte er den Berhandlungen in der Paulsfirche und im Club mit dem Bleistist oder der Feder in der Hand. Noch liegen die Stizzen ganzer Debatten, mit mancherlei Zeichen am Rande in seiner kleinen, schwer leserlichen Handschrift vor, dabei Entwürse, Anträge und mehrere vollständig ausgearbeitete Reden, wie über das Prinzip der Bolkssonweränetät, über die Stellung des Frankfurter Parlaments zur Berliner Nationalversammlung, über den Abel. Es war nicht seine Schuld, daß er in der Paulskirche nicht zum Worte kommen konnte. Wiederholt hatte er sich zum Sprechen sorglich vorbereitet und zum Bort gemeldet, aber jedesmal machte der Schluß der Diskussion seine Bruder Richard, der vielleicht allein ermessen konnte, welche Uederswindung es dem heftigen Charafter seines Bruders köstete, in die thrannische "Ordnung des Hausse" sich zu sügen.

Den Hauptinhalt bessen, was Ketteler damals in Franksurt durchsbacht und durchgearbeitet, hat er später in anderer, fruchtbarerer, vielleicht and) gereifterer Weise an die Oeffentlichkeit gelangen lassen in seinem 1862 erschienenen Werke "Freiheit, Autorität und Kirche". Aber die noch vorsliegenden Concepte einzelner Reden (wiederholt sind es mehrere verschiedene Entwürfe über denselben Gegenstand) enthalten auch sonst manches merkswürdige Wort:

"Nach meiner Ansicht besteht jetzt thatsächlich und rechtlich das Prinzip der Bolts-Souweränetät. Diese aber als eine Allmacht zu sassen ist eine Linge. Es ist (das Bolf) ebenso gebunden durch die ewigen Gesetze der Sittlichseit, des Nechtes und der Liebe, wie es jeder Monarch sein sollte. Absolutismus ist hier wie dort verwerslich. Die Allmacht des Boltes und der Boltssouweränetät werde ich anersennen, sobald mir allmächtige Menschen eutgegentreten. So lange diese aber nicht allmächtig sind, können sie auch seine Allmacht auf andere übertragen."

<sup>1)</sup> Bgl. Theodor Palatinus, Entstehung der Generalversammlungen der Ratholiten Deutschlands und die erste grundlegende zu Mainz im Jahre 1848, 2. Auft. Bürzsburg 1894, S. 131.

Stark hervortretend ift in all diesen geschriebenen Reden wie der Drang nach Freiheit, so das Interesse für das Bolt:

"Gine Wahrheit, die nicht oft genug wiederholt werden fann, ift die, daß mit je der Staatsform die schmählichste Ruechtschaft geübt werden fann. Richt dadurch ift schon ein Bolf frei oder unfrei, daß die Form der Republik oder der Monarchie irgendwo besteht. Ze mehr dem Bolfe zu seiner unmittelbaren Celbitbestimmung überlaffen ift, defto politisch freier ift es. Un die fer Greiheit erft nimmt auch bas niedere Bolf Antheil. Un Staatsgeschäften fann es feiner Bildung wegen feinen Antheil nehmen. Geht daber vom Staate Die Bestimmung und Regel seines gangen Lebens aus, jo fann das Bolf fich wieder felbst nicht bestimmen und ob die hohen Herren dann in seinem Ramen es fnechten, oder im Ramen eines Despoten, ift ihm gleich. Retten im Ramen der Boltssouveranetät ihm angelegt, sind ebenso bitter, als die im Namen eines Souverans. Run will aber das Bolf in feiner Familie und Gemeinde fich jelbst bestimmen. Das ift Germanisch, das ift Deutsch, das macht ein edles Bolf. Dann hat erft das Bolf Antheil an den Errungenschaften der Borgeit. Man fann daher ein mahrer Feind der Freiheit des Bolfes fein und dennoch den Ramen der Bolfssouveranetät tagtäglich im Munde führen. Wenden wir diese Sate auf die vorliegende Frage an. Das Bolf hat nicht gefampft, um im Ramen der Bolfssouveranetät gefnechtet zu werden, sondern, um munittelbar fich felbst zu bestimmen."

Das merkwürdigfte Stück unter allen ist jedenfalls ein Vortrag über den Adel, der fich aus der idealen Begeisterung der ersten Parlamentsanfänge und der politischen Unsicherheit jener Tage wohl erflärt 1):

"Wie das Mönigthum, fo ift auch der Abel größtentheils von feiner 3dee abgefallen und ift größtentheils eine Rarrifatur feines erften Gedanfens geworden. Richt aus Saß, fondern aus Liebe, nicht weil ich den Adel für eine Ufurpation, sondern weil ich ihn für eine Wahrheit halte, (erkläre ich dies), nicht weil ich ihn töden, fondern weil ich ihn beleben will, wenn er noch lebensfähig ift, und ihn nur dann für todt hierdurch erflären will, wenn er wirflich todt ift, und dann

ift es gut, wenn er jo bald als möglich als folder erflärt wird.

Der Abel besteht nicht in seinem Titel. Er geht weit fiber die Titelzeit hinaus. Zein Titel ift wohl erft fpater durch ein hinzugetretenes Umt entstanden, während er lange vorher bestand. Je mehr er seinen innern Werth verlor, defto mehr warf er sich auf die Titel. In alten Urfunden findet man felten den Zusatz der Titel; später hat die Titelsucht immer zugenommen. Je leerer im Junern, besto reicher nach Außen. Das Hofleben, die infamen Titelund Abels Erhebungen ohne Rückficht auf innern Werth, alles dies vermehrte feine innere Berwüftung (Berpeftung?) und feine außere Titel und Ehrenfucht.

Die Teinde und Freunde des Adels mitfen fich deshalb in der Aufhebung des Adels vereinen. Die Feinde, um ihn zu zerftören, die mahren Freunde, um alle jene, die feinen andern Werth als ihre Titel haben, daher namentlich den eingebildeten Adel, von feiner Gelbsttäuschung eines eingebildeten Werthes

1) Mehrere hauptgedanken diefes Bortrags finden fich wieder in der vom 9. Oftober 1868 datirten Widmung der Schrift des 2B. Peraldus über "die Bflichten des Adels" an den "Gefammten driftlichen Adel Deutschlands", welche Retteler der von Dr. Bone beforgten lleberfetjung diefer Schrift vorausfandte.

zu entfleiden, jene aber, die noch lebensfähig find, anzutreiben, sich wieder ihrem ursprünglichen Berufe zu widmen, sich namentlich dem Bauernstande wieder zu nähern, sich wieder nach Aufhebung alles Schuldner- und Glänbiger-Berhältnisses

jenem Stande zuzugesellen, zu dem er gehört, dem Bauernftande.

M. H. Die Wurzeln, woraus der Adel sein Leben ziehen soll, sind nicht Titel und Vorrechte: es ist die Geschichte, die Erinnerung, das Beispiel der Borsahren, das Landleben. Darin milffen die Wurzeln schlagen und treiben, aus denen er sein Leben schöpfen kann. Hat er diese Wurzeln nicht mehr, so ist es gut, wenn er stirbt. Hat er sie, so wird er seine Stellung zur Wiedersgeburt Deutschlands sich zu gewinnen wissen. Ju beiden Fällen stimme ich für Aussehung der Titel."

Im Parlamente wurde es immer unbehaglicher, und auch im fatholijchen Club fand Letteler nicht gerade alles nach Wunsch.

"Vieber Freund," schreibt er im Vans des Juli 1) seinem Bruder Richard, "Wir leben hier augenblicklich wieder in ungeheurer Aufregung, die sich jedoch auch wohl wieder, wie früher verlaufen wird. Die Annahme des Waffenstillstands ist die Ursache dieses Sturmes. Ich habe auch sir die Annahme gestimmt, so widerwärtig es mir war, das Preußenthum so durchschlüpfen zu lassen. Wich hat der Zustand an der Ostsee lediglich dazu bestimmt.

Die Tagesordnung sollte uns nun morgen zur Schulfrage führen und es könnte damit dann diese Woche wohl zu Ende gehen. Doch fürchte ich nach dieser Aufregung Zwischenfälle. In unserem Natholischen Club ist eine große Anfregung. Viele wollen durchaus ihn auch zu einer politischen Partei umgestalten, um dadurch mehr Gewicht in der Versammlung zu gewinnen. Es kann dies ein großes Schisma veranlassen, da Radowig dann unsehtbar austreten würde. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, neige mich jedoch mehr dassir als dagegen hin. Radowig hemmt uns offenbar und bindet uns in preußischem Interesse, und, so sehr ich ihn schäße und hochachte, so ist dies unbedingt vom größten Rachtheil. Wenn mich der "Geistliche" nicht abhielte, so wäre ich ganz entschieden sür eine politische Partei aus einigen Rheinländern, Westsalen und Bayern, denn es ist kaum auszuhalten in unserem politischen Indisferentismus. —"

Ein wahrer Trost für ihn war es, daß er am Sonntag in der Frohnleichnamsoftav, 25. Juni, in Frankfurt zum Predigen eingeladen war. Die Predigt spiegelt, was in seiner Seele vorging 2):

"Er (der Sohn (Bottes) hat den Armen das Evangelinm gepredigt; er hat den Armen eine frohe Botjchaft verfündigt, wie sie noch feine gehört hatten. Er erhob den Armen und Berachteten zu einem Kinde (Bottes, er erhob ihn zu sich selbst und machte ihn sich gleich. Er währte auf Erden das Kleid und das Leben der Arment, er machte den Reichen arm und den Armen reich. Er sührte den Armen und Reichen, den Bettler und König zu einem Tische; er stiftete auf Erden einen großen Bruderbund; er erfüllte die Herzen der Reichen mit Liebe zu den Armen. Er zeigte, daß er der einzige und wahre Botksfreund sei. Und was geschieht in der jezigen Zeit? D gerade die Armen

<sup>1)</sup> Der kleine offene Zettel von Kettelers hand ift undatirt, aber die Debatte über den Waffenstillstand fand 11. Juli statt. Auch die übrigen Momente gestatten nicht den Brief später anzusetzen.

<sup>2)</sup> Raich, Predigten I, 395/6.

find es, die ihn verlaffen. Es stehen fatighe Propheten auf, Feinde Chrifti und Feinde des Bolfes, und ihn en folgen die Armen und hoffen auf fie."

Vereinzelte Male wurde indessen auch im Parlament sein Name genannt. Abgesehen von etwaigen Vorgängen innerhalb der 11. Abtheilung, welcher er angehörte, von denen jedoch nichts Ausdrückliches berichtet wird, unterschreibt Ketteler 21. August das Amendement v. Ragel und v. Laselauft auf unbeschränkte Religionsfreiheit 1, und dringt 31. August mit den übergen Katholisen auf Fortschung der Berathung über die Grundrechte 2). Sine mehr hervortretende Rolle siel ihm zu, als Grigner, ein Oesterreicher, unterstügt von einer Auzahl seiner Landsleute und etwa 20 andern, einen Antrag auf Abschaffung des Cölibates eingebracht hatte. Unter den Unterstützern des Antrages besanden sich auch 2 verkommene satholische Priester 3).

Diesem öffentlichen Standal gegenüber reichte die katholische Fraction 28. Juli eine Berwahrung ein 4). Unter den 68 Namen stand an 15. Stelle der Name Kettelers. Dieser wurde auch beauftragt, den Protest der Geistlichkeit der Diöcese Münster gegen den Antrag Grisner zu überreichen. Derselbe trug 405 Unterschriften, als Ketteler 29. August seinem Auftrag nachstam 5).

Unterdessen hatte sich aber Ketteler, faum ins politische Leben eingetreten, in der eigenen Heimath einen öffentlichen Streit zugezogen, den ersten der Zahlreichen Zeitungskämpse, die er dis zu seinem Tode sollte zu bestehen haben. In der Schnsucht nach dem Frieden seiner Seelsorgethätigkeit hatte Ketteler 19. August an seinen erwählten Stellvertreter Justiz Commissar Thüssing geschrieden, daß der Boraussicht nach in 2 3 Wochen "die Fragen, die ein religiöse Interesse berühren", würden abge-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. III. 1637, bgl. 1767.

<sup>2)</sup> Sten. Ber. III. 1816.

<sup>3) &</sup>quot;Die zwei katholischen Priester, Sprifster und Kuenzer, der erstere aus Sigmaringen, der letztere aus Konstanz, Männer mit grauen Haaren, und dem Fluche innerlicher Zerrissendeit, daher von Freunden und Feinden mißachtet, erhielten bei dieser Gelegenheit (einer Karrisatur auf den Antrag Gritner) als Mitunterzeichner den Lohn, womit die West auszahlt . . . Sprifsters Stellung wurde sogleich unhaltbar, weil er durch seine ärgerliche Mitstimmung alle Nachsicht auf sein Leben verwirft hatte. Er nahm zuerst Urlaub und gab dald darauf die Stellung in der Reichsversammlung ganz auf, durch "mißgünstige Umstände", soll beißen durch brüchtene Stricke genöthigt." (Histere und Al. XXII. 430 f.) Sprifster, Pfarrer von Empfingen in Sigmaringen zeigte 11. Sept. 1848 der Nationalversammlung seinen Kustritt an. (Sten. Ber. III, 1967). Kuenzer wurde 31. August 1848 von Erzbischof v. Vieari ercommunieirt. Bgl. Maas, Gesch, der kath. Kirche im Größberzogthum Baden, 200—204.

<sup>4)</sup> Sift.=pol. Bl. XXII. 261 ff.

<sup>5)</sup> Sten. Ber. III, 1771.

handelt sein. "Ein politisches Interesse," so versicherte er uber, "kenne ich für mich nicht mehr." Er wünschte daher sein Mandat niederzulegen, und Thüssing an seine Stelle treten zu lassen. Er hoffte dabei mit Zwersicht, daß dieser als Katholit mit den drei obersten Grundsägen des Franksurter katholischen Elnb (Unabhängigkeit der Glaubensgesellsschaften vom Staat, Lehr- und Lernsreiheit, Selbstregierung der Gemeinde auch in Vezug auf die Volksschulen) werde einverstanden sein. In der Voraussetzung dem nach, daß Thüssing im Wesentlichen im katholischen Sinne stimmen würde, wollte er diesem den Platz räumen und fragte nun vorläufig bei ihm an,

Thüssing nahm jedoch den Brief sehr übel auf, und statt einer Ausstunft veröffentlichte er denselben 6. September im "Barendorfer Wochensblatt" zugleich mit der von ihm unter dem 2. September an Ketteler gestichteten scharf polemischen Erwiederung. Er hatte in derselben einen solschen Standpunft eingenommen, daß eine prinzipielle Erörterung unerläßlich war, und Ketteler antwortete 19. September in einem "offenen Briefe an seine Wähler", worin er einerseits die Vorwürse entfrästete, die durch Thüssings Vorgehen gegen ihn hervorgerusen werden sonnten, anderseits sich über verschiedene Rechtsgrundsätze mit ihm auseinandersetze.

Bereits waren auch an anderer Stelle Angriffe auf Ketteler erfolgt. Ein Blatt hatte die beiden ersten Briefe unter der Spikmarke abgedruckt "Feldslüchtige aus der National Bersammlung". Ketteler wandte sich an die Redattion und verlangte die Aufnahme einer Entgegnung. Der Briefenthielt viel Bemerkenswerthes:

"Bei herrn Thuffing fette ich zur richtigen Würdigung meiner Worte hinreichende Renutniff meiner Gefinnung voraus, die natürlich den Lesern 3bres Blattes ganglich abgeht. Wenn ich Herrn Thuffing fchrieb, daß nur ein religiöses Interesse mich habe bestimmen konnen, die Wahl für Frankfurt angunehmen, jo fette ich voraus, daß er mich nicht für einen gemeinen Miethling halte, der bei den "religiöfen Intereffen" an zeitliche Büter denft, sondern daß er mich für einen redlichen Priefter halte, der bei jenen Worten an die hochsten Büter der Menschheit deuft. Und wenn ich demfelben Beren schrieb, daß es für mich tein anderes mehr gebe, als das religiofe, fo glaubte ich gleichfalls einem Manne zu schreiben, dem es nicht gang unbefannt sei, daß ich mich von bem Angenblide des Gintrittes in den geiftlichen Stand gang und aussichließlich meinem Berufe hingegeben habe. Ich erwartete, er werde meine Worte in dem einfachen Ginne verstehen, daß ich für meine Wirksamkeit, für meine Thätigkeit fein anderes Intereffe, fein anderes Biel mehr fenne, als das religioje Leben im Bolfe und die Armenpflege, die ich natürlich als eine hauptaufgabe meiner geistlichen Wirffamkeit betrachte, - nicht aber, als ob ich theilnahmslos und gefühltos alles andere, was das Bolt betrifft, an mir vorübergeben laffe.

"Dagegen hat Ihr Correspondent mein Schreiben in der gehässissten und niedrigsten Deutung aufgesaßt und mir Motive in die Seele hineingelegt, die mir durchaus fremd sind. Ich bedaure deßhalb nicht mich, sondern den Correspondenten selbst, ich bedaure dieses Schreiben als eines der vielen Be-

weise ber ungerechten Berkennung und des tiefen Hasses, der in unserem Vaterlande gegen ganze Stände vorhanden ist. Solange wir fortsahren werden, uns gegenseitig so das Allergemeinste und Niederträchtigste in die Seele hineinzulegen, und ums nach diesem selbst erdachten Maßstade zu messen, so lange wir selbst die unwahrsten Thatsachen uns vorwersen, wenn sie nur unserem Partei Interesse dienen, z. B. die Behanptung des Correspondenten, im Minsterlande sei der Beichtstuhl zu Wahluntrieden misstrandt, was ich für so unmöglich halte, daß ich Leben und Ehre dassit einzuselsen bereit wäre, — können wir wohl neue schwere Kännpfe über unser Vaterland hereinziehen, nie und nimmer aber das schöne Ziel der Einheit Deutschlands erreichen."

Thüssing replicirte nochmals in einem "offenen Schreiben an Jedermann", das seinen früheren Brief an Umsang wie an Unfreundlichkeit des Tones noch bedeutend übertraf, und veröffentlichte nun die gesammte Correspondenz als eigene Brochüre unter dem Titel "Bier Briefe über das Berhältniß von Kirche, Schule und Staat". Ketteler hatte nicht noth wendig, ein zweites Mal zu autworten, er sonnte das Urtheil ruhig der öffentlichen Meinung überlassen.

Es war eine eigenthümliche Fügung, welche Ketteler, trotz seines Wünschens und Bemühens, im Parlament in der Paulsfirche nicht zum Worte kommen ließ. Bei dem Ungestüm seines Wesens, der rückhaltsosen Offenheit seines Charafters und seinem Mangel an politischer Ersahrung würde er vielleicht unter dem Einfluß des Augenblicks sich zu Aenzerungen haben hinreißen lassen, die seinem späteren Wirken große Schwierigkeiten hätten entgegenstellen können. Dieselbe höhere Fügung, die ihm hier den Mund verschloß, wußte auf anderem Wege Umstände zu schaffen, in welchen der unbekannte Bauern-Pfarrer von Hopsten plöglich vor dem gesammten Deutschland in hell leuchtender Gestalt erschien und aller Angen auf sich lenkte.

Während des 18. Septembers hatte in den Straßen Frankfurts der Barrikadenkampf gewüthet. Als Ketteler des nächsten Morgens in der Frühe zur Kirche des H. Geist Spitals ging, um die hl. Messe zu lesen, ersuhr er, daß im Spital, eben in dieser Nacht um 1 Uhr, Fürst Lichenowsth, einer der angesehensten Abgeordneten, den furchtbaren Verstämmestungen erlegen sei, welche ein Hausen von Aufständischen Tags zuwor an ihm verübt. Man erzählte ihm die ganze Schreckensgeschichte von der Ermordung des Generals von Auerswald und des Fürsten Lichnowsth 1).

<sup>1)</sup> Abends 5 Uhr waren die beiden Deputirten ohne Wassen und ohne Gedanken an Geschr gegen Bodenheim hinausgeritten, um mit dem dort wohnenden Reichsversweser politische Fragen zu besprechen. Ein Hause von Demagogen hatte sie versolgt, dann in dem Bersteck, in das sie sich gestücktet, entdeckt und Auerswald schenklich gesmordet. Lichnowsty, trotz schwerer Bunden noch lebend, wurde zuerst in die Villa des Herrn v. Bethmann hollweg, dann von da ins Spital gebracht, wo er in der Racht verschied.

"Ich) sah diese Männer," erzählte Ketteler später bei einer Predigt im Dom von Freiburg, 15. April 1866, "noch am Abende vor jenem grauenshaften Tage in ihrer vollen Manneskraft, und am frühen Morgen des andern Tages (fand ich den einen) leblos, am ganzen Leibe gräßlich verstümmelt im Blute liegen 1)." "Als ich die Leiche dieses Mannes aufsuchte," schilderte er schon damals in Frankfurt, 21. September, seine Eindrücke, "um mich an ihrer Seite niederzuknicen, und für die abgeschiedene Seele mein Gebet zu verrichten, da durchbebte ein kalter Schauer meine Glieder und meine Seele. Er schien mir nicht von Menschenhand ermordet, sondern von den Zähnen und Klauen wilder Thiere zerrissen zu sein."

Sei es, daß Ketteler selbst sich anbot, sei es, daß die von ihm bezeigte Theilnahme bei der Leiche die Wahl auf ihn lentte, es siel ihm zu, bei der seierlichen Beerdigung, welche für die beiden Ermordeten, wie für die bei Befämpfung des Aufstandes gefallenen Offiziere und Soldaten veranstaltet wurde, die Leichenrede zu halten.

Am 21. September berichtete man aus Frankfurt an die "Allgemeine Zeitung"  $^2)$  :

"Ein Leichenzug, wie ihn Frankfurt wohl noch nie gesehen, bewegte sich biefen Morgen nach 9 Uhr vom Rogmarkte durch die Eschenheimer Straße nach dem Friedhofe, um die irdischen Reste Lichnowstys und Auerswalds, sowie der übrigen Opfer des unfeligen Aufruhrs zur Erde zu bestatten. Die gange Reichsverfammlung, ihren Prafidenten an der Spite, und ein unübersehbarer Bug von Truppen aller Waffengattungen und fast aller dentschen Stämme folgte dem Trauerwagen. Auf dem Rogmarkte richtete v. Bally aus Schlesien eine Ansprache an die Truppen. Auf dem Kirchhof selbst sprach zuerst v. Ketteler (Mitglied der Reichsversammlung, fatholischer Pfarrer aus Westfalen). Derfelbe hielt eine wahrhaft ergreifende Rede, worin er mit scharfen Bügen die Urfache der moralischen Berworfenheit zeichnete, die so schanderhafte Berbrechen hervorzurufen im Stande war. Die Untergrabung des religiöfen Gefühls, das Aufftacheln der niedrigften Leidenschaften, das Predigen einer Aufruhr-Theorie, die, ohne bestimmten Zweck, sich nur beständiges Umfturzen als Biel vorset - solche Ursachen haben in unserem, sich gerne so hoch über alle Bergangenheit erhebenden Zeitalter Schandthaten erzeugt, wie fie in den Jahrhunderten der tiefften Barbarei nicht gräßlicher geschehen konnten. Rach ihm fprachen Zittel und v. Gagern nicht minder trefflich, und endlich Jordan von Berlin, welcher in seinem geistwollen Vortrage darauf hinwies, daß Lichnowsth nicht eigentlich durch die Schläge der Senfenmänner, fondern ichon vorher burch Niederträchtigkeiten in der Preffe . . . . gemordet worden fei, denn ohne die frechste Berdrehung der Wahrheit würde es nie möglich gewesen sein, die roben Maffen zu einer folch cannibalischen Mordluft zu entflammen. Die Reden follen gedruckt und im Bolfe vertheilt werden."

<sup>1)</sup> Leider liegen von dieser Predigt nur fleine Bruchstude einer ungenauen fremben Aufzeichnung vor.

<sup>2)</sup> Nr. 269 S. 4249.

Birklich wurde Kettelers Rede "mit Bewilligung des Hern Berfaffers" alsbald in Leipzig gedruckt. v. Ballys Nede ist ohne Namen als Anhang beigegeben. Es ist bemerkenswerth, daß die Aufschrift den Berfasser nur nennt als "Pfarrer von Ketteler".

Diese Leichenrede gehört unter den Erzeugnissen christlicher Beredsamfeit zu den historisch denkwürdigen und zu den klassischen Mustern psychostogischer Anordnung. Sie war nicht studirt, sondern empfunden. Dem Abschen vor dem begangenen Berbrechen gab sie vor allem Ausdruck, wie der Hochachtung für die Gemordeten, wußte aber dann, nachdem allen menschlichen Empfindungen Genüge gethan war, zu mildern, zu versöhnen und höher zu erheben.

Mit einem Male war jetzt Pfarrer v. Ketteler ein berühmter Mann. Ein Druckblatt, das in diesen Tagen mit dem Datum des 16. September der damals hochangeschene Hofrath v. Buß ausgehen ließ, findet sich noch in Kettelers Nachlaß; es trägt die Worte in der Handschrift des Autors: "Sr. Hochwürden, Herrn v. Ketteler als Zeichen inniger Berehrung. Buß."

Bierzehn Tage fpater tagte in Maing die "erfte Bersammlung des fatholischen Bereines Deutschlands". Hofrath v. Bug war Prafident. Die Mitglieder des fatholischen Club beim Frankfurter Parlament waren zu der Berfammlung geladen, und zwanzig derselben, unter ihnen Ketteler, folgten der Einladung. Es war unter ihnen ausgemacht, daß mit Mücksicht auf die beim Parlamente noch schwebenden Fragen feiner der Abgeordneten iprechen follte, mit Ausnahme Döllingers, der einen Bericht über ben Stand der fatholischen Fragen in den Frankfurter Berhandlungen vorbereitet hatte. Allein schon bei der ersten Begrüßung am Morgen des 4. Oftober wurden die Gafte aus Frankfurt vom Lofal Comité jo dringend jum Reden aufgefordert, daß eine größere Augahl derfelben trot mangelnder Borbereitung sich bestimmen ließ 1). Der erste von allen war Förster, ber ivätere Fürstbischof von Breslan, nach ihm Retteler. Er iprach von dem, was jo lange schon sein Berg erfüllte, von der "Freiheit der Kirche"; er fnüpfte daran in überraschendem Uebergang die Ausschan auf ein anderes Gebiet2):

"Aber wie die Religion der Freiheit bedarf, so bedarf auch die Freiheit ber Religion. Wer die Vage der Gegenwart ernst gepriift hat, der nuß sich gestehen: wenn das Bolf zur Religion nicht zurücksehrt, dann fann es teine Freiheit extragen. . . .

<sup>1)</sup> Berhandtungen der erften Berjammlung des fatholischen Bereins Dentschlands S. 39.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 51. f.

Ihr Borfitender hat nachgewiesen, wie die religiösen Bereine ihre Aufgabe erfüllen follen. Eine Aufgabe für die nächste Butunft rege ich in Ihrem Bergen nochmals an, die Aufgabe der Religion bezüglich der fociaten Berhältniffe. Die schwerfte Frage, Die bei allen gesetlichen Beftimmungen, bei allen Staatsformen noch nicht gelöft ift, das ift die sociale Frage. Ich fann es mit aller Wahrheit aussprechen : die Schwierigfeit, die Größe, die Dringlichkeit dieser Aufgabe erfüllt mich mit der größten Freude. Richt die Noth freut mich, die ich in Wahrheit im tiefsten Herzen mitfühle, nicht das Etend meiner Brider, - nein, sondern daß es jetzt sich zeigen wird und zeigen muß, welche Birche die Kraft der göttlichen Wahrheit in sich trage. Es wird fich zeigen, daß der katholischen Lirche die endliche Lösung der socialen Frage vorbehalten ift; denn der Staat, mag er Bestimmungen treffen, welche er will, hat dazu nicht die Kraft. Einen ähnlichen Gedanken hat ein würdiger protestantischer Geiftlicher in ber Baulsfirche ausgesprochen. Der Kampf zwischen protestantischem und fatholischem Glauben auf dem Gebiete des Dogmas werde fortan ruhen, dagegen der Kampf entstehen auf dem Gebiete der socialen Fragen . . . . . "

Den frischen Eindruck der Rede schildert als Augenzeuge Beda Weber 1):

"Ihm (Förster) folgte als Redner . . . . Freiherr v. Ketteler aus Westsfalen, armer Leute Pfarrer von Hopsten, eine hohe mächtige Gestalt, mit scharfgeschnittenem Gesichte, auf dem sich suchtlese Thatendrang ausspricht, gepaart mit altwestsällicher Treue für Gott und Kirche, sir Kaiser und Reich. An diesem entschiedenen Gesiste ist die deutsche Nation in ihrer Gesammtheit, in ihrer Geschichte, in ihrer katholischen Gesimmung noch frisch und beendig . . Er trägt das große, muthige deutsche Bolt mit dem unermestlichen Frischtin seiner Tugenden warm in seiner Seele, und aus dieser Ginigung sließt der eigenthümtliche Stolz seiner Rede, die in den Errungenschaften der Wärztage die Wittel sieht, den Dom der deutschen Kirche auszubauen, früher und herrlicher als den Dom zu Köln. Daher schlug sein Wort mit regelloser Macht in die Juhörer ein, die nur den Wiederhall ihres eigenen Herzens vernahmen. Wenn ich an den Redner Ketteler denke, so denk' ich mir stets einen gauzen Mann; er kann mandes Herz in Furcht versezen, aber er hat ein Recht zu fein."

Die außerordentliche und tiefgehende Wirfung, welche Kettelers Worte in der öffentlichen Versammlung hervorgebracht hatten, wurde noch erhöht, als er beim Festmahl am Mittag desselben 4. Oktober nach vielen glänzens den Trinfsprüchen "den Armen des deutschen Volkes" sein Hoch aussebrachte"). Er erinnerte an "so viele Arme dieser Stadt . . ., welche die gegenwärtige Freude nicht theilten":

"Nicht ein Glas Wein ist es deßhalb, was ich Sie auffordern möchte, auf das Wohl der Armen zu leeren; meine Absicht ist, Sie einzu- laden, daß Sie in der gegenwärtigen, für uns so frohen Stunde mit

<sup>1)</sup> Charafterbilder, Frankf. 1853, S. 400 f.; Sift. polit. Bl. 1848 XXII, 664.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 86.

Berg und Sand gum Wohl des armen Bolfes wirfen, der Armuth helfend zur Seite treten."

Sogleich wurde von mehreren Reichstagsmitgliedern und fremden Bereins-Abacordneten eine Collette veranftaltet, die eine Summe von 125 fl. ertrug. Domfapitular Lennig, unter dem gefammten Klerus der Mainzer Diocese bamals unftreitig der angeschenste, erhob sich, um im Namen der Armen von Mainz den Dank auszusprechen.

Um folgenden Morgen, 5. Oftober, brach Retteler auf, um zu feiner Gemeinde nach Sopften zurudzutehren, und bort einen vierwöchentlichen Urland zu verbringen. Im Bins-Berein in Maing wurden 9. Oftober die Beichlüffe der Generalversammlung verlejen; der Bericht bemerkt dazu 1):

"Bemerkenswerth dabei war, daß als der Artifel von der socialen Wirffamkeit des Bereins, namentlich durch Förderung der chriftlichen Mildtbätigfeit verlesen wurde, die ganze Berfammlung in stürmischen Beifall ausbrach."

## 7. Abschied von Sopften (October 1848-October 1849).

Sountag den 8. Oftober 1848 stand Retteler wieder auf der Rangel seiner Pfarrfirche in Hopften. Er fprach über den Text: "Gott hat sein Bolf heimgesucht." Luc. VII, 16.

"Buerft muß ich in Eurer Gegenwart Gott meinen innigen Dant abstatten, baß er mir vergönnt hat, in Eure Mitte gurudgutehren. Ebenfo Guch für Gure Gebete. Gie find vielfach mein einzigster Troft gewesen.

Es ift in der That eine Zeit der Beimsuchung Gottes, in der wir leben, eine der ereignifreichsten Zeiten in der Weltgeschichte. Es gibt Zeiten der Rube in der Natur wie in der Menfchheit, und Zeiten des Sturmes. Unfere Zeit ift eine Zeit des Sturmes. Alles scheint der Sturm der Zeit fortzureißen. Die Throne der Fiirften wanten, die Macht der Gewaltigen erbebt, die Banden ber Botter zerreißen, die Sitten und Bewohnheiten geben zu Grunde. Rur zwei Dinge fteben fest :

Erstens die Kirche Jesu Chrifti, die heilige katholische Kirche. Sie ist kampf- und sturmgeildt. Sie ist 18 hundert Jahre durch alle Stürme hindurchgegangen, und noch fein Sturm hat fie niedergeworfen. Gie ift zuerft durch Blut und Berfolgung - fie ift dann durch Reterei und Frethum, sie ift endlich durch Reichthum und Ansehen befänipft worden. Sie hat alle Rämpfe bestanden und fie ift immer in neuer Schönheit erstanden aus ben Rämpfen.

So auch in neuerer Zeit. . . In Frankreich - in England - endlich in Pentichland. Auch hier war fie tief gefunten. Gin Theil Peutschlands ift

<sup>1)</sup> A. a. D. XV.

von ihr abgefallen, ein anderer gehört noch zu ihr, aber er ist noch seindlicher als der abgefallene. Das haben wir in neuerer Zeit geschen — auf dem Reichstage. Doch auch hier zeigt sich ein neues Leben und davon will ich Euch zum Beweise ein merkwürdiges Beispiel ansühren."

Der Prediger erzählte jeht von der Gründung des Bins-Vereins und dessellen Verbreitung, schilderte den Katholisentag in Mainz und den Zussammenschluß sämmtlicher fatholischer Ortsvereine zu einer großen Organissation, und erklärte des Weiteren die Zwecke und die Einrichtung der Bins-Vereine. Dann fuhr er fort:

"Zweitens stehen fest, die Männer, die mit der Kirche zusammenftehen, die ihr Leben in dem Felsen der Kirche eingesenkt haben." Damit knüpfte er an die Gedanken an, welche in Mainz Domkapitular Förster ausgeführt hatte: "Wachet — kämpfet — betet!"

Auch am folgenden Sountag kam der Pfarrer auf die Zeitereignisse zurück. Er schilderte von der Kanzel die Mordthaten in Frankfurt, in Best, in Wien, dazu die neuen "Drohungen ohne Unterlaß".

"Es sind keine vereinzelten Erscheinungen, sondern es ist ein Zustand. Es kann sich ähnliches auch bei uns ereignen; wir können auch dahin kommen. Wir leben also in einer Zeit, wo der Menchelmord zur Sitte geworden ist. Das ist unser Zustand. Woher kommen diese Grscheinungen? Welche Ursachen liegen ihnen zu Grunde?

Diese furchtbaren Erscheinungen hängen mit der Bergangenheit der letzten 30 Jahre zusammen. Sie stehen nicht isoliert, nicht für sich da; sie solgen nothwendig aus den Grundsähen, die gelegt sind, wozu sie die Schlußsäbe sind, aus dem Samen, der gestreut ist, dessen Früchte sie sind. Wir wissen alle, welch ungeheure Veränderungen in den Menschen seit langen Jahren vor sich gegangen sind. Die Grundlage des Lebens ist der Glaube. Er ist das heitigste Aleinod unserer Voreltern! Jeht ist der Glaube ein Spott! Aus dem Glauben lebte die Familie . . das Verhältniß zwischen Kindern und Eltern 2c. . . Jeht! — Aus dem Glauben die Gemeinde. . . Daher die Rechtslichseit in Handel und Wandel, die Treue, der gute Glauben. . . ."

An der Gründung eines Pins Bereins, über welchen Ketteler seinen Pfarrfindern schon gesprochen hatte, wurde sosort gearbeitet. Mit Hölfe des unermüdlichen Dechanten Rahseldt kam auf der Bersammlung zu Gravenhorst, 3. November 1848, ein solcher für das ganze Defanat Tecklen durg zu Stande. Der neue Berein ließ sich als Filialverein dem Hanptvereine in Münster angliedern, während er sich wieder in die Ortsvereine der verschiedenen Pfarreien verzweigte. Die "Satungen des katholischen Bereins in Hopften" versaßte Ketteler mit eigener Hand und ließ sie sosort drucken. Der Berein erhielt zum Patron den H. Georg, zu dessen Ehre sedes Mitglied täglich bestimmte Gebete verrichtete. Einmal des Monats war Bersammlung. Neben der Berbreitung bezw. Ausleihung guter Schriften war ein Hauptzweck des Bereins die "Uedung der christlichen Nächstenliebe". Die Mitglieder des Bereins sollten die Armen der Gemeinde in ihren

Wohnungen besuchen, von ihren Bedürfnissen sich überzeugen, durch leibliche und geistliche Werke der Barmherzigkeit ihnen zu Hilfe kommen. So hatte der Pfarrer, ohne die Namen zu nennen, Pinsverein, Vorromäusverein und Vincenzverein mit einem Male in seiner Gemeinde eingebürgert.

Eben mährend Kettelers Urlaub war wieder Wahltag, und zwar, in Folge der Mandatsniederlegung des Pfarrers Bartmann von Ihbenbüren, für die Nationalversammlung in Berlin, die freilich schon start ührem jähen Ende sich näherte. Zu der Wahlversammlung kam auch Ketteler nach Tecklendung, da er wie die meisten andern Theilnehmer, sowohl für Franksturt als für Berlin Wahlmann war. Auf die Einladung des Landraths v. Grüter-Diepenbroick erstattete er hier vor dieser mit Protestanten start vermischten Versammlung Bericht über die Verhandlungen und Vorgänge in Franksurt. Der Eindruck seines Vortrages war ein bedeutender, namentlich auf die Protestanten, die früher sast einen Kede die allgemeine Hohaftung erworden und der Landrath äußerte im Namen aller Anwesenden lebhaften Dank.

Noch ein anderes freudiges Greigniß fiel in diese furze Urlaubszeit. Das Spital zur Sl. Elifabeth in Beckum ftand vollendet. Da von Seite des Ordinariates in Münfter die Erlaubniß zur Eröffnung vorlag, so wurde diese jest in aller Keierlichkeit in perföulicher Anwesenheit der beiden geistlichen Brüder v. Retteler vorgenommen. Retteler führte an diesem Tage die Barmbergigen Schwestern in die Räume ein. Was für die allseitige Ordnung dieser frommen Auftalt an Formalitäten noch zu erledigen war, beforgte in des Bruders Auftrag Richard v. Ketteler 1). Statuten, von Retteler als bem Begründer felbst entworfen, erhielten die Bijchöfliche Bestätigung. Bon Frankfurt aus, wohin er inzwischen hatte zurückkehren müffen, sandte er 24. November eine Abschrift derselben an den Bürgermeifter von Beckum zugleich mit einem Schreiben, das er in der Versammlung der Stadtverordneten gur Verlefung zu bringen bat. Er legte in dem Schreiben die Grundfage und Rücksichten dar, welche bei Abfaffung der Statuten ihn geleitet hätten, hob hervor, daß die Anftalt nur der "Stadtverordneten und Gemeindeglieder so eifriger Mitwirfung ihr Dasein verdanke und nur bei der fortgesetzten Theilnahme aller ihren wohlthatigen Zweck in vollem Mage erfüllen könne", und schloß:

"Möge Gott es Ihnen allen, meine Herren, lohnen, daß Sie so thätig und unverdrossen mitgewirft haben, um dieses schöne Wert zu stande zu bringen, und ich danke Gott ebenso aus ganzer Seele, daß ich durch das Hospital zur H. Elisabeth mein Leben hindurch in einer Verbindung

<sup>1)</sup> Die förmliche Errichtung bes Spitals als tirchlicher Auftalt durch ben Bifchof erfolgte 12. Dezember 1848 mit großen Lobsprüchen auf das Unternehmen.

mit meiner Gemeinde bleiben werde, die mir so fest am Herzen ge-bunden ift."

Anfangs November 1848 war Ketteler wieder in Frankfurt; am 8. Dezember hielt er daselbst die Predigt zu Ehren der unbesteckten Empfänguiß. Unterdessen hatte er sich einer Einsadung nicht entziehen können, welche der große Eindruck seines ersten Auftretens in Mainz zur Folge gehabt hatte. In seiner Rede vom 4. Oktober hatte er Mainz gepriesen in als "die alte katholische Stadt, die gewiß ihren Glauben bewähren wird, wie ihre Borsahren es gethan". Dieses Mainz, soweit es wirklich noch katholisch war, verlangte von dem Geseierten weitere Belehrung und Ersbauung. Am 19. November begann er dort eine Reihenfolge von Predigten über die "großen soeialen Fragen der Gegenwart". Sechs Wochen hindurch erschiene er wöchentlich einmal auf der Domkanzel<sup>2</sup>).

Schon in der ersten Predigt bezeichnet er die sociale Frage als "die wichtigste Frage der Gegenwart"; diejenigen Wahrheiten will er behandeln, die am innigsten mit derselben zusammenhängen. Nachdrücklich sommt er später hierauf zurück:

"Man fann, meine driftlichen Briider, von der jetigen Zeit nicht reden, und noch weniger ihre Lage in Wahrheit erfennen, ohne immer wieder auf unfere focialen Berhältniffe und insbesondere auf die Spaltung amischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, auf den Buftand unserer armen Mitbriider, auf die Mittel, hier zu helfen, zurückzusommen. Mag man auch auf die politischen Fragen, auf die Gestaltung des Staatslebens, ein noch fo großes Bewicht legen, fo liegt bennoch nicht in ihnen die eigentliche Schwierigkeit unferer Lage. Mit der besten Staatsform haben wir noch feine Arbeit, noch fein Rleid, noch fein Brod, noch fein Dboach für unfere Urmen. Im Gegentheile, je mehr die politischen Fragen ihrer Lösung entgegen gehen, desto offenbarer wird es werden, was fo Biele noch nicht erkennen wollen, daß dies nur der kleinfte Theil unferer Aufgabe gewesen, defto gebieterifcher wird die fociale Frage in den Bordergrund treten und eine Löfung verlangen. . . . Wollen wir alfo die Beit erfennen, fo muffen wir die fociale Frage zu ergrunden fuchen. Ber fie begreift, der erfennt die Begenwart, wer fie nicht begreift, dem ift Gegenwart und Bufunft ein Räthfel."

"Ich habe," so erzählt er von sich in der zweiten Bredigt, "schon seit längerer Zeit mit Aufmerkfamkeit Bieles gelesen, was die Belt in Borschlag bringt, um der drohenden Maffenverarnung zu steuern, und gestehe, noch Nichts gefunden zu haben, was im Ganzen und Großen helsen könnte. So lange die Verkasser noch bei den allgemeinen Redensarten stehen bleiben, worin sie ihre Borschläge einkleiden, sollte man glauben, sie seien die Volksbeglücker, die

<sup>1)</sup> Berhandlungen ber erften Berf. des fathol. Bereins S. 51.

<sup>2) &</sup>quot;Richt ohne Mitwirfung seines Kaplans (Dr. J. B. Heinrich) hatte der selige Dompfarrer Rickel im Advent 1848 den damaligen Parlamentsabgeordneten Herrn v. Retteler zu einigen Predigten in unserem Dome eingesaden." Dr. Paulus L. Haffner, zur Erinnerung an Dr. J. B. Heinrich, Domdekan und Hausprälat Sr. Heiligkeit. Mainz 1891 S. 10.

das Geheinniß der Brodvermehrung aufgefunden; geht man dann aber zu ihren praktischen Borschlägen über, so kann man sich des Mitseidens nicht erwehren."

Nach bieser zweiten Predigt war es, daß ihm folgenden Tages, am 4. Dezember, ein Schreiben mit einer Einlage von 60 fl. behändigt wurde, in welchem es hieß 1):

"Ihnen, hochgeehrter und liebreicher Berkünder des Wortes Gottes, kommt es zu, Früchte Ihrer Predigt zu sehen, damit Sie sich überzeugt halten, wie dieselbe tief einschlug in die Herzen und Nieren Ihrer Zuhörer."

Retteler sandte das Geld umgehend an die Redaction der "Ratholischen Sonntagsblätter", indem er bemerkte:

"Da die Summe ohne Zweifel für die Armen der Stadt Mainz bestimmt ist, und ich vernommen habe, daß man beabsichtigt, hier eine Anstalt der Barmherzigen Schwestern zu errichten, so weiß ich sein besseres Mittel, um das mir anvertraute Geld für unsere armen Mitbrüder recht nutzbar zu machen, als indem ich es Ihnen als Beitrag zu dem gedachten Zwecke überreiche. Sollte dieses schöne Vorhaben nicht in Erfüllung gehen, so ditte ich, das Geld später dem Vincentius-Verein zur Verwendung zu übergeben."

Der Prediger behandelte der Reihe nach die Lehre vom Eigenthumsrecht, von der Freiheit, von der Bestimmung des Menschen. Bei dieser letzteren bricht er in die Klage aus:

"Unferer Zeit war es vorbehalten, das Verbrechen des Engels auf Erden zu wiederholen, der in voller klarer Erkenntniß seines Verhältnisse zu Gott dennoch wagte, sich gegen Gott zu empören; wir haben nicht blos einzelne Gottesleugner, sondern ein ganzes Geschlecht von Gottesleugnern in unserer Mitte. So alt die Steine sind, aus denen dieser Tempel gemauert ist, so lange die Sonne das Antlitz der Erde bescheint und die Glorie dessen verstündet, der sie erschaffen, so lange der Thau vom Himmel fällt, um die Blumen des Feldes zu erquicken, so lange der himmlische Thau der Gnade sich in die Seele des Menschen senkt, um in ihr ein göttliches Leben und eine göttliche Liebe zu entsalten, ist eine so eisigkalte teussische Lehre aus dem Munde eines Menschen noch nicht hervorgegangen."

Die zwei letzten Vorträge beschäftigten sich mit der Ehe und Familie im christlichen Sinn und mit der Autorität der katholischen Kirche.

Alle sechs Vorträge sind reich an rhetorischen Prachtstellen, reicher als sonst Kettelers geschriebene Predigten es zu sein pflegen. Die Gegenstände, über die er sprach, waren eben jene, die vor andern tief sein innerstes Herz ergriffen. In vielem folgte er den Leuchten der alten tirchlichen Schule, aber das Beste griff er aus der eigenen Brust:

<sup>1)</sup> Rathol. Sonntageblätter 1848 Nr. 50 u. 52; vgl. Liefen, Bifchof B. E. v. Ketteler und die fociale Frage, S. 8.

"Wenn der Glanbe an die Unfterblichfeit, an ein jenfeitiges leben ein Wahn ift, wie konnte er dann je entstehen und geglaubt wer= ben? Wie fommt es, daß wir dann nicht wie das Bieh hier auf Erden vergniglich grafen, und daß sich unter allem irdischen Treiben fort und fort ein Sehnen in dem Herzen bes Menschen regt, wie das Sehnen nach einer geliebten Beimath? Wie mochte es dann geschehen, daß gerade die größten und tiefften Geifter biefem Glauben zu allen Zeiten anhingen, daß gerade edle Naturen, reine Seelen ihn mit Begeifterung befennen? Bas bebeutet es benn, daß, wenn wir im Herbste und Frühjahre die Schaaren der Bogel über unseren Häuptern dahin ziehen feben, es auch uns nach einem anderen Lande zieht; daß wenn wir am Abende unfere Augen zu den funkelnden Sternen am Himmel erheben, der so weit, so hoch über uns steht, auch unfer Herz sich dehnt und sehnt, als wollte es sich vom Körper trennen, um jenseits der Meere die thränenlose Heimath aufzusuchen? Das ift das Zeugniß der Seele, daß wir hier in der Berbannung weilen, daß wir für ein anderes befferes Baterland bestimmt sind."

Mittwoch, den 20. Dezember 1848 war die letzte dieser Predigten gehalten; am folgenden Morgen eilte Ketteler der Heimath zu. Um 30. Dezember 1848 verschied nach längerem Leiden der Vischof P. L. Kaiser von Mainz. Schon den Todeskeim im Herzen, hatte er noch kurz zuvor eine letzte Aussahrt unternommen, um dem Pfarrer v. Ketteler in dessen Wohnung für seine Predigten im Dome persönlich Dank zu sagen. In demielben Blatte, in welchem der "Katholik" noch am Tage des Hinscheidens seibst von der Krantheit und dem Tode des Oberhirten Kenntniß gab, und unmittelbar davor, stand eine Mittheilung aus "Mainz im Dezember"!):

"Die Predigten des Herrn Pfarrers v. Ketteler über sociale Zuftände, gehalten im hohen Dome hierselbst, haben auf einen großen Theil unserer Bewölferung den tiessten und segensreichsten Eindruck hervorgerusen, der, wenn wir uns nicht gänzlich täuschen, auch ein nachhaltender sein wird. Wir müssen auf die hohe Frende verzichten, den Lesern des "Katholiken" die wahrhaft apostolischen Predigten im Auszuge in diesen Blättern mitzutheilen, einmal, weil es uns rein unmöglich dünkt, einen Auszug der in jedem Worte so inhaltsschweren Predigten zu geben . . . und dann auch darum, weil der hochwürdige Prediger dahin vermocht wurde, seine Vorträge durch den Druck . . . zu verbreiten »)."

Einer der Frankfurter Abgeordneten, der am Abend des 3. Dezembers eben auf einem kleinen Ausflug nach Mainz gekommen war, schilderte damals den Eindruck, den diese socialen Predigten hervorriesen 3):

<sup>1)</sup> Nr. 146. S. 588.

<sup>2)</sup> Sie erschienen als Kettelers erste selbständige Schrift: Die großen socialen Fragen der Gegenwart. Sechs Predigten, gehalten im hohen Dom zu Mainz von Wilhelm v. Ketteler, Pfarrer von Hopsten, Mitglied des deutschen Reichstags. Das Honorar zum Besten des wohlthätigen Bereins vom heil. Vincenz von Paul zu Mainz.

<sup>3)</sup> Histor.=polit. Bl. XXIII, 336.

## 7. Abschied von Sopften (October 1848 bis October 1849).

"Bu meiner Freude fand ich die Mainger, felbft im Bafthaufe, tief erregt durch die Predigt, welche der Fhr. v. Retteler, Abgeordneter von Beitfalen zur beutschen Nationalversammlung, am nämlichen Tage im Dome zu Mainz vor einem unermeftichen Bolfsgedränge gehalten und die Gemüther gang für fich eingenommen hatte. Diefer Mann ift ein lebendiger Beweis, wie viel ein ent: fchiedener Beift iber die fchwierigften Berhaltniffe vermag. Er ließ fich herbei (in der folgenden Beit) noch vier Miffionspredigten zu halten, deren Gindrud nicht jo bald verschwinden wird aus den Herzen der Mainzer. . . . Die sittliche Freiheit im Glauben an einen perfonlichen Gott, die Unfterblichkeit ber für Bott erfchaffenen Menichenfeele, das Familienleben in heiliger Che, das Gigenthum als Grundlage aller sittlichen Ordnung und das Ansehen ber fatholischen Rirche nach dem unabweistichen Bedürfniffe des menschlichen Bergens traten durch feine meifterhaften Predigten in scharfer Wahrheit vor die Buhörer, welche, wohl 6000 jedesmal an Bahl, aus" driftlichen und nichtdriftlichen Confessionen sich eifrig eingefunden hatten. Gin besonderes Gewicht erhielt Mettelers Auftreten durch ben Umftand, daß er im Begriffe war, von der Frankfurter Nationalversammlung auszuscheiden und zu seiner Pfarrgemeinde Sopften in Westfalen zurückzukehren."

Am IV. Abventssonntag, 24. Dezember, fonnte Ketteler seine Gemeinde in Hopften wieder begrüßen mit den Worten: "Ich sehre mit der Absücht zu Ench zurück, der Heerde Fesu Christi ein Diener Christi zu sein." Aun begann wieder ein rastloses opfervolles Leben als Sectsorger, nur selten durch außergewöhnliche Veranlassungen unterbrochen. Bei der Generalversammlung der vom Hauptverein in Münster abhängigen fathol. Vereine der Diöcese, 10. Januar 1849, gehörte Ketteler zu den Reduern. Er sprach über den Vincenz-Verein unter großem Beisall 1).

<sup>1)</sup> So nach Wefeners Angabe. Unter Kettelers Papieren findet fich eine Bleisstift-Stizze aus dieser Zeit, welche dieser Rede zu Grunde gelegen zu haben scheint, und deren Gegenstand genauer erkennen läßt. Die Stizze enthält außer den Hauptgedanken der Rede auch den Entwurf einer Geschäftsordnung und 2 Anträge:

<sup>&</sup>quot;Die tathol. Bereine mussen sich über das gesammte Münsterland erstrecken, und alle Gemeinden einschließen, damit wir in Deutschland auch einen tatholischen Bolts-willen, eine tatholische öffentliche Meinung erlangen. Diese sehlt uns, und deshalb int das tatholische Interesse ohne die ihm gebührende Bertretung auf allen Laudesund National-Bersammlungen, die in Deutschland bisher zusammen getreten sind. Hört man die Art und Weise, wie dort die tathol. Kirche, ihr Glaube und ihre Inkitutionen, behandelt wird, so sollte man in der That nicht glauben, daß es sich von einer Kirche handele, an deren Brust Deutschland in seiner Kincheit gelegen.

<sup>&</sup>quot;Statt deffen, wie hat man uns behandelt? Wie haben uns die fogenannten Bolfsvertretungen behandelt?

a. Selbstregierung.

b. Die Juden - uns!

c. Unfere Betitionen - andere!

d. Die Rirchenfreiheit.

e. Die Unterrichtsfreiheit.

f. Das Affociationsrecht.

Am 26. März predigte v. Ketteler zum Kirchenpatronstag in Schapen einen Paneghricus auf den Hl. Ludgerus. Er feierte dabei die Glaubenstreue seiner Münsterländer: "Diesen Glauben haben vor allem Eure Vorseltern hoch geachtet und ihm treu angehangen. Ja, wahrhaft, Ihr stammt von glaubenstreuen und glaubensfesten Männern ab, und der Ruhm dieser Gemeinde wird fort und fort in der kathol. Kirche verzeichnet werden. . ."

In der Paulsfirche in Frankfurt brachte unterdeß der Präsident Simson in der 156. Sitzung am 22. Januar 1849 zur Mittheilung, daß Pastor v. Ketteler sein Mandat niedergelegt habe 1). Kurz zuvor hatte ein Parlamentsgenosse dem Geschiedenen öffentlich den Nachruf geschrieden 2): "Sein Kommen, Weilen und Berschwinden in und um Fraukfurt war tausend Herzen sehreich, rührend unvergestlich geworden, und wir sind überzeugt, daß er als mächtige Persönlichseit für die katholische Kirche in unzähligen Gemüthern fortleben wird zum Heile unseres Volkes, das er so innig liebt, dem er sein Leben geweiht hat."

Aber auch so wurde der Pfarrer von Hopften der politischen Angelegenheiten nicht ganz ledig. Schon stand wieder eine Wahl für Berlin bevor, und bei der das maligen Erregung der Geister und den drohenden Gesahren des Umsturzes war es nicht nur die natürliche Pflicht der firchlichen Organe, sondern auch der ausdrückliche Wunsch der Regierung, daß die Seelsorger ihre Gemeinden über die Pflichten hinsichtlich der Wahl der Volksvertreter belehrten. Auch Ketteler predigte 21. Fanuar 1849 über "die Wahlen zur preußischen Landesversammtung 3)."

<sup>&</sup>quot;Defhalb muffen wir die kathol. Bereine bis in jedes Dorf Deutschlands hinein verbreiten. Um ihnen aber den wahren Geist und Segen von oben zuzuwenden, so muffen die socialen Berhättniffe mit in ihren Birtungstreis gezogen werden, und mit ihnen die Armenpflege. Sie muß mit hineingezogen werden für die Mitsglieder selbst — und für die Armen. Dies kann in doppelter Beise geschehen. . .

<sup>&</sup>quot;Bir haben einen guten fatholifthen Ruf in Deutschland; wir muffen ihn verdienen! Die Zeit der Borte ift vorbei."

Run folgen befondere Bemerkungen in Bezug auf die Bind-Bereine auf bem Cande und ber Entwurf einer fpeciell für diese berechneten Geschäftsordnung. Den Schluß bes Ganzen bilben bie Resolutionen:

<sup>&</sup>quot;1. Die Bersammlung erkennt es als eine ihrer Handtaufgaben, der geistlichen und leiblichen Noth ihrer Mitbrüder abzuhelsen, und empfiehlt zugleich den Ortsvereinen, diesen Gegenstand als regelmäßige Geschäftssache vorzunehmen. (Diese beiden letzten Borte sind nicht mit Sicherheit zu entziffern).

<sup>2.</sup> Sie legt den Ortsvereinen den Entwurf einer Gefchäftsordnung gur beliebigen Benutung vor."

<sup>1)</sup> Sten. Ber. VII, 4808. 2) Sift. polit. Bl. XXIII, 336.

<sup>3)</sup> Die Predigt-Stigge lautet:

<sup>1.</sup> Bohin ftrebt bie Partei bes Umfturges?

Das Leben ber Menichen miteinander, das gefellschaftliche Leben hat 4 Pfeiler: bie mahre Freiheit, die rechte Anschanung vom Biel des Menichen, die Che, das

Ohne Wahlkampf scheint es auch jest im Defanate Tecklenburg nicht abgegangen zu fein, und es traf wohl Retteler perionlich, als einer der Bahleandidaten, Dupré, 31. Januar 1849, einen Aufruf erließ "feinen Abeligen zu wählen".

Mit "unbeschreiblichem" Interesse im war Ketteler im Herbste 1847 ben Berwicklungen in ber Schweig gefolgt, welche damit endeten, daß jeine alten Lehrer, die deutschen Zesuiten, durch einen Gewaltaft radifaler Intolerang vom Boden der "freien" Schweig vertrieben wurden. In Frankfurt hatte er dann miterleben muffen, wie eine religionsfeindliche Majorität Resuiten und Redemptoriften "für ewige Reiten" vom deutschen Reiche ausgeschloffen erflärte. Unterbeffen hatten manche ber aus der Schweiz Berwiesenen, welche in Deutschland beheimathet waren, für die Zeit des Sturmes und der Noth in der Heimath eine Unterfunft gefunden. Im Frühjahre 1849 erichien im Münsterland auch P. Heinrich Behrens S. J., ein geborener Hannoveraner 2), der eben von Nordamerika guruckfehrte, wohin er eine größere Anzahl seiner Ordensgenoffen geleitet hatte. Die Befanntichaft mit dem Pfarrer von Hopften war bald gemacht. Retteler, von der Schweiz, wie von Inusbruck her mit dem Segen der Bolfsmiffionen und der diesbezüglichen Thätigkeit der Jesuitenpatres wohlvertraut, einigte sich mit P. Behrens, daß dieser in Sopften eine kleine Bolfsmijfion abhalten follte. Dieselbe begann am Nachmittag des Palmsonntag, den 1. April, und endete am Abend des 9. April, am Oftermontag. Als Beichtväter fungirten die Brüder Retteler, Joh. Bernh. Brintmann, der spätere Bischof von Münfter, und der Subregens Paulus Melchers. Metteler notirte damals darüber furg:

"Bom 1. April Abends bis 9. April Abends hat P. Behrens Miffion gehalten, gang allein, 20 Predigten; die erfte Miffion feit langen Jahren

Eigenthum. Diefe 4 Saufen ruben auf der Religion, auf dem mabren Gottesglauben, in der kathol. Kirche. Gegen diefe Grundlagen ift nun der Kampf gerichtet. Die 4 Grundfate ber focialen Bolitif.

- 2. Wie wollen fie (bie Umfturgmanner) bies erreichen? a. Durch Gewalt. b. Durch gefetgebende Rammern.
- 3. Wie muffen wir fie befampfen?
  - a. Durch Gewalt. b. Durch die Bahlen.
- 4. Wie wichtig alfo die Bablen! Dan fann in Bezug auf fie fundigen durch Unterlaffung und durch That: a. durch Unterlaffung, indem man aus firaflichem Leichtfinn nicht mablt ; b. burch leichtfertige Bahl."
- 1) Bgl. Brief v. 23. November 1847, Raich, Briefe 156.
- 2) Geb. zu Munftadt in der Diocese Sildesheim 10. Dezember 1815; feit 1850 Rettor des Collegs auf der Friedrichsburg bei Münfter; 1856 - 1859 Provinzial der beutschen Ordensproving der Gefellschaft Jesu; später viele Jahre Missions- Derer in den Bereinigten Stuaten von Nordamerita. Er farb in dem Rufe eines beiligmäßigen Ordensmannes im Canifius-Colleg zu Buffalo N. Y. am 17. Oftober 1895.

in Norddentschland." Der lettere Umstand gab dieser Mission weit über die Grenzen der Pfarrei Hopsten hinaus Wichtigkeit und Bedeutung. Seitbem folgte eine Bolksmission der andern.

Aber auch für Kettelers Gemeinde war die Mission nicht ohne bleibende Früchte.

"Die außerordentliche Wirfung dieser Wission hat sich noch überall gezeigt," heißt es in Kettelers Predigt-Entwurf für den Weißen Sonntag, 15. April, "und Ihr habt sie an Euch selbst ersahren. Die Wahrheiten, die Euch da gepredigt wurden, waren feine nenen. Ihr habt sie in der Schule auswendig gelernt, Ihr habt sie seitsdem in jeder Predigt gehört, Ihr kanntet und wußtet sie allzumal. Sie sind Euch in der einfachsten Weise vorgetragen worden. Der Her das Wort Gottes Euch so einfach, so natürlich, so schwenders vorgetragen, wie es ihm nur innner möglich war. Woher denn nun dieser Eindruck, woher diese Erschilterung so vieler Gedanfe: "es muß anders werden, wenn es am Ende gut gehen soll?" Wir verdanfen ihn freilich zuerst der Gnade Gottes, die in dieser Zeit übersschwänglich wirft. Wir verdanken ihn dann aber auch dem Eindruck, den der Jusammenhang der Lehren des Christenthums auf nus macht. . . "

Ein Hauptzwerf bei dieser Mission war die Einführung der Marianischen Congregation für die heranwachsenden Jünglinge und Jungfrauen. Es war gerade diese Klasse der Gemeindeglieder, welche dis dahin dem Pfarrer die meiste Sorge und Mühe bereitet hatte. Ueber den Zustand der Gemeinde bei Kettelers Amtsantritt bemerkt der Bericht eines alten Hopsteners: "Die Gemeinde war sehr heruntergekommen, die Vergnügungssucht war sehr groß; dabei die jungen Leute aus Rand und Band."

Die Statuten der Congregation wurden nun sehr sorgfältig mit P. Behrens durchberathen und dann vom bischöflichen Ordinariat bestätigt; andererseits wurde die Aggregation mit der Haupt Congregation in Rom alsbald nachgesucht. Vetteler suchte in seiner Predigt, 15. April, noch die letzten Einneände zu entsernen und der Gemeinde von der Congregation den richtigen Begriff beizubringen, vor allem aber bezeichnete er sie als das geeignete Mittel "die Früchte, den Nutzen der Mission der Jugend zu erhalten und ihr behilflich zu sein, die Borsätze auszuführen".

Bier Jahre später schrieb Richard v. Ketteler aus der Ferne an die Sodalen in Hopften: "Ich weiß, daß die Congregation im großen und ganzen sich stets gut und musterhaft erhalten hat, und zu meinem unbeschreiblichen Troste kenne ich unter Guch viele wahrhaft christliche Jünglinge."

Der spätere Pfarrer von Hopften, Stumpf aber urtheilt: "Die vom Hochw. Bischof (v. Metteler in Hopften) eingeführten Congregationen der Jünglinge und Jungfrauen haben unfäglich viel Gutes gestiftet und zum Aufblühen der Gemeinde sehr viel beigetragen."

Einstweilen folgte sich in der Pfarrei Hopsten noch Fest auf Fest. Kann war am 30. April die erste Communion der Kinder mit großer

Feier begangen, so begann eine Reihe von 11 Predigten über die Firmung, welche während des Monats Mai die Gemeinde auf die Anfunft des Bischofs und die Spendung des Firmsaframentes vorbereiteten. Erst mit der seierlichen Frohnleichnamsprocession am 7. Juni schien die Ruhe wieder zurückzutehren. Allein bereits war über eine wichtige Beränderung die Entscheidung gefallen.

Ketteler hatte nie daran gedacht, die Gemeinde, in welcher unter seiner Hirtensorgsalt das christliche Leben so sichtbar emporblühte, und in der er sich glücklich fühlte, mit einer andern zu vertauschen. Der alte Landdechant Rahfeldt in Halverde mit den Berhältnissen der Diaspora-Gemeinden im Norden Deutschlands wohl vertraut, hegte den Lieblingsgedanken, es möchte für diese Norddeutsche Mission ein eigener Bischofsitz gegründet werden. Alls ersten Bischof hatte er Ketteler dafür ausersehen, den er sowohl wegen seiner persönlichen Eigenschaften wie seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zu solcher Stellung für hervorragend geeignet hielt. Ganz in der Stille, ohne Ketteler etwas merken zu lassen, arbeitete er höheren Ortes an der Berwirklichung dieses Plans. Aber Ketteler brachte es in Ersahrung und war darüber so erregt, daß wenigstens für einige Zeit das gute Verhältniß zu seinem Beichtvater und Gönner erschüttert war.

Alls Ketteler am ersten Fastensonntag, 18. Februar 1849, die Fastenspredigten begann, vertheilte er sein Thema in zwei Theile und fündigte an, er werde den ersten Theil im Laufe dieser Fasten, den zweiten aber in der Fastenzeit des folgenden Jahres behandeln. Zwei Monate später erging an ihn der Ruf, seine Gemeinde zu verlassen.

Unter den mannigfachen werthvollen Befanntschaften, welche Ketteler beim Frankfurter Parlament gemacht hatte, war auch der Beh. Ober-Regierungsrath Aulite, ein einflugreicher Beamter des preußischen Cultus ministeriums, zugleich eines der ausgezeichnetsten Mitglieder der fatholischen Gemeinde in Berlin. Dieser richtete 10. April 1849 im Auftrag des preußischen Cultusministers ein officielles Schreiben an Retteler, welches von einem ausführlicheren vertraulichen Briefe begleitet war, und wodurch ihm mitgetheilt wurde, daß er jum Propft an der St. Hedwigsfirche in Berlin ausersehen sei. Mit der Bropftei war zugleich die Delegatur über die fathol. Gemeinden in dem größten Theit der Mart Brandenburg und Pommerns verbunden, sowie ein Chrencanonicat an der Domfirche von Breslan. Der bisherige Propft Brintmann wünschte mit Rucfficht auf feine angegriffene Gejundheit, den auftrengenden Boften baldmöglichst gu verlaffen und erwartete in nächster Butunft seine Ernennung für das Domtapitel in Münfter. Fürstbijchof Diepenbrock, welchem Berlin unter ftand, war, wiewohl er ursprünglich die Besetzung der Stelle durch einen von Geburt der Dioceje Angehörigen gewünscht hatte, auf die Wahl von Kettelers Person mit Freuden eingegangen; auch der Bischof von Münster hatte bereits seine Zustimmung gegeben, und bei Freunden und Bekannten fand der Gedanke großen Beifall.

Aulite fügte seinem vertranlichen Schreiben die Bemerkungen bei : "aufrichtig und entschieden wünsche er, daß der gemachte Antrag nicht abgesiehnt werden möge . . . er sei sogar auf seinem Standpunkte überzeugt, daß derselbe mit zureichenden Gründen nicht abgelehnt werden könne"; komme Ketteler nicht, so "wisse er trotzweisähriger Ueberlegung niemanden, dessen Berufung ihn — so weit er bei derselben Pflichten habe — vollständig beruhigen würde".

Ketteler erwiderte amtlich 17. April:

"Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf das geehrte Schreiben . . . , daß ich mich leider nicht in der Lage befinde, dem hohen Vertrauen Sr. Excellenz des Herrn Eultusministers . . . durch Annahme der mir zugesdachten Stelle zu entsprechen. Ich würde gewiß dieses Vertrauens gänzlich unwürdig sein, wenn ich eine Stelle annähme, zu der ich mich nach reiklicher Prüfung durchaus unfähig halten muß.

"Se. Excellenz bitte ich mit dem Ausbruck des Dankes für das mir erwiesene Vertrauen die Aufrichtigkeit dieser Rückäußerung zu vergeben und ich darf nicht versehlen, die Gesimmungen der ausgezeichneten Hochachtung auszusprechen, in der ich verharre."

Im vertraulichen Begleitschreiben an Aulite führt Ketteler seine Gründe an. Er weist hin auf das innige Band, das ihn mit seiner Gemeinde verknüpse, seine "natürliche Jugendliebe zum Landleben, zum Berkehr mit einsachen Menschen . . seinen natürlichen Abschen gegen das Stadtleben mit seiner Berbildung." "Auch meine mangelhafte wissenschaftliche Aussbildung," fährt er fort, "meine Unbeholsenheit in Geschäftssachen (ich denke noch immer mit Schrecken an mein Kopfzerbrechen bei den einsachsten Regierungsverhandlungen), meine Unfähigkeit, mich, im guten Sinne, zu beugen und zu schweigen, soll mich nicht bestimmen."

Als allein entscheidend führt er einen andern Beweggrund an: "Daß ich nie und nimmer eine größere und verantwortungsvollere Stelle als meine gegenwärtige aus freier Wahl annehmen werde. Der Gedanke, meine Stelle als Pfarrer niederzulegen und mir einen andern Wirkungsfreis zu erwählen, ist mir zwar wohl hie und da gekommen, aber immer nur in der Richtung, daß ich mich sehne, meine Pflicht vermindert zu sehen, um sie dann besser erfüllen zu können. . . Insbesondere habe ich deshalb viel daran gedacht, mich der Mission 1) zu widmen, und dieser Gedanke liegt mir

<sup>1)</sup> Den Sinn bieses Wortes erläutert ein durchgestrichener, unvollendet gebliebener Sath: "Da in jehiger Zeit viel von Mission die Rede ift, die ich glaube, durch meine natürsliche Anlage (fördern zu können) . . . . Gr meint die Thätigkeit eines Boltsmissionars.

seit Monaten unausgesetzt in dem Sinn. Ich glaube zu diesem Geschäft einige natürliche Anlage zu haben und würde so meiner großen Verantwortung der Seelsorge für die einzelnen Pfarrfinder enthoben sein. . . . "Es schwindelt mir bei dem Gedaufen an eine Stelle mit solcher Verantwortung. Nur wenn ich den Bescht meines geistlich u Obern vor mir habe, und so den Willen Gottes in ihm vernehmen ums, werde ich mich blindlings jedem Verufe hingeben. Vis dahin aber muß ich durchaus die Alebernahme verweigern."

Rurg auf die Absendung dieser Ablehnungsschreiben folgte 20. April ein dringender Brief des bisherigen Propstes von Berlin:

"Ich darf voraussetzen, daß Ihnen in jetziger Lage, wo Sie vielleicht zwischen Ja und Nein schwanken, einige Worte von meinem Standpunkte nicht unwillkommen sein werden. Nach meiner Aussicht dürsen Ew. Hochwürden die Stelle nicht ausschlagen. Dieselbe ist nicht allein in engerer Beziehung für die in den nordischen Provinzen wohnenden Katholiken, sondern für die Kirche überhaupt von großer, vielleicht größerer Bedeutung als irgend ein Visthum in Prenßen. . . . Sie werden zwar ungeheure Arbeit, Nachstellungen, Känpfe und Verdrießlichkeiten aller Art, aber auch Frenden sinden, wie man sie sonst nicht erlebt. Die Hauptsache ist immer der Wirkungskreis, der geöffnet wird; alles llebrige darf nicht in Vetracht kommen. . . ."

Anlife hatte unterdeffen Kettelers officielle Absage bei Seite gelegt, und bemühte sich 28. April, dessen Einwände im einzelnen zu widerlegen:

"Beniger hatte ich erwartet," bemerkt er, "daß Sie Zweisel in die Inlänglichkeit Ihrer wissenschaftlichen Ansbildung setzen würden: ich trage billig Bedenken, auf solche überhaupt auch nur mit einem Worte einzuschen. Gälte es etwa eine Prosessur, so wäre darüber vielleicht zu rechten; allein es gilt die Verkündigung des göttlichen Wortes, die Führung der Seelen durch Wort und Beispiel, und wenn auf die sen Felde — Sie nicht berusen sein sollten, dann ist es, verzeihen Sie, wenn ich's offen heraussage, kann einer in unserem Vaterlande. . . Sie dürsen . . . mit voller Zuversicht annehmen. Mir dürgt dafür die Freude, welche sich in der ganzen Gemeinde über das Gerücht, daß Sie ihr Seelenhirt werden sollen, ausspricht; mir bürgt dafür das Urtheil zweier hochgeehrter, einsichtsvoller Bischöse. Deren Ruf werden Sie, Sie sagen es selbst, gewiß nicht ungehört lassen. . . ."

Der eine dieser Bischöfe ließ bald direkt seinen Ruf vernehmen. Der Bischof von Münfter schrieb unter dem gleichen Datum, wie Aulike selbst in einem Briese voll Achtung und wohlwollender Theilnahme für Kettelers Person. Der Brief gipfelte in den Worten: "Nach reisster unter Gebet angestellter Erwägung der Sache . . . muß ich sagen, daß ich Gottes

Fügung in dem Aufe zu der erwähnten Stelle erkenne, und daß ich glaube, mein Gewissen zu beschweren und gegen höhere Juteressen unserer hl. Kirche mich zu versündigen, wenn ich Ihnen nicht anriethe, dem Ause zu folgen. Und zwar glaube ich, es Ihnen unbedingt anrathen zu müssen. . . Ich darf Ihnen nicht erst auseinandersetzen wollen, wie unendlich wichtig die Stelle ist, um die sich's handelt. Es genügt Ihnen zu wissen, daß auf dem ganzen Europäischen Continent es keinen Missionsort gibt, der jetzt mehr in's Auge gefaßt zu werden verdient als Berlin. . . "

Fürstbischof Diepenbrock weilte fern bei der Versammlung der Vischöfe Desterreichs, aber an seiner Stelle schrieb der ihm als Vertrauensmann nahestehende Domherr Förster am 1. Mai:

"Haben Sie zu meinem tiefen Schmerze auf jene Anfrage hin bereits mit Mein geantwortet, fo mage ich mir fein Urtheil darüber an, denn Gie find beffer, frommer und gottbegnabigter als ich, und haben, was Gie gethan, ficher nicht in der Berathung mit Fleifch und Blut, sondern in der Anrufung des Berrn gethan. Gleichwohl zögere ich feinen Angenblick, mit der Bitte zu Ihnen zu treten : Laffen Gie Dieje hochwichtige Angelegenheit feine abgeschloffene fein! Gott zögert oft mit der Senndgebung feines heiligen Willens, wenn Bögern am Drte ift. Auch Diepenbrock, als er hierher berufen ward, fagte anfangs Rein, und meinte nach Gottes Willen zu handeln, und doch war es beim Herrn be fchloffen, daß er gehe. Ich fann nimmermehr denken, daß Gie dauernd Rein fagen dileften, wo die Roth der Rieche fo laut zu Ignen fchreit : "Komm!" wo es fich um das Beil fo vieler Glaubensbriider nicht nur in Berlin, fondern in der gangen Delegatur handelt, wo es in Ihren Willen gegeben icheint, ob dort ein großer, herrlicher Barten Bottes, oder eine nene Codomitische Bifte und ein todtes Meer sich ausbreiten foll, wo ein schweres aber herrliches Tagwerf Ihrer wartet, ein Tagwert, für welches sich Gott Ihre Kraft, Ihr Herz, Ihren Ginn eigens zubereitet hat. . . . Ich würde, stünde ich vor Ihnen, Gie mit Thränen beschwören: Weisen Gie den Ruf nach Berlin nicht gurudt und verweigern Sie den Briidern in der Diaspora die Hilfe nicht, die ihnen zu bringen Gie und eben Gie von Gott begnadigt und darum berufen find. . . . "

Ketteler, von so vielen Seiten und in so autoritativer Weise zur Annahme gedrängt, entschloß sich, einem unbetheitigten Tritten die ganze Angelegenheit zur Entscheidung vorzulegen. Ein Jesuitenpater Fr. X. Riechers, wie die andern aus der Schweiz vertrieben, verwaltete einen Seelsorgeposten als Vicar in Eggermühlen. An diesen sandte er einen Boten mit der brieflichen Darlegung der Angelegenheit und der bei ihm noch vorherrschenden Bedenten. P. Riechers entschied noch 3. Mai für die Annahme:

"Ew. Hochwürden dürsen meiner Ueberzeugung nach an dem Ausdrucke bes göttlichen Wiltens nicht länger zweifeln, wenn Sie die ebenso dringende, wie vielseitige Aufforderung einsichtsvoller Personen vernehmen, unter welchen sogar zwei Bischöfe sich so unbedingt für Ew. Hochwürden aussprechen... Ich füge . . . noch die Bemerfung bei, daß es wohl nicht erst der Stimme

des Gehorsams bedarf, damit Ew. Hochwürden Sich von dem Aufe des Himmels für überzeugt halten. . . . "

Noch am selben Tage sprach Ketteler dem Geh. Rath Aulise zur llebernahme der Stelle seine "Bereitwilligkeit" aus. Die Berliner Gemeinde begrüßte die Nachricht mit Frenden. Der Eultusminister v. Ladenberg machte 31. Mai Ketteler die Mittheilung, daß der König am 19. Mai die "Ernennung" zur Propstei dei der St. Hedwigskirche in Berlin vollzogen habe. Auch in dem Königlichen Defret vom 6. Juni 1849 wird die "Ernennung" ausgesprochen.

Es wurde Ketteler schwer, dies hinzunehmen. In einem Briefe an Fürstbischof Diepenbrock 8. Juni äußert er sich darüber: "Mein einziger Trost in dieser Angelegenheit war und ist der Wille Gottes, den ich zu erkennen glaubte, und dem ich mit Verleugnung aller eigenen Gedanken und Empfindungen zu folgen entschlossen din . . . Ich erwartete nunmehr eine bestimmte Willensäußerung meiner geistlich en Obern und Ew. Fürstbischöfl. Gnaden, um ihrem gemeinsamen Ruse wie der Stimme Gottes solgen zu können, und statt dessen erhalte ich ein Schreiben des Herrn Ministers, in dem die Präsentation von Seiten der wettlichen Behörden eine ersolgte "Ernennung" und "llebertragung des geistlichen Amtes" genannt wird."

Dem Minister notissieite Ketteler den Empsang seines Schreibens 12. Juni nicht ohne deutlichen Vorbehalt: "In dem geehrten Schreiben vom 31. Mai . . . haben Ew. Excellenz mir die Mittheilung gemacht, daß ich in Folge der Allerhöchsten Ordre vom 19. Mai dem Herrn Fürst bischof von Breslan zu der gedachten Stelle präsentiet worden din. Ich erwarte nunmehr die Entschließung des Herrn Fürstbischofs und werde nicht ermangeln, Ew. Excellenz den Zeitpunkt meines Eintressen in Verlin anzuzeigen, wenn es dem Herrn Fürstbischof gesallen sollte, mir durch die canonische Institution dieses Ant zu übertragen."

Auf die Aufforderung des Fürstbischofs hin übersandte Ketteler 8. Juli seine Dimissorialien aus der Diöcese Mönster. Er that es mit der Erklärung:

"Ich) vermag zu der Stelle nichts mitzubringen als den sessen Witten, im Gehorsam gegen die mir von Gott gesetzten geistlichen Obern zu leben und zu sterben." Am 10. Juli unterzeichnete der Fürstbischof das Deretum institutionis und so wäre alles sür Vettelers Einsührung in Bertin bereit gewesen. Der bisherige Propst Brinsmann, der sich nach Ruhe sehnte, tieß es an Drängen nicht sehlen. Altein Vetteler hatte gleich ansangs Ausstand verlangt bis um die Witte August. Ihn beschäftigte vor allen Dingen noch das Wohl seiner bisherigen Gemeinde. An den Grafen Ferdinand Galen schreibt er 6. Juni:

"Du wirst schon die Rachricht erhalten haben von meiner bevorstehenden

Berfetzung nach Berlin, worin ich, wenn auch mit vollständig verdundenen Geistesangen, den Willen Gottes glaube erkennen zu müffen. Ich verlasse eine Gemeinde, die mir durch das Blut Christi in das innerste Leben meiner Seele einzehren ist. Ihre Zukunft, die Zukunft seder einzelnen Seele, liegt mir schwer auf dem Herzen. Du wirst als Patron entscheidend mitwirken und von Veinem Entschlisse hängt das Seelenheil vieler Tausenden ab. Ich habe aus Veinem eigenen Munde sichon gehört, daß Du die Schwere der Berantwortlichteit des Patronatsrechtes hinreichend erkennst und es ist in der That nicht Zweck dieser Zeilen, Dich darauf ausmerksam zu nachen. Nur eine Anzeige wollte ich Vir zukommen lassen nut mit ihr die Bitte verdinden, feine Zusicherung zu nachen, bevor Du mit Männern Kücksprache genommen, die mit den hiesigen Berhältnissen genan bekannt sind. Der heilige Geist möge Deine Entschlüsse seine Entschlüsse

Eingehender hatte er die Bünsche und Sorgen für seine theure Pfarrei dem Bischof der Diöcese dargelegt, und dieser erwiederte geneigt am 12. Juni :

"Auf Ew. Hochwürden Zuschrift vom 1. d. erwiedere ich schließlich noch, daß ich Ihren darin ausgesprochenen Wünschen, die nothwendig auch die meinigen sind, nach alter Möglichkeit zu entsprechen suchen werde. Ich habe mich darüber bestimmter gegen den Herrn Nath Melchers ausgesprochen, der Ihnen darüber Mittheilung machen wird. Wie sehr ich Ihr Scheiden von hier bedauere, darf ich nicht erst sagen. Es tröstet mich jedoch der Gedaute, daß Sie an Ihrer neuen Stelle der heiligen Kirche noch größere Dienste leisten werden, und daß diese auch dem Visthum Münster zu gute sommen werden. Dieser Gedaute war es auch allein, der mich vermögen konnte, in dieser Sache so mich auszusprechen, wie ich's gethan."

Was der Bischof thatsächlich beschlossen hatte, enthält Kettelers nächstes Schreiben an Graf Ferdinand Galen vom 11. Juni:

"Deinen heute erhaltenen Brief eile ich vor meiner Abreise nach Beckum zur Abhaltung einer Mission noch kurz zu beantworten. Mit Richard habe ich noch kein Wort über die Besetzung der hiesigen Stelle gewechselt. Ohne meine Beranlassung erhielt ich vor einigen Tagen einen Brief von Melchers nit der Nachricht, daß der Herr Lischen wenn er ihm vorgeschlagen werde. Ich gestehe, daß mich seit meiner Abberusung keine Nachricht in so hohem Maße erfreut hat. Da Du mich zum Urtheit aufforderst, so gestehe ich, daß ich Richard zu der hiesigen Stelle vorzüglich geeignet halte. Die Gemeinde würde ihn mit wahren Jubel enupfangen und er selbst wirde nicht minder glücklich über diesen Beruf sein. Da sich hiernach Deine Aussunstrhaufeit wohl zumächst auf Richard wenden wird, so behalte ich mir vor, im Falle es nicht geschehen könnte, daß ihm die Pfarre übertragen werde, Dir später über andere Persönlichsteiten mein Urtheil auszusprechen."

Wirklich wurde Ketteler der Trost zu Theil, daß er seinen Bruder als Nachsolger in der Pfarrei erhielt. Richard hatte dieselbe bereits während mehrerer Monate verwaltet, und Ketteler konnte nun sicher sein, daß die Seclforge für die theure Gemeinde gang in seinem Geiste weiter geführt würde.

Bis Richard die Pfarrverwaltung selbst übernehmen könnte, sollte P. Behrens S. J., welcher in Folge der Mission mit der Gemeinde wohl bekannt war, die Scelsorge führen. P. Behrens hatte zugesagt und die Bischöftiche Behörde war einverstanden, aber unerwartet sah sich der Pater zu anderer dringender Arbeit berusen. Statt seiner übernahm der Bikar Knipping von Minster die einstweitige Berwaltung.

Die letzte Predigt, welche Ketteler für die Kanzel von Hopsten aufgezeichnet hat, ist vom 15. Juli 1849. Am 3. August meldete er von Münster aus dem Eultusminister v. Ladenberg, daß er in der letzten Woche des August sein Amt in Berlin anzutreten deute. Die noch übrige furze Frist diente nicht blos einem nochmaligen Wiedersehen der Seinigen, sondern vor allem auch dazu, für den neuen Wirfungsfreis durch geistliche Exercitien sich vorzubereiten. Bom 8. dis 16. August weilte er in tiefer Zurückgezogendeit in Lembeck auf dem Gut seines Schwagers, Grasen Merveldt, wo P. Stoppar S. J. 1) bereits sich niedergelassen hatte, um solchen, die es wünschten, bei den Exercitien als Führer zu dienen. Noch sind die Aufszeichnungen aus diesen Geistesübungen vorhanden, welche von dem heiligen Eruste Zeugusß geben, mit dem sie hingebracht wurden. Am Schluß der besonders notirten frommen Vorsätze steht die Vemerkung: "Lembeck bei der St. Michaelstapelle, nach den unter P. Stoppar S. J. abgehaltenen Exercitien, am Tage der Prosess eines Vrnders S. J., am 15. August 1849."

Am meisten beschäftigte Ketteler in diesen Exercitien der Gedanke an Kreuz und Leid:

"Chriftus nachfolgen, nach seinem Geiste seben, die Tugend üben, die er geübt, kann nicht geschehen, ohne mit großmüttligem Gerzen schwere Kännpse zu ertragen. Also auch in diesen Kännpsen sollen wir Christus nachsolgen — sür Ehristus leiden, was er für uns gelitten — um so zu seinen Tugenden zu gelangen. Also Christus nachfolgen, es koste, was es wolle!" —

"Wie wenig habe ich bisher das Leiden Jesu sien eigenes inneres Leben benutzt, und daher, wie wenig auch für andere z. B. bei Kranken zc. Zo innig hängt das, was ich selbst din, mit dem zusammen, was ich für andere din. Ich habe auf mich, auf meine inneren Trosttosigseiten, unsere Leiden und Berfolgungen, das Leiden Jesu nie recht lebensstrisch, geistig, innerlich wahr angewendet, sondern nur mit äußern Sentenzen, und daher auch bei Kranken, Urmen ze. nicht. Welchen Schaden habe ich dadurch meinen armen Pfarrfindern wohl zugefügt!"

Daß die Pfarrfinder unter Kettelers Seelforge einen Schaden gelitten, war die Meinung anderer urtheilsfähiger Männer nicht. Der Weihbiichof und Generalvitar Melchers schließt ein Schreiben an den scheidenden Pfarrer

<sup>1)</sup> Ueber feinen Tob 1874 vgl. Raich, Briefe S. 497.

von Hopften 23. Juli 1849: "Indem wir für alles, was Sie der Pfarrei Hopften geleistet haben, Ihnen unsern innigsten Dank hiedurch ausdrücken und es schmerzlich bedauern, daß Sie dieselbe setzt, höherem Ruse folgend, verlassen müssen, wünschen und erstehen wir Ihnen zu dem neuen großen Wirkungstreise, in welchen Sie eintreten, die Gnaden und den Segen des Herrn im reichsten Maße. Gott sei mit Ihnen!"

## 8. Propft von St. Hedwig und Fürstbifchöflicher Delegat. (Oct. 1849 bis Juli 1850.)

Bur anberaumten Zeit war Ketteler in Berlin eingetroffen und von bem bazu bevollmächtigten Pfarrer Schmale von Potsbam eingeführt worden. Die erste Predigt, die aus der Zeit seiner Berliner Wirtsamteit erhalten ist, siel auf das Rosenkranzsest, den 7. October 1849. "Das Fest . . . lenkte seine Predigt von selbst einem Gegenstande zu, über den recht bald zu sprechen er zugleich ein sehnliches Verlangen in sich trug."

So ftand er also auf dem Arbeitsfelde, von welchem am 11. April der wackere Aulife geschrieben hatte: "Und diese Gemeinde! und der Delegaturbezirk! Welches herrliche, so wohl in Europa nicht zum zweiten Mal vorhandene Feld eröffnen sie für die seelsorgliche Wirksamkeit. Ein weiter, nach erquickendem Thau sich sehnender Acker: empfängt er denselben, wird er reiche Früchte tragen, und den Segen, der ihm geworden, tausendsach lohnen; empfängt er ihn nicht, so wird das Weizenkorn vertrocknen, oder am Wege zertreten werden." "Sie wünschen Missionsthätigkeit," hatte er in einem spätern Briefe hinzugesügt, "wo wäre die, wie hier! Sie werden ein Feld sinden, ergiedig wie kein anderes. Sie werden viele Seesen retten."

Was dies in der Wirklichkeit bedeutete, follte Ketteler bald aus Erfahrung kennen lernen. Er kand in der Gemeinde von Berlin einen kleinen Kern treu bewährter Katholiken, wahrhaft auserwählter Menschen. Diese waren es, von welchen er am Tage seines festlichen Empfangs in Mainz bekannte 1), daß er "für jedes kleine Bemühen ein Uebermaß der Liebe und Dankbarkeit empfangen habe". Aber abgesehen von diesem vortrefflichen Kern fand er nur die ungeheuerste Noth und die ungeheuerste Mittellosigskeit dieser Noth abzuhelsen. "Fch sehe vor mir ein unermeßliches Seelenbedürsniß," schreibt er 12. Dezember 1849 an Fürstbischof Diepenbrock, "einen wahrhaft verwilderten Acker im Weinberge des Hern, große Uebelsstände, die gehoben werden müssen ."

Ein Bild von der katholischen Gemeinde in Preußens Hauptstadt im Großen entwirft er in der Predigt vom 3. Februar 1850: "Eine Ge-

<sup>1)</sup> Beschreibung des sessschichen Empfanges und der seierlichen Consecration des hochw. Bischofs von Mainz, Mainz 1850, S. 70/71.

meinde von 20000 Katholifen und fast 5000 Soldaten, und nur eine Kirche und nur wenige Messen, und dabei ist die Kirche seer. Man spricht von dem Bedürsniß einer neuen Kirche! Meine christlichen Brüder, unsere Kirche ist zu groß. Die Katholisen kommen ja nicht zur Kirche. In anderen Gegenden sind für 20000 Einwohner 10 Kirchen, und diese sind Morgens und Nachmittags angesüllt; hier haben wir eine, und die sist seer! Es gibt Somntage und Feiertage, wo nur einige Hundert diese heilige Pflicht ersüllen. Und wie sieht es mit den andern Werken aus, wodurch wir den Sonntag heiligen solsen!"

Die Berhältniffe, unter welchen der neue Propft feiner Arbeit entgegentrat, waren auch sonft feine gunftigen. Die Stellung zu ben beiden ältesten der drei Raplane bei St. Bedwig mar aus perfonlichen Grunden eine fehr heifle. Retteler mußte es erleben, daß der erfte derselben in öffentlichen Blättern der (Boffifchen und der Oder-Zeitung) feinem Ummuth gegen bie firchliche Beborde Luft machte. Die Auftellung eines eigenen Geelforgers für die fatholischen Soldaten hatte Anlife zwar 27. Mai 1849 in nahe Aussicht gestellt, aber dieselbe verzögerte sich, und es scheint, daß Retteler als Propst diese Erleichterung nicht mehr erfuhr. Das Schlimmste aber war, daß der neue Propst durch das von Seite des Cultus Departements 2. November 1812 einseitig erlaffene "Statut" über die Berwaltung ber St. Hedwigstirche nach allen Seiten fich gehemmt fah. Ueberdies fand er fich durch dasselbe "in der peinlichen Lage eines vollendeten Confliftes awischen ben Staatsgesegen und seinem Bewiffen". Dem gegenüber erklärte er feinem Fürstbischof unumwunden (12. Dezember 1849), daß er nicht gewillt sei, "an dem Berbrechen fich zu betheiligen, eine Bollmacht des Staates in Dingen anzuerfennen, die vermöge göttlichen Rechtes der Kirche übertragen find". "In der That," fügte er bei, "mag wohl in feinem Lande und in feiner Kirche eine jo in das Einzelne gehende Ginnischung des Staates in die innerften Angelegenheiten der Kirche ftattgefunden haben wie in diesem Statut."

Aber nicht nur ftand Ketteler hier fleinlicher Einnischung einer ganz unberechtigten Behörde gegenüber: durch eine "dürftige Geschäftseintheilung", einen "armseligen leblosen Mechanismus", war auch genau vorgeschrieben, was jeder einzelne der vier bei St. Hedwig wirfenden Geistlichen in Bezug auf Predigt, Christenlehre, Schulbesuch, Beichthören u. s. w. zu leisten habe. So sah sich der neue Pfarrer der Rechte eines katholischen Pfarrers so gut wie beraubt und, den Kaplänen, wie der Gemeinde gegenüber, selbst in den eigentlichsten Sectsorgeverrichtungen eingeschräntt.

Auch die gesammte äußere Verwaltung der Pfarrei lag nicht in seiner Hand, sondern in der eines "Kirchen Collegs", in welcher die Mehrheit der Stimmen entschied, und dem Pfarrer selbst nur eine einzige Stimme zu-

fam. "Daburch hat die hiefige Kirche," klagt Ketteler dem Fürstbischof, "teine katholische Berkassung, sondern die rein protestantische Preschterial-Berkassung, die sich kein katholischer Pfarrer gefallen lassen dare ohne an der innersten Idee der göttlichen Hierarchie der katholischen Kirche Verrath zu begehen . . . Ich will nicht auf die Geschäftslast hinweisen, die mir so entsteht, auf das dureaufratische Wesen mit seinen Weitschweisigkeiten, wenn ich jede undedeutende Sache, die ich in wenigen Augendlicken abmachen könnte, auf dem Schleppwege collegialischer Verhandlungen behandeln nunß, auf die Geschr, daß der Pfarrer zur Schreibmasschine wird, und das höchste, die Secssorge, vernachlässigen nunß . . . Ich habe zwar gegenwärtig die ehrenwerthesten Männer zu Mitgliedern des Collegs, die ich hochschäße und liede, und dennoch din ich persönlich gesähmt, wenn ich meine Grundsätze und die Art, sie insbesondere den Behörden gegenüber auszusprechen, auf den Leisten collegialischer Formen schlagen muß . . ."

Aber auch der Fürstbischof konnte einstweilen nur auf die Zukunft verströsten, abhelsen konnte er nicht. Er antwortete 1. Februar 1850: "Was das unselige Statut von 1812 betrifft, das wie ein bureaufratisches hölzernes Joch auf Ihnen lastet, so hoffe ich, daß es uns gelingen müsse, es abzuschütteln, sobald nur die Versassung einnal gründlich sektsche. Einen schweren Kampf wird es allerdings kosten, da die Herren im Ministerium des Cultus sich dieses Gebiet als eine Art Leibgehege ausgepfercht haben. Ich hoffe aber, daß Aulise und Brüggemann raison annehmen werden."

Der Fürstbischof seinerseits hatte schon 1. Juni 1849 dem nen ernannten Propste einen Wunsch angedeutet: "Namentlich liegt ein näherer Berband der Herren Kapläne mit ihrem Herrn Vorstande, ein häusliches, priesterliches Zusammenleben vor allem in meinen Wünschen."

Ketteler beeilte sich daher, für die Geistlichen bei St. Hedwig den gemeinsamen Mittagstisch einzuführen. Der spätere Fürstbischof Dr. Förster rechnete ihm dies zu großem Verdienste an und bezeugte, daß diese Einsrichtung "für die Seelsorge sich von unermestlichem Nuten erwies".

Neber Kettelers Wirksamkeit in Berlin im ganzen berichtet dieser selbe damalige Freund 3. August 1878: "Gerühmt wurden besonders die träktigen und ergreisenden Predigten ("der Bortrag hat etwas Autoritatives," sagte der verstordene Hervischen der Pfarrgemeinde zu Berlin. Eines Tages trug Herr v. Ketteler unter seinem Valetot einer armen Familie eines seiner Kopftissen zu, und fand seine Pfleglinge, wie sie eben dei der gebratenen Gans sich gütlich thaten, welche sie von dem Gelde, das er ihnen kurz vorsher geschenkt, augekauft hatten. Auf die Vorstellung (eines seiner Freunde) daß dies doch nicht wohl der Zweck seines Almosens gewesen sein seinen könne,

erwiederte Herr v. Ketteler überaus mild: er habe sich doch recht gefreut, daß sich die Leute einmal einen fröhlichen Abend bereitet haben."

Bon dieser Liebe zu den Armen und der Ehrsucht für die "Bürde der Armuth" zeugt auch die Predigt vom 9. Dezember 1849 über das Almosen 1). Ueberhaupt streisen seine Berliner Predigten oft und vielsach die sociale Noth und die socialen Gegensätze. Es war das Ergebniß der Eindrücke des tausendsachen Elendes einer Großstadt.

Bemerkenswerth ist biefür u. a. die Predigt auf Pfingste Sonntag d. 19. Mai?):
"Es nuß um die Gemeinschaft der zeitlichen Güter wohl etwas Großes sein, da
sie eine der Erstlingsfrüchte des heiligen Geistes war. Aber wie ganz anders war
diese Gütergemeinschaft der ersten Christengemeinde und ihr Zerrbild in unsern Tagen . . . Jett reden Menschen von Gütergemeinschaft, die nicht den heitigen Geist,
sondern den Geist, dem die Welt dient, in sich haben, die nicht das Ihrige geben,
sondern das, was dem andern ist, ihm rauben wollen. Dort kam die Gütergemeinschaft aus dem Geiste der Liebe , seht kommt sie aus dem Geiste der Hablucht. Ja,
es ist eine große Aufgabe der Zeit, die surchtbare Kluft zwischen Arm und Reich
wieder auszufüllen, und wehe uns, wenn sie nicht auszesüllt wird! Dann werden
Jahre kommen, gegen die das Jahr 1848 nur ein Tand und Spielwerk war. Diese
Kluft kann aber nur der Geist wieder ausfüllen, der in der ersten Christengemeinde
wirkte. Wir müssen zuerst wieder eines Herzens und eines Geistes werden!"

Aus dieser Liebe zu den Armen erklärt sich das, was Fürstbischof Förster 13. Juni 1878 als die unvollkommene Seite in Kettelers Berliner Geschäftsführung bezeichnet hat: "Für mich steht es sest, das v. Ketteler, wo er gelebt und gewirft — in Hopsten, in Berlin, in Mainz — segensereich gelebt und gewirft, und ich bin nie jemanden begegnet, der diesem Urstheile nicht aus vollem Herzen beigestimmt. Dagegen hat sich Ketteler vom Hose zu sehr zurückgezogen. Fa, er ist soweit gegangen, daß er es übel empfand, wenn seine Kapläne sich zu viel in abeligen Häusern bewegten, und daher kann es, daß er in dieser höhern Welt fremder blieb als gut war." Noch eines andern Mangels erwähnt der Fürstbischof: "Er hatte die Gewohnheit, jeden in mundo beantworteten Brief sofort dem Papiersforbe zu übergeben, dis einmal daraus eine arge Verlegenheit entstand. Erst von da an (verstand er sich dazu, daß er) das Wichtigere sicherte und ausbewahrte."

Ketteler war jedoch nicht nur der einzige katholische Pfarrer von Berlin, sondern auch Bertreter des Fürstbischofs für die firchliche Verwaltung des ganzen Delegaturbezirfes. Der größte geistliche Nothstand blickte ihm hier überall entgegen. Sein Borgänger, Domkapitular Brinkmann, schüttete gegen ihn noch 9. Oktober 1849 von Münster her seine "Sorgen" wegen der "Wissionen" aus, die der Mittel zur Selbsterhaltung völlig entbehrten: "Ich hoffe, daß von dem Missionsverein von Lyon bereits Nachricht oder

<sup>1)</sup> Raich, Predigten I, 35.

<sup>2)</sup> A. a. D. I, 382.

gar Gelbsenbungen erfolgt sind, da wir für das lausende Jahr noch seinen Beitrag erhalten haben . . . die vier angestellten Geistlichen zu Neu-Ruppin, Prenzlau, Wriegen und Hoppenwalde haben pro 1849 alles erhalten. Ein jeder bekommt 300 Th. — Wie aber, wenn das Geld von Lyon ausbleibt? Auch in Greisswalde und Luckenwalde muß nothwendig ein Geistlicher angestellt werden. In Fürstenwalde habe ich mit dem Vorstande nicht fertig werden können, daß er ordentlich Rechnung legt, was sehr nothwendig sein dürste. In Nauen ist auch noch zu bezahlen, indessen Horr Busse zuwerlässig, der den Bau geseitet hat. — Hauptsächlich kommt es auf Geldmittel an überall, weil die Leute meistens arm sind. Bedürsnisse sinden sich in Menge."

Um so schlimmer war es, daß der fürstbischöfliche Delegat und Propst von Berlin, wie Brinfmann sich ausdrückt, "in seinen Einkünsten so schwald bedacht war". Der baare Gehalt der Stelle betrug alles in allem 1200 Th. Außerdem warsen die Präbendial-Bezüge aus dem Breslauer Ehrenkanonicat etwas Geringes ab. Aulike schätzte sie auf 100 Th. Dabei war für Berlin allein die Mildthätigkeit des Propstes in außerordentlichem Maße in Anspruch genommen. Als Fürstbischof Diependrock 1. Februar 1850 Ketteler einstnd, zum Zweck seiner Instituirung als Domherr nach Breslau zu kommen, was nach den bestehenden Observanzen einige Kosten verursachte, hielt er es deßhalb für angezeigt, dem so bescheiden situirten Propste von Berlin Geldsvorschüsses eigener Kasse anzubieten.

lleber Kettelers Thätigkeit für die Gläubigen der Diaspora sind nur wenige Nachrichten erhalten. Am 28. Oktober 1849 war er zum ersten Male in Brandenburg, um daselbst zu der neuen katholischen Treisaltigkeitsfirche, für welche in allen preußischen Diöcesen Sammlungen veranstaltet worden waren, den Grundstein zu legen. Er hielt dabei die Festpredigt, und suche in der verlassenen Gemeinde Muth und Gottvertrauen zu heben. Wohl auf seine Anregung geschah es, daß die Gemeinde in diesen Tagen ein Immediatgesuch an den König einreichte um Ueberweisung der bei der Wiedereinrichtung der (ehemals katholischen) Domkirche versügdar gewordenen Baumaterialien. Das Gesuch ging jedoch ohne weitere Bemerkung aus dem Cabinet an das Eulkus-Ministerium, und von da an das Finanz-Ministerium. Letzteres autwortete mit dem Bescheid, daß es nicht in der Lage sei, die Bitte gewähren und höhern Orts besürworten zu können is.

Ueberhaupt war die Lage der Katholifen des Delegaturbezirfes inmitten einer erdrückenden Mehrzahl von Andersgländigen keine rosige. Baftor Schmale, welchem der fürstbischöfliche Auftrag zufiel, Ketteler in seinen neuen

<sup>1)</sup> Ratholif 1849 S. 588.

<sup>2)</sup> Bgl. die Neußerungen des früheren Propfies Brinfmann oben S. 177.

Wirfungsfreis seierlich einzusühren, ein wissenschaftlich gebildeter Mann und tüchtiger Prediger, welcher bereits 1829 von Münster aus an seinen Bosten in Potsdam geschickt worden war, entwirft 11. Februar 1845, also nur 4 Jahre vor Kettelers Amtsantritt, dem Generalvicar und Weihbischof Melchers in Münster ein Bild seiner Lage:

"Die Berhältniffe hierorts haben sich in der letten Balfte des vorigen Jahres und bisher fo gestaltet, daß ich einen iber die mahre Sachlage berichtenden Brief via recta zu übersenden mir faum getraute. Ich habe seit der religiösen Aufregung und der Anseindung gegen mich allen eben nicht noth wendigen Briefwechsel vermieden und mich lediglich auf amtliche Berichte befchränkt. Und doch glaubt man, daß ich mit Zesuiten und mit jesuitisch (Befinnten in Berbindung ftehe. Daß das religiös-firchliche Leben feit mehreren Jahren immer sichtbarer wird und die hiesige Gemeinde extensiv und intensiv mehr und mehr zunimmt, ift den hiefigen fogenannten "Lichtfreunden" ein Dorn im Muge, ben fie unmöglich ertragen können und auf alle mögliche Weife auszureißen und zu entfernen fuchen. Die beghalb angestellten Manenvres waren bis zum 3. November anni praeteriti noch erträglich; aber das fogenannte Reformationsfest feste die hiefige protestantische Bevolkerung in Ertase, und wurde dann allerhand gesprochen und geschrieben b. h. gelogen, was ich, um den beitigen Tag zu verunehren und zu verhöhnen, follte gethan haben. Em. Bifchöft. Gnaden werden darüber in öffentlichen Blättern gelefen haben; aber weit mehreres ift hier von Mind zu Mind erdichtet und erlogen worden. Ich bielt es unter meiner priefterlichen Burde, auch nur eine Gilbe darauf zu er wiedern. . . . . Meine einzige Erwiederung war : Dulden! Lieben! Beten! Best erfennt auch die Gemeinde, daß mein Berfahren das richtige gewesen . . . Tagtäglich werden neue Liigen gegen mich fabricirt und nach allen Seiten aus pofaunt. Um Em. Bischöft. Gnaden wenigstens ein Bröbchen protestantischer Tolerang aus Potsbam mitzutheilen, beehre ich mich, einige Kernstellen aus einem Briefe, den ich neutich an einem Sonntag Nachmittag von der hiefigen Stadtpost erhielt, niederzuschreiben :

"An den Herrn Ober-Bfarrer Schmale.
The verdammten Volksverdummer,
Falfcher Lehre Satansbrummer,
Finstre Feinde der Bernunst,
Uns der Hocus-Bocus-Junst,
The elenden Schristverdreher,
Sündenböcke, Messenkreher,
Beichtstuhlhöcker, wohl erfahren
Alte Beider derb zu narren,
Schöne Mädchen arg zu plagen,
Ihr Geheinniß zu erfahren.
DIhr miserablen Heuchser,
Freche Lügner, freche Schmeichser 2c. 2c.

Nach einigen noch schönern Titulaturen schließt diese tolerante protestantische Spiftel mit den Worten:

Drachen aus dem Höllenreich, In die Hölle! Fort mit Euch!

Um so trostreicher waren für den neuen Fürstbischöflichen Delegaten Erfahrungen anderer Art, welche ihm bei den verlaffenen Katholiken der Diaspora zu machen beschieden war.

Auf der V. Generalversammlung des fatholischen Bereins Deutschlands in Mainz sprach er davon schon bei seiner Begrüßungsrebe 7. October 1851:

"In dem segensreichen Wirfen unseres katholischen Vereins ift eines der segensreichsten Institute der Bonisatius-Verein. Pflegen Sie ihn treulich! Hätten Sie eine Reise mit mir machen können, als ich Propst in Berlin war, so hätten Sie sich überzeugt, welch muendliche Wohlthat Sie den armen Katholiken in Norddeutschland erweisen durch Ihre Beiträge für den Bonisatius-Verein, und wie dantbar Ihre Gaben aufgenommen werden i). Ich habe es gesehen und miterlebt, was ein gläubiges Herz empfindet, wenn ihm nach langen Entbehrungen endlich ein katholischer Priester erscheint und die Gelegenheit geboten wird, die heiligen Saframente zu empfangen. Ich habe kaum je eine größere, reinere Freude erlebt, als am Ostse-Strande bei den armen Katholisch, die so unendlich begeistert für unsere katholische Kirche sind, und die, bevor ihnen der Bonisatius-Verein zu Hisse kam, in der traurigen Lage waren, daß sie viele, viele Jahre keinen Priester gesehen, der ihnen die hl. Messe gesesen und die Saframente gespendet hätte."

Noch 24 Jahre später trug er diese Eindrücke frisch im Gedächtniß. Bei der Katholiken-Versammlung auf dem Rochusberge bei Bingen, 17. Juni

<sup>1)</sup> Auch sonst hat Ketteler, ähnlich wie vor ihm Propst Brinkmann, nach seiner Bersetung und Erhebung zur Bischöstichen Würde der geststichen Noth, deren Zeuge er im Delegaturbezirk gewesen war, nicht vergessen. Der von ihm ins Leben gerusene Bonisatins-Berein der Diöcese Mainz stellte trotz der übergroßen Bedürsnisse innerhalb der eigenen Diöcese zweimal ansehnlichere Summen zur Bersügung des Propstes Belldram in Berlin: 1854 für die Mission zu Wittenberge 531 fl. 15 Kr. und 1859 für Töslin in Pommern 875 fl. Bgl. Der Bonisatins-Berein der Diöcese Mainz in seiner Wirsamseit seit seiner Gründung, Mainz 1871 S. 11. Der vom Beihbischof Brinkmann in Münster gegründete "Priester-Berein" zur Unterstützung armer deutscher Missionen sand gleich aufangs auch in der Mainzer Diöcese Förderung. Aber wegen des Nothstandes in der eigenen Diöcese sinzusühren "vorderband auf sich beruhen zu lassen". (Protokoll der Diöcesen-Conserenz 1856.)

1874, im Verlauf seiner Predigt, erzählte der nachmalige Bischof v. Ketteler aus seiner Erinnerung:

Ich beginne meine Betrachtung mit einer der liebsten Erinnerungen meines priefterlichen Lebens. Es find, wie ich sebe, auch einige liebe Berren aus Ber lin in unferer Mitte, deren Unwesenheit mich desto lebhafter in die damalige Beit guriidverfest. Als ich noch Propft war in Berlin, es find feitdem 24 Rabre vergangen, gehörten zu dem Delegaturbezirfe, den ich zu versehen hatte, auch einige Gemeinden in Pommern und Brandenburg, wo mitten unter gang protestantischer Bevölferung eine fleine Angahl von Katholifen gerftreut wohnten. Da war es nun, daß ich bei einem folchen Besuche in einer Gegend, die nicht weit von Stettin entfernt liegt, mit einem fatholischen Bolfe gusammenkam, das in meiner Seele einen tiefen unaustöschlichen Eindruck guruckgelaffen hat, der feitdem fo oft und namentlich in unferer heutigen Zeit recht lebendig mir vor die Seele gurildgetreten ift. Bielen von Ench ift es ja befannt, daß im vorigen Jahrhundert durch Friedrich den Großen der Plan gefaßt wurde, die wüsten und ungefunden Sümpje und Riederungen am Ausfluß der Oder auszutrochnen und urbar zu machen. Da man viele Arbeiter dazu brauchte, fo wandte man sich überall bin, und es zogen damals unter anderen auch viele hier vom Rhein und aus der Pfalz, namentlich Ratholifen, in jene Gegenden, da man ihnen glangende Berfprechen machte und ein forgenfreies leben in Aussicht stellte. Sie follten vorzüglich erstens vollständig verforgt und befriedigt werden, was ibre katholische Religion und deren Erforderniffe angehe, und zweitens in den Besitz von (Brund und Boden eingesetzt werden in den gewonnenen Ländereien.

1 Das erfte Bersprechen ift ihnen gang und gar gebrochen worden. Diese armen Bewohner, welche im Bertrauen auf das gegebene fonigliche Wort die Reife antraten in jene wildfremde Begend, mußten vom Augenblicke der Eniwanderung an Alles entbehren, alle fatholifche Seelforge. Sie faben nie mehr einen fatholiften Priefter, hatten feine h. Saframente, fein h. Mefopfer mehr. Ueber das zweite Berfprechen ging man in fchnöder Weife hinweg. Nachdem fie Jahres lang fleißig gearbeitet und das mühevolle Werk vollendet, wurden diese armen Arbeiter in verschiedene fleinere Städte Bommerns bei den protestantischen Bewohnern einquartirt (Udermünde, Böswalde u. a.) und zwar in der Absicht sie bort fo lange zu laffen, bis die Einwohner fich entschloffen hätten, ihnen einen Blat und eine Ansiedlung zu gewähren in ihren eigenen Territorien. wehrte fich natürlich aus allen Kräften gegen diese armen Katholifen und was diese damals an Noth und Bedrängnig ausgestanden, läßt sich leichter benten als darftellen. Endlich als man fah, daß man fich ihrer nicht werde anders entledigen fonnen, gab man ihnen fleinere Ländereien, aber nur wüfte Sandflächen mitten in dürren Riefermvaldungen. Da fonnten fie nun fich ansiedeln in den unfruchtbarften Diftricten und sich armfelige Hitten gimmern. Eine von diesen Städten, wo fich das gutrug, ift Pajewalt, wenige Stunden von Stettin. Gie lebten elendig und ihre Lage war eine fehr gedriickte.

Indeffen faum begannen diese braven Leute die Bretterhütten aufzuschlagen, da dachten sie auch gleich an eines, weit es ihnen alten am Serzen lag. Witten unter den andern errichteten sie die größte und schönste für das Gotteshaus und, obgleich sie sehr weit auseinander zerstreut wohnten, singen sie doch gleich wieder au, sich als eine katholische Gemeinde zu fühlen und ihre gewohnten Andachten zu halten. Sie hatten ihren Katechismus, ihre Gebet und Gesangbücher vom Rhein mitgenommen und an sedem Sonntag morgen kamen sie alle in dem hölzernen

Kirchlein zusammen. So gut sie es verstanden, ahmten sie den ganzen kathoslischen Gottesdienst nach; Borbeter war der aus ihrer Mitte, welcher zugleich auch den Kehrer sit die Kinder und bei der Christentehre abgab. Man betete und sang zusammen wie bei einer hl. Messe, und an der Stelle, wohin sonst die hl. Wandlung fällt, klingelte man mit der Schelle, und alles betete und des samte seinen Glauben, als ob der göttliche Heiland wirklich auf den Altar herniedergekommen. Bei der Kommunion schellte es wieder und alles neigte sich und empfing geistlicher Weise den Leib des Hern.

Co erhielt fich diejes fatholische Bolf durch nahezu 50 Jahre bis zum Beginne dieses Jahrhunderts treu in seinem Glauben, obschon es nie einen fatholischen Geelforger mehr geschen hatte, und es war auch nicht einer unter ihnen abgesallen. Mach und nach befferten sich ihre Zustände, die drückende Lage milderte fich. Da war nun auch einer der erften Gedanfen, den fie ausführten, ihr Lichlein von Holz in ein ichoneres, größeres Gotteshaus von Stein umzuschaffen. Mit ber neuen Rirche wurde ihnen dann auch zugleich die Freude zu Theil, daß von Stettin, wo damals die erfte fatholische Seelforgerstelle errichtet wurde, alle Jahre einmal ein Beiftlicher in ihre Mitte fam, um ihnen die hl. Meffe gu lefen und die hl. Saframente zu fpenden. Drei Jahre bevor ich fie von Berlin aus besuchte, atfo 100 Jahre nach ihrer Auswanderung, befamen fie durch Unterftitzung der Lyoner Miffionsgesellschaft ihren eigenen Beiftlichen, der für die 4 oder 5 Gemeinden, welche fie jest bilden, die Seelforge führt. Ich fam und war zwei Tage in ihrer Mitte, der Ort heißt Biered. Aber ich fann Euch verfichern, daß ich noch nie in meinem Leben mehr Glauben und Liebe zu unferer heiligen Religion und Rirche angetroffen. Die zwei Tage unter ihnen gehören zu den rührenosten meines Lebens. Die braven Ratholifen, Alt und Jung, Männer und Frauen mit den Bleinen auf dem Urme, waren den gangen Tag um mich und fonnten mir nicht genug ihre Frende und Anhänglichkeit beweisen und fich gar nicht trennen von meiner Geite 1). Ich war tief ergriffen und pries Gott, ber dieses Bolf durch volle 100 Jahre inmitten einer gang protestantischen Bevölkerung fo lebendig, fo treu im hl. Glauben erhalten.

Bald nach meiner Anwesenheit follte fie ein großer Schmerz treffen. Man

<sup>1)</sup> Auch im Berlauf der Katholikenversammlung in Mainz, 8. Okt. 1851, erzählte Ketteler in einer improvisiten Rede von dem Besuch in dieser Gemeinde (Amtlicher Bericht S. 88); er fügte dort bei:

<sup>&</sup>quot;Endlich, nachdem sie 70 Jahre lang so gelebt und ohne, daß auch nur ein einziger vom Glauben abgesallen wäre, da fing der Pfarrer in Stettin an, sie alle Jahre einmal zu besuchen, und daß war dann ihr höchster Freudentag im ganzen Jahre, wo der Priester des Herrn tommen konnte, um ihnen die Sakramente zu ertheisen. Doch jehr sind sie su glücklich, seit 2 Jahren endlich einen Pfarrer zu haben. Ich war veranlaßt, diese Gemeinden zu besuchen . . Des Worgens um 4 Uhr ersuhren die ganz armen und guten Leute, daß der Propst von Berlin hingesommen sei, den sie ganz armen böchsten Borgesetzten liebten und ehrten als Abgesandten Gottes. Ich fam gegen 4 Uhr und kaum waren 20 Winnten verssosssen, so war die ganze Gemeinde, Männer und Frauen mit ihren köndern auf den Armen versammelt, und diese Leute blieben den ganzen Tag dis zum Abend. Sie waren so glücklich, mich als Stellvertreter Jesu Christi . . . zu sehen, daß sie den ganzen Tag mit mir herumzogen und sich nicht von mir trennen konnten. Und so sind wir des Abends wahrlich unter Thränen geschieden."

fand eines Morgens die Pforte der Rirche offen, den Tabernatel erbrochen, den Relch und das Gefäß mit der heiligen Softie gestohlen. Mit Bligesichnelle verbreitete fich Diese Edpredensnachricht und gleich versammelte sich alles vor dem verwaisten Altare und betete und flehte den gangen Tag und die gange Nacht, Gott wolle doch nicht gulaffen, daß das allerheiligfte Saframent verunehrt, fondern es fügen, daß es recht bald wiedergefunden und in die Rirche gurückgelangen möge. Ueberalt bin in der Runde hatte man Boten geschicft, die fich umhören sollten, ob nicht die Diebe feien gesehen worden. Was fie jo inständig baten und suchten, Gott ließ es fie wunderbarer Weise wieder finden. Hoch in der Racht fam ein Bote von der nächsten Polizei geschieft, man möge fommen und sehen, denn vielleicht feien unter den Gegenständen, welche man bei einer verdächtigen Berfon in der Rabe von Basewalt angetroffen, auch die heiligen Befage aus der fatholischen Lirche. Und fiebe, als man ben schweren Sack mit den gestohlenen Begenftanden untersuchte und lauter harte, schwere Gegenftande von Metall, auch Stilde der gerbrochenen Monftrang, herausnahm, da fand man endlich auf dem Boden beffelben das Canctiffinum mit dem unverlegten Glasverichluß von Das sprode zerbrechtiche Glas unverletzt unter den schweren beiden Seiten. und fpigen Metallstücken. Im Triumph wurde das theure Pfand guruckgebracht und die Frende und der Jubel der Bewohner war unbeschreiblich.

Der Schwerpunkt von Kettelers Thätigkeit lag aber natürlich in der Stadt Berlin, und da gab es Sorgen ohne Ende. Bon seinem Eifer für die katholische Schule zeugt seine Predigt vom 5. Mai 1850 zum Beginn des neuen Schul-Semesters. Nachdem er über die Pflichten einer christlichen Kindererziehung des längeren gesprochen hatte, suhr er sort:

"Die Erweiterung unferer Schulen, die Errichtung mehrerer neuer Schulflaffen für den Elementar Unterricht, ferner die Errichtung einiger Mittelfculen ift ein höchft bringendes Bedürfniß. Es fehlt uns aber gange lich an Geldmitteln. Es ift Euch befannt, daß der hiefige Magiftrat 60 000 Th. an Schulgeld für arme Kinder bezahlt. Uns fließt davon fein Pfennig zu, und alle Vorstellungen sind unberücksichtigt geblieben. muffen alle unfere armen Rinder ohne alle Beihulfe unterrichten. Die Rirche hat für Schulzwecke einer so großen Gemeinde im ganzen ein Einkommen von (Bahlen-Angabe fehlt); davon werden 13 Schutflaffen unterhalten. Mehr fam von diesem Einfommen nicht geschehen. Mein Borganger hat deghalb ben Schulverein gestiftet, und von diesem Bereine werden die beiden Rtaffen in der Wasmannsichule unterhalten. Aber leider findet auch diefer Berein nur wenig Theilnahme in der Gemeinde. Sammtliche Buschüffe aus der Gemeinde haben im vorigen Jahre 289 Th. eingebracht, also etwas mehr wie den Gehalt eines einzigen Lehrers, fo daß wir nur mit aller Noth dieje Schute erhalten, geschweige denn denfen fonnen, sie auszudehnen.

"Gbenso ist ein anderes Unternehmen bisher ohne Unterstützung geblieben. Man hat eine höhere Bürgerschule für Mädchen einrichten wollen, und selbst das ist in dieser großen Gemeinde nicht zu erzielen. Einige Ettern schiefen ihre Kinder, so daß nur 10 Mädchen diese Schule besuchen.

Die anderen schieden ihre Kinder lieber in akatholische Schulen, wobei ihnen ein katholischer (Religions-) Unterricht unmöglich zu Theil werden kann.

"So fönnen wir das, was besteht, kann erhalten und dürftig von einem Tage zum andern fristen, aber nicht daran denken, weiter zu schreiten und das Nothwendigste einzurichten. Zunächst ditte ich daher die undemittelten Eltern, von der Beseiung von Schulgeld so wenig wie möglich Gebrauch zu machen. Wer es wahrhaft nicht bezahlen kann, dem wird die Unentgeltlichseit mit Freuden gewährt, dagegen ist es eine wahre Unverschämtheit, solche Almosen in Anspruch zu nehmen, wenn man Geld genug hat, an eisten Putz und an andere Uebersstäfisseiten weit größere Summen zu wenden, wie es so oft gesichieht. Dann bitte ich serner alle, denen Gott die Mittel dazu gegeben hat, doch unsern Schulverein nach Kräften zu unterstützen und sich in die Liste zu jährlichen Beiträgen eintragen zu lassen. Eudlich ditte ich die Ettern, die Mädchen in die andern höhern Töchterschulen schieden, doch zu bedenken, ob sie es nicht als Pflicht gegen Gott, gegen ihre Kinder und gegen die Gemeinde erkennen, ihre Kinder unserer Schule zu übergeben."

Neben der Schule war es aber noch ein anderes fatholisches Unternehmen, was Ketteler vorzüglich am Bergen lag. Unter seiner lebhaften Theilnahme hatte 10 Jahre früher feine Schwester bas St. Michaelsfrankenhaus in Lembeck ins Leben gerufen: er selbst war in Beckum der Begründer des St. Elijabeth-Rranfenhauses geworden und hatte in Hopften gleicherweise die Gründung des St. Anna-Hojpitals geplant und vorbereitet. bie nach seinem Abgang durch seinen Bruder und Nachfolger ins Bert gefett werden fonnte. In Berlin fand Ketteler ein fatholisches Krankenhaus bereits vor, und zwar ganz wie es nach seinem Bunsch war, als firchliche Anstalt und unter der Leitung von barmbergigen Schwestern. Aber es erwies fich als zu tlein; Retteler fam eben zur rechten Zeit, um bei ber Enticheis bung über die Zufunft biefer an Segen fo reichen Anftalt fein Gottvertrauen, seine Thattraft und seine Erfahrung mit in die Wagschale gu wersen. Rasch entichlossen, faßte er den Plan, die für 50 Krante errichtete Auftalt bis auf 300 Betten 1) zu vergrößern. Ein geeignetes Terrain für ben Neubau wurde vom Comité erworben, und am 19. März 1850 erging der "Hülferuf zur Errichtung eines fatholischen Kranfenhauses in Berlin" als Flugichrift an die Katholiken Deutschlands. Retteler hatte nicht bloß als Mitglied des Comités zu dem ganzen Plane und zur Abfaffung des "Regulativs" bestimmend mitgewirft, sondern der beredte Aufruf felbst war von ihm verfaßt und erging in seinem Namen. Richt nur an die Katholifen von gang Deutschland, auch an die Nichtfatholifen Berlins

<sup>1)</sup> Raid, Briefe S. 228.

wandte er sich darin. Er wollte jedoch, daß die Berliner Katholiten, um auf fremde Hilfe Anspruch zu haben, mit dem Beispiel der Opferwilligkeit erst selbst vorangehen sollten. In der Predigt vom 5. Mai 1850 fam er aussührlich daranf zu sprechen:

"Unfere Rraufenanstalt besteht jett etwa 3 und ein halbes Jahr. Ench find die Männer befannt, deren Gottvertrauen wir ihre Begründung verdanfen. Gott hat bewiesen, daß es sein Werf war, das sie unternonnnen haben auszuführen. Er hat es bewiesen durch den reichen Segen, den er über die Anftalt ergoffen hat. Wer die Augen nicht ichtiegen will, der nurg Gottes Werf, Gottes Gabe und Gottes Gnade in derselben anerkennen. In 14 000 Rrante. find bis heute in ihrer Noth, in ihrer Armuth, in ihrer Mrantheit dort verpflegt, worden, und von Diesen nicht als ein Biertheit gang und gar mientgeltlich. Und woher find und die großen Geldmittel zugefommen, die dagn nothwendig waren? Der Staat hat uns bisher 3 Jahre in jedem Jahre 500 Thater gegeben, wogegen nur die Miethe des Haufes nahe an 1000 Thaler beträgt. Alles andere ift uns durch Privatwohlthätigfeit zugefommen, aus ungähligen hunden, die nur Gott fennt, um fie gu belohnen. Geloft die Stürme der beiden vorigen Jahre, wo jo viele Geldquellen verfiegten und viele fur das Bestehen Des Rrantenhauses fürchteten, haben die Anstalt unberührt gelaffen, und Gott hat immer wieder Bergen bewegt, die ihr zu Billfe geeilt find.

"Seit Ende des Jahres 1847 fonnte jedoch die Jahl der Betten, die die zu 50 angewachsen war, nicht mehr vermehrt werden, da der Rannt des Hanges es nicht gestattete. Der Judrang zu unterer Anstalt ist aber so groß, daß eine Erweiterung gar nicht mehr aufgeschoben werden dars. Es ist schon mehrere Male vorgekommen, daß die Dienstdoten ihre Betten hergegeben haben, um einigen Kranken über die angegebene Jahl Platz zu machen, weit diese sich nicht abweisen lassen wollten. Das "Kirchen Colleg" hat nun ein Grundstück in der Gr. Handunger Straße gekaust, das zu diesem Zweck der Errichtung eines Krankenhauses durchaus geeignet ist. Es waren die dahn ist 0000 Thater sir Ankaus des Grundstückes und Erbanung des Hauses angesammelt. Das angekauste Grundstück sond Erbanung des Hauses angesammelt. Das angekauste Grundstück sond Erbanung des Hauses, der ohne Zweisel mit der nothwendigen Kapelle und hinreichendem Rannt sür etwa 200 Betten an 60 000 Thaler soften wird.

"Um unn diese außerordentlich bedeutende Summe aufzubringen, hat das Comité des Kranfenhauses den Plan einer "unwerzinslichen Anteihe" gesaßt. In diesem Zweck sind Listen aufgelegt: a) im Kranfenhause, b) bei alten Mitzgliedern des Comités des Kranfenhauses, c) bei mir und den übrigen Geist lichen an der St. Hedwigskirche. Zeder kann sich in diese Listen mit einem betiebigen Betrage einzeichnen, der jedoch, wenn er ihn nicht schenken, sondern später zurückerhalten will, nicht unter 1 Ath. betragen dars. Bei der Einzeichnung ung es bemerkt werden, ob der Betrag zurückverlangt wird, oder nicht. Die Rückzahtung selbst für die, die nicht ausdrücklich darauf verzichten, wird dann derart geschehen, daß ein Jahr nach Eröffnung der neuen Austalt, und von da an jährlich eine Summe von wenigstens 500 Ath. wird ausgelooft werden und an die Inhaber der ausgelooften Scheine zurückgezahlt werden. . . .

"Wir haben nun einen hitferuf durch gang Deutschland geschicht, an alle

Bischöfe, an viele Vereine und Private. Er ist augenblicklich schon in ben Händen vieler Tausender, und ich vertraue auf Gottes gnädigen Segen.

"Aber, meine driftlichen Brüder, wir selbst mitsten zuerst helsen. Es ist unsere Anstalt, und wir sind fremder Hilfen nicht werth, wenn wir nicht auch nach allen unsern Kräften zu diesem heiligen Werke beistenern. Ich sage "zu diesem heiligen Werke", denn wo könnte ein heiligeres Werk gedacht werden, als gerade dieses. Die Noth tritt auf Erden in verschiedenen Gestalten auf, aber keine überbietet die Noth des Armen, der zugleich frank ist. Und das ist das Eigenthümliche an den Kranken, daß materielle Mittel allein da nicht helsen. Wenn Du dem Nackten das Kleid unthängst, dem Hungrigen das Brod reichest, so ist ihm geholsen. Nicht so aber mit dem Kranken. Mehr als Arzuei und Nahrung und Kleidung lindert da die liebevolle sorgliche Pflege. Und siehe, wir sind so glücklich, unsern armen Kranken eine Pflege zu versorgen, wie die beste Mutter das Kind nicht besser pflegen kann.

"Wir haben Jungfrauen in unferer Kirche, die zwar wie wir von Adam abstammen, die aber ein Fener in sich tragen, das ihnen vom Himmel zugestragen ist, die Ettern, Geschwister und Alles verlassen haben, und eben auf Erden nichts anderes verlangen, als Tag und Nacht die Thränen der Kranken zu trochnen, wenn wir ihnen nur ein Haus banen, worin sie sich niederlassen können.

"Wer, christliche Britder, möchte da zurückbleiben? Einige schöne Gaben sind mir schon gebracht. . . . Wer möchte da zurückbleiben? Nein, es muß eine allgemeine Angelegenheit werden, alle miifsen geben, selbst die Dienstboten, selbst die Hamen und Bettler müssen ihr Scherslein geben. Du kannst vielleicht auf einmal keinen Thater geben. Run so mache es per Groschen. Auch müßt Ihr die Sache verbreiten. Wer möchte da zurückbleiben? Wer will sehten am jüngsten Tage, wenn der Lohn ansgetheilt wird für die Werke, die da geübt wurden?"

Ueber die Wirfung dieser, selbst in der lückenhaften Stizze, in der sie vorliegt, so eindringlichen Aufforderung konnte er bereits in der Predigt vom Pfingst-Sonntag 19. Mai seiner Gemeinde mittheilen:

"Meine Bitte, die ich neutich an Euch richtete, ift durch Gottes Gnade nicht ohne Erfolg geblieben. Ich habe schon mehrere Beiträge ershalten, die mich tief ergriffen haben. So sind mir von einer Hand 300 Th. zugegangen. Das ist die bis jest der höchste Beitrag, den ich erhalten habe. Und von wem ist er mir zugegangen? . . . Ein anderer Beitrag betrug 125 Th. Ein dritter Beitrag von einem Gesellen 35 Th. 1)."

Jener Beitrag von 300 Thalern fam von einer unbemittelten prosteftantischen Fran, der Wittwe eines fatholischen Holzhackers, von dessen Lebzeiten her sie im Branch hatte, in der Hedwigskirche dem katholischen Gottesdienste beizuwohnen. Die Predigt Kettelers für den Spitalbau hatte sie gerührt. Zwar machten diese 300 Thaler, die sie in Silber-Kollen in ihrer Schürze trug, ihr ganzes Ersparniß aus, aber sie konnte darans

<sup>1)</sup> Rurg darauf fandte auch Fürstbifchof Diepenbrod 300 Thaler für den Bau, und 100 Th. für die laufenden Ausgaben des Hofpitals.

zählen, im Falle der Arantheit oder Arbeitsunfähigkeit im Elijabethenhaus Aufnahme zu finden. Sie hatte sich ein besonderes Zeichen von Gott ersteen, daß diese Gabe für's Spital ihm wohlgefällig sei; das Zeichen war eingetroffen. Dies ließ sie nun auch standhaft bleiben gegenüber der anfänglichen Weigerung des Propstes, welcher sich strändte, aus so dürftiger Hand ein solch heldenmüthiges Geschent entgegenzunehmen. Die Fran, durchdrungen von dem Gedanken, ein Werk Gottes zu thun, ließ nicht ab mit Bitten, bis ihre Gabe angenommen wurde.

Am 20. Oftober 1851 fonnte der derzeitige Propst von St. Hedwig zum neuen Kransenhaus seierlich den Grundstein legen. Bis Ansang August 1852 waren über 40 000 Th. an neuen Beiträgen eingegangen, von denen nur 2234 Th. als Darlehen später zu erstatten waren. Wie groß in ganz Deutschland die Theilnahme war, zeigte der Aufruf, welchen 25. November 1850 auch der Borromäus-Berein erließ, um für Kranse aus Rheinland und Westfalen ein eigenes Lokal und eine Auzahl von Freibetten zu stifften.

Zwei Jahre später, im Frühjahre 1852, kam auch der beträchtliche Beistrag von 500 Th. von einem Wohlthäter aus Mainz; es war dies der hochwürdigste Bischof von Mainz selbst, weiland Propst von St. Hedwig in Berlin, Frh. v. Retteler. Schon 31. Dezember 1851 hatte derselbe in einem wichtigen Attenstück auf den glücklichen Fortgang des Unternehmens hingewiesen 1): "die von mir (vor 2 Jahren) unternommene Sammtung beträgt heute 50 000 Thaler, und die Mauern des Krankenhauses sind schon aus der Erde."

Kettelers Thätigteit in Berlin war feine lange Daner beschieden. Seitdem 7. Dezember 1849 die Wahl des Mainzer Capitels für die Wiederbesetzung des dortigen Bischofstuhles von Pius IX. cassirt worden war, hatte die Mainzer Angelegenheit die Angen des ganzen fatholischen Deutschland auf sich geheftet. Ketteler zählte in der Hessischen Bischofsstadt von seinem Auftreten im Jahre 1848 her manche nähere Befannte. Mehr als alle andern hatte der Domfaplan Dr. Heinrich sein Bertrauen und seine Juneigung gewonnen, der gleich ihm in schon gereisterem Alter die juristische Lausbahn verlassen und verlockende Aussichten in der Welt mit dem Dienste Gottes und der Kirche vertauscht hatte. Dieser überraschte ihn setzt mit einem Briese unter dem Datum des 10. Februar 1850, "ausgesordert," wie er schreibt, "von Hern Domfapitular Lennig und andern Männern, welche die Kirche über alles lieben." Dersetbe theilte ihm furz die neuesten Vorgänge in der Mainzer Diöcese mit und suhr dann fort?):

"Es ift weit mehr als wahrscheinlich, daß der St. Bater Gie, Hochw.

<sup>1)</sup> Raich, Briefe S. 288.

<sup>2)</sup> Ratholit 1891 I 299 ff.

Herr Propst, zum Bischof ernennen wird. Wir alle hier können nicht umbin, darin die wunderbare Fügung Gottes zu preisen; wir sehen darin sür unsere Diöcese die Rettung aus dem Untergange, der ihr gleichsam schon ganz nahe zu sein schien. Dabei aber ergreift ums die Furcht, Sie selbst Hochw. Herr, möchten das Ihnen angebotene Annt ablehnen, vielleicht gar etwas thun, damit es Ihnen nicht übertragen werde. Obwohl nun nicht zu zweiseln, daß All' das Ew. Hochwürden nichts helsen würde, so wage ich es doch, Sie durch die Liebe Christi inständigst zu bitten, dem, was Gott durch den H. Later thut, in teiner Weise ein Hinderniß in den Weg zu tegen, und zugleich erwägen zu wollen, um was es in dieser Sache sich handelt."

Heinrich führte dann aus, daß für die schwer heingesuchte Diörese das Schlimmste zu befürchten sei, wenn nicht bald Hilfe gebracht würde.

"Diese Hilse nun liegt — es ist wahrhaftig so — in Ihrer Perfon. Darum wird Sie auch der Hl. Bater, nachdem, ich glaube, Gott selbst gleichsam mit dem Finger auf Sie hingewiesen, uns schiefen. Alle Guten in Clerus und Bott werden Sie aufnehmen wie einen Engel vom Hinnel; sie werden dann, wenn sie an ihren Bischof sich auschließen können, wunderbar erstarken, während sie ziet gleichsam an Händen und Füßen geknebelt sind. Aber nicht blos die Enten werden Sie gut aufnehmen, auch alle Halben, und nicht blos diese, sogar die Bösen werden unter allen die da kommen könnten, Sie am liehsten haben und nicht leicht wagen, etwas gegen Sie zu spagen. Denn es ist merkwürzig, welch, eine Autorität Sie bei allen in unserer Stadt bestigen. Gott hat es so gemacht und eingeleitet. Sie werden auch allein im Stande sein, ohne den Principien und der Gerechtigkeit etwas zu vergeben, alle zu einigen und zu versihnen, die dessen noch empfänglich sind. Darum mitsen Sie nicht ausehen sich selbst, sondern den Willen Gottes. \cdots. "

"Ich bitte also im Namen unserer Diöcese, ja gewiß und wahrhaftig im Namen und aus dem tiesbeängstigten Herzen einer jeden wahrhaft katholischen Seele in derselben — daß Sie in dieser Sache ruhig und ergeben den Besehl des H. Baters abwarten, und wenn es dann der H. Wille Gottes ist, thun mögen, was der H. Later Ihnen besiehlt; ja daß Sie das thun mögen ohne Zögern, denn jeder Tag des Zögerns richtet Seelen bei uns zu Grunde. . . ."

Der neue Propst von St. Hedwig hatte bis jetzt noch kann Zeit gehabt, in seinem so weit ausgedehnten Wirkungskreis sich völlig einzuleben. Der unerwartete Antrag kam mehr als überraschend, er kam erschreckend. Allein der Appell des Mainzer Freundes richtete sich direkt an sein Gewissen und an den seinen geistlichen Obern schuldigen Gehorsam. Ketteler mochte sich noch trösten mit dem Wunsche und der Hoffmung, daß der Kelch an ihm vorübergehen werde, allein er erklärte zur Antwort 18. Februar einsach und bestimmt: "Wenn der Beschl des H. Baters an mich kommt, so werde ich gehen, wohin er mich rust."

Am 1. März 1850 sandte das Mainzer Domkapitel seine neue Candidaten-Liste für die Besetzung des bischöftlichen Stuhles nach Rom; auf ihr stand auch Kettelers Name. Reisach, durch den nahen Berkehr mit dem Münchener Internantius besser als andere unterrichtet, suchte schon 2. März Ketteler darauf vorzubereiten, daß das Auge des H. Baters sich auf ihn

richten werde. Um gleichen 19. März, da Ketteler in Berlin den Hülferuf für das St. Hedwigs Krankenhaus ergehen ließ, schrieb an ihn von Brestan aus der Fürstbischof:

"Mit der Mainzer Sache dürfte es doch, fürchte ich, für Sie ernst werden . . . Wie schwer ich Sie verlieren würde, weiß Gott, und wer Sie mir dort ersetzen könnte, weiß ich wahrlich nicht! Ich könnte nur sagen: Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen Domini benedictum! Ich sage Ihnen dies, damit Sie sich doch einigermaßen darauf gefaßt machen, daß der schwere Ruf vielleicht plöglich an Sie ergehen könnte . ."

Ms diese Worte geichrieben wurden, war das entscheibende Breve vom Papst bereits unterschrieben. Um 29. wandte sich Ketteler bittend an Diepenbrock: er möge "gegen diese Wahl protestiren", aber am gleichen Tage war das Breve bereits in Mainz. Um 20. Mai 1850 ersolgte seine Präconisation.

Noch blieb es eine wichtige Angelegenheit, für Berlin den rechten Nachfolger zu finden. Diepenbrock forderte am 31. Marz ben Propft felbst zu Vorschlägen auf. Bereits aber hatten fich die Blicke auf Rettelers gleichgefinnten Bruder, seinen Nachfolger in der Pfarrei Hopsten, gerichtet. Diepenbrock war barüber voller Frende, verabredete alles mit dem Bischof von Münfter und drang in Berlin auf Beschlennigung der Angelegenheit. Um 6. Juni machte er Richard v. Retteter die erste vertrauliche Mittheis lung; am 11. Juni erfolgte die Prafentation ("Ernennung") von Seiten des Königs. Aber Richard v. Retteler, dem hier ein fo schöner Wirfungsfreis winfte, war von Gott zu anderem berufen. Ein innerer Drang gog ihn schon seit längerer Zeit zum Kapuziner Orden. Jett, da die äußern Umftände rasche Entscheidung nöthig machten, legte er seinem Beichtvater, wie dem ihm befreundeten Subregens Melders die Sache zur Entscheidung vor. Am 20. Juni wußte der Fürstbijchof, daß Richard v. Ketteter die Propftei nicht übernehmen werde. "Ich geftehe," hatte Diepenbrock auf die erste vorbereitende Nachricht hin, 16. Juni, an Retteler geschrieben, "daß mir diese Wendung schmerzlich ist, nicht sowohl wegen der großen Mühe, die ich mir in der Sache gegeben . . . sondern wegen der getäuschten Hoffnungen vieler guter Menschen."

Richard v. Ketteler vertheilte sein ganzes Vermögen an die Armen. Nur so viel behielt er zurück, um seinem Bruder für das neue hohe Amt ein Bischofskrenz mit Kette als Erimerungsgabe zu hinterlassen. Wilhelm Emmanuel trug dieselbe bis zu seinen Tode und bestimmte sie letztwillig "als Erimerung" dem Stammhalter der Familie. Nachdem Richard sich auch dieses letzten Besitzes noch entäußert, trat er als Armer in den armen Orden der Kapuziner.

Diepenbrock entschloß sich nun, den bisherigen Erzpriester in Warmsbrunn, Pellbram, für die Berliner Stelle zu ernennen. Die beiden ältesten Kapläne bei St. Hedwig, welchen Pfarreien angeboten waren, schienen bleiben zu wollen, und Diepenbrock fügt bedauernd bei: "Nur Sie, den wir vor allem behalten möchten, gehen fort!"

Um 24. Juni war Pelldrams Ernennung gesichert; noch vor Kettelers Abreise von Berlin sollte er an seinem Posten eintressen. Unterdessen hatte die Berliner Gemeinde unter Propst Ketteler noch einen glorreichen Tag erlebt. Sonntag den 3. Juni 1850 führte er die Gemeinde in seierlicher Frohnleichnamsprozession nach Spandau, von wo die katholische Gemeinde gleichfalls in festlichem Jug entgegenkam. Den werder über Davids Ginzug mit der Bundessade in Jerusalem (I. Paral. 13, 8). Unter dem 4. Juni berichtete von Berlin aus ein protestantischer Correspondent darüber an die "Allgem. Zeitung"?):

"Um vergangenen Sonntag fand hier eine Feier unter freiem Simmel statt, die man füglich ein Ereigniß nennen fann: Zum ersten Male nämlich feit Berlin protestantisch ift, bewegte sich der Frohnleichnamszug der hiefigen fatholischen Hedwigsgemeinde aus der Bedwigsfirche die Linden entlang durch das Brandenburger Thor über Charlottenburg nach Spandau, Chorfnaben eröffneten den Zug, den der eben zum Bijchof von Mainz erwählte Propft Retteler führte. Ihm folgten etwa 1200 Blieder der Gemeinde. Die Prozeision wurde von den Borübergehenden, die oft stehen blieben und das Saupt entblößten, durchweg mit sichtbarlicher Achtung aufgenommen, was mir ein febr bedeutsames Zeichen scheint. Ich erinnere daran, daß Friedrich der Große, als man ihn um Erlaubniß anging, diese Prozession außerhalb der Rirche begeben zu laffen, die Bemerfung machte : "Ich erlaube es, aber ob die Strafenjungen Berlins es erlauben, das ift eine andere Frage." Man hatte nie geglaubt, daß in ber rein protestantischen Stadt, wo überdies die Stepsis und Kritif fich fo tief ins Bolfsleben hineingeseffen, ein jo ungewöhnlicher Umzug vorgenommen werden fonne, ohne besonderes Aufsehen und Anftog zu erregen, und hatte in den letten Decennien nicht einmal daran gedacht, ihn außerhalb der Kirche vorzunehmen. Propst Ketteler soll bei der Anfrage vom Ministerium auch darauf aufmerksam gemacht worden, doch ihm ausdrücklich erklärt worden fein, daß die Regierung die Teier möglichst vor Störung schützen werde. Es war dies, wie gesagt. nicht nur nicht nöthig, fondern es hat fich im Gegentheil an den Tag gestellt,

<sup>1)</sup> Der Gebanke dieser Prozession war nicht neu; wohl aber die Ordnung und Feierlichkeit derselben. Schon seit den zwauziger Jahren dieses Jahrhunderts hatten Berliner Katholiten an dem Sonntag nach Frohnleichnamssest eine Art Wallsahrt zur Berehrung des hl. Altarsakramentes nach Spandau begonnen. "Seit der Zeit, daß Freiherr v. Ketteler, der jetige Bischof von Mainz," so berichtet die Germania 1872, "Propst zu St. Hedwig war, erhielt die Prozession ihre rechte Organisation; seitdem wird sie auch regelmäßig von einem Geistlichen im Ornate begleitet." Germania 5. Juni 1872 Nr. 124, Die Spandauer Frohnleichnamsprozession.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitung 1850, Mr. 159 S. 2532.

daß religiöse Uebungen und die Antorität derselben, abgesehen von allem Conssssssienellen, desto mehr Anklang und Theilnahme finden, je mehr die Erschein ungen der letten Zeit sich gegen die Religion als solche gewandt haben. Was hier früher consessionellen Anstoß erregt hätte, brachte offenbar eine überwiegend ehrsuntektwolle Theilnahme hervor. Die berittenen Schutzmänner, welche aus Vorsorge der Regierung außerhalb der Stadt in großer Entsernung und auf Seitenwegen den Zug begleiteten, wurden kaum bemerkt."

Am nächsten Tage nach der Prozession, den 4. Juni 1850 unterzeichnete König Friedrich Wilhelm IV. das Defret, durch welches "dem bisherigen Propst zu St. Hedwig, designierten Bischof von Mainz, Wilhelm Freihern v. Ketteler" der rothe Adler-Orden II. Klasse verliehen wurde. Unter dem 14. Juni erstattete der Eultusminister v. Ladenberg die erste Nachricht hierüber sowohl an Ketteler selbst, wie an den Fürstbischof. Der letztere bemertt dazu 16. Juni in einem Schreiben an Ketteler: "So eben schreibt mir Herr v. Ladenberg amtlich, daß der König Jhuen den rothen Udler-Orden II. Klasse verliehen habe. Das freut mich von wegen des Königs und der Sache. Was Sie dazu sagen, fann ich mir densen Michts. — Aber dem Könige danken müssen Sie doch, eben um der Sache willen."

Retteler sprach denn auch unter d. 20. Juni dem Cultusminister seinen Dank aus 11 und am gleichen Tage richtete er an den Hosmarschall, Grasen Reller, das Gesuch um eine Audienz beim König:

"Ew. Excellenz habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich von Seiner Heifigleit dem Papft den Bescht erhalten habe meine hiesige Stellung aufzugeben und den Bischossis in Mainz einzunehmen, wohin ich Ende dieses Monats abzu reisen gedenke. Indem ich Ew. Excellenz ergebenst ersuche, Sr. Majestät dem Allerznädigsten Könige hievon Kenntniß zu geben und Allerhöchst demselben die Gesinnung tiesster Chrerdietung, mit der ich von hier scheide, auszudrücken, frage ich zugleich an, ob ich das Glück haben kann, Sr. Majestät noch perstönlich meine Chrerdietung zu bezeigen und besonders den tiesgesühlten Dank für die Verleihung des Rothen Alder Ordens der zweiten Klasse auszusprechen. Mit vorzüglicher Hochachtung 2c. . . . "

Es war Kettelers Entschluß, in seiner Stellung nach Kräften Gutes zu wirken bis zuletzt, und jede Gelegenheit dazu zu ergreifen. Eine solche Gelegenheit schue er sich auch durch das Schreiben, in welchem er dem Cultusminister officiell sein Ausscheiben aus der Propstei zur Mittheilung brachte:

"Ew. Ercellenz sage ich den verbindlichsten Dank für die wiederholten Zeichen des Wohlwollens, die Hochdieselben mir in der kurzen Zeit meines Hierseins erwiesen haben. Zugleich bitte ich, dasselbe Wohlwollen meinem Rachsolger zuzu wenden und es ihm dadurch möglich zu machen, die hiesige Mirchenangelegenheit, die in Bezug auf Verfassung wie Sectsorge so manche Umgestattungen ersorbert, zu ordnen. Nur dann wird es ihm gelingen, das schwere Ant mit der erfors

<sup>1)</sup> Raich, Briefe S. 220.

berlichen Wirfiamkeit zu verwalten und den Weist der Gottesfurcht und Ordnung zum Geile der Sinzelnen und zum Besten der Stadt und des Staates in der katholischen Gemeinde zu befestigen und wo er geschwunden ist, wieder herzustellen."

Eine andere Gelegenheit bot seine Abschiedspredigt am 30. Juni. Selbst die dürftige Stizze von seiner Hand enthält viel Charakteristisches:

"Allgemeine furze Ginleitung über den Grund meines Weggebens. — Auch bei dieser letzten Predigt ift es aber meine Pflicht, nicht meine Gefühle geben zu lassen, oder die Enerigen anzuregen, sondern den Gegenstand zu behandeln, durch den ich glauben nurß, Ener Seesenheil am meisten zu fördern.

"Nach meiner Ueberzengung ist das Grundisbel der heutigen Zeit, insbefondere die Hauptursache der Entsittlichung und Verwilderung unserer Fugend, die (Vottlosigkeit, in der der Scheskand jett geschlossen wird. So habe ich mir den hl. Chestand zu behandeln vorgenommen. . . . "1)

Der Prediger sprach dann, ohne nochmals auf die eigene Person zurückzukommen, nach recht praktischen Gesichtspunkten I. vom Begriff der Ehe, II. von der Vorbereitung auf dieselbe, III. von den Pflichten, die mit derselben verbunden sind. Zu den Folgerungen, die er dann aus dieser chriftlichen Auffassung des ehelichen Standes zu ziehen wußte, gehörte auch das Kapitel von den "gemischten Chen". Er sprach zuerst, aber mehr im Vorübergeben, von solchen Chen, die zwischen Katholiken und Protestanten stattsinden, über welche er einsach und kurz die kirchlichen Grundsäse darlegte. Aber "eine ganz andere Art von gemischten Chen" hatte er sich zu eingehenderer und noch ernsterer Besprechung vorbehalten, "nämlich die Chen der Glänbigen mit den Ungläubigen, sowohl unter den Katholiken wie unter den Protestanten".

Mit dieser Predigt schloß Rettelers Thätigkeit in Berlin. Seine Stimmung beim Abschied verräth ein vertraulicher Brief vom 5. Juni an seinen Freund Besener:

"Bei meiner Berufung habe ich nur den Trost, der freilich auch der größte ist, daß ich sie als Gottes Willen ansehen muß. In der Regel bin ich daher guten Muthes. Nur darf ich an Hopsten gar nicht deuten; das schnürt mir das ganze Herz zusammen."

Für die 10 Monate der Berliner Wirksamkeit sollte es dem Scheidenden an Anerkennung nicht sehlen. In dem Schreiben, mit welchem der Fürstbischof am 4. April die Abschrift des päpstlichen Ernennungsbreves Ketteler zufandte, sprach er sich aus:

"So schmerzlich es für uns ist, Ew. Hochwürden nach kurzer zwar, jedoch höchst segensvoller Wirksamkeit in Berlin schon wieder scheiden und alle die

<sup>1)</sup> Schon vorher hatte er biesem Punkte besondere Ausmerksamkeit zugewendet. Als auf einer Diöcesen-Conserva in Mainz (3. April 1856) gegen die allgemeine Abhaltung des Brouteramens bezw. Braut-Unterrichtes Schwierigkeiten erhoben wurden, äußerte Bischof v. Ketteler laut des Conserenz-Protokolls: Er "habe seiner Zeit in Berlin, wo doch 2's gemischte Schen vorkamen, Alle kommen lassen und nie Schwierigkeiten gesunden. Ja, einmal kehrte eine protestantische Person nach vorherigem Unterrichte sogar zur Kirche zurück."

Hoffnungen und begründeten Erwartungen dadurch vereitelt zu sehen, die wir von Ihrem ferneren Birfen in diefem nicht unwichtigen Amtsfreife begten, fo fügen wir uns doch, und ermahnen Em Hochwürden, fich in Ihrer priefterlichen opferwilligen Wefinnung hierin uns anzuschließen, willig in die fo entschieden ausgesprochene Willensmeinung des Stellvertreters Jefu Chrifti, darin wir und Gie mit und den ewigen Rathschluß Gottes anzuerkennen und demüthig augu beten nicht umbin fönnen. Zugleich aber fprechen wir Em. Hochwürden unfere volleste Anerkennung und unfern tiefgefühlten Dank aus für Ihr so eifriges, echt apostolisches Bemilhen und Wirken in Ihrer bisherigen schwierigen Stellung und hoffen wir zu Gott, daß die Spuren bavon noch lange nachhalten und das fegnende Andenken vieler Taufende dadurch erbauter Gläubigen mit dem unfrigen Ihnen auf den erhabenen Kirchenftuhl folgen wird, auf welchen Bottes Stimme Sie fo unverkennbar beruft. Und wenn auch fern geriicht, wird doch Ihr Andenken und Ihre hohepriefterliche Fürbitte auch diefe zerstreuten Gemeinden nicht aus dem Ange verlieren, die wir für eine leider nur zu furze Zeit Ihrer treuen Obhut mit vollester Beruhigung anvertraut wußten."

Überraschender mußte es, trot des vollen Bewußtseins tren erfüllter Pflicht, für den scheidenden Seelenhirten sein, auch von einem der katholischen Kirche so mißgünstig gesinnten Eultusministers wie v. Ladenberg Worte der Anerkennung zu finden.

Auf Kettelers Anzeige von bem bevorstehenden Ankscheiden aus seiner Stellung antwortete der Minister mit zuvorsommender Hösslichkeit: "Ew. Bischöfliche Hochwürden wollen sich überzeugt halten, daß ich es aufrichtig bedaure, Dieselben nach einer erst turzen Birksamkeit schon jetzt der hiesigen katholischen Gemeinde, deren Achtung und Anhänglichkeit Sie sich in nicht gewöhnlichem Maße erworden haben, entrissen zu sehen. Möge der ausgebehntere Birkungskreis, in welchen Dieselben nunnehr eintreten werden, Ihnen jederzeit die Befriedigung gewähren, welche dem ernsten Streben nach Beförderung wahrer Gottesssucht und Menschenwohls niemals versagt wird."

In den gleichen Tagen, 24. Juni, sandte Diepenbrock, der Ketteler überhaupt mehr wie einen gleichgesinnten Freund, denn als Untergebenen betrachtete, seinen letzten vertrausichen Scheidegruß: "Es sind dies wohl die letzten Zeilen, die ich an Sie nach Berlin richte. Empfangen Sie daher noch einmal meinen innigen Dank für alle treue Sorgfalt und Mühe, die Sie dort meiner anvertrauten Heerde zugewendet. Brevi tempore explevisti tempora multa, et memoria tua in benedictione erit: fann ich mit Wahrheit sagen. Der Herr wird es Ihnen vergelten. Möge Er Ihnen in Mainz so treue Mitarbeiter schenten, als ich an Ihnen einen versiere !"

# Drittes Buch.

Wilhelm Emmannel Wischof von Mainz bis zum Um-, schwung in den öffentlichen Verhältnissen in Folge des Jahres 1859.

# 1. Ernennung und Beihe Rettelers jum Bifchof 1850.

arch die Berufung Kettelers auf den Bischofsstuhl von Mainz waren Michwere Kämpfe gum Abschluß gebracht, und von einem ansehnlichen Theile der fatholischen Kirche Deutschlands ernfte Gefahren abgewendet worden. Rur 10 Tage nachbem Ketteler unter mächtigem Eindruck für die noch chriftlichen Elemente von Maing feine Predigt Bortrage über die großen fogialen Fragen ber Gegenwart beendet hatte, war am 30. Dezember 1848 ber Bijchof Leopold Raifer aus dem Leben geschieden, ein menschenfreundlicher, aber ichwacher und von der Berichwommenheit der Aufflärungszeit nicht unberührter Kirchenfürft. In den ersten Tagen des Jahres 1849 murde ber Professor der Theologie, Dr. Leopold Schmid von Gießen, durch die Regierung als Stellvertreter des Bischofs in die erste Kammer der Stände berufen. Mit diefem Binte zufrieden, verschmähte es die Regierung, von den 9 Namen der Bijchofslifte auch nur einen zu ftreichen, gemäß dem löblichen Berhalten, das fie in dieser hinficht auch schon früher befolgt hatte. Aus der Wahl ging am 22. Februar 1849, mit 4 Stimmen gegen 3, Professor Dr. Leop. Schmid als erwählter Bischof hervor, und erflärte am 1. März seinerseits die Annahme.

Schmid war ganz und gar ein Mann der Aufflärungsperiode. Von seiner resormirten Mutter her mehr dem Protestantismus als dem katholischen Glauben zugethan, hatte er seine Studien zum Theil in Tübingen, zum Theil an protestantischen Universitäten gemacht. Seine Zdec war, daß Protestantismus und Katholicismus sich gegenseitig ergänzen müßten. Seine auch in anderer Beziehung gänzlich untirchliche Gestinnung lag in seinen Schristen ausgesprochen, die durch ihre Dunselheit und Verworrenheit den sprichwörtlich gewordenen "Deutschen Philosophen" — im ungünstigen Sinne — in ihm vollendet darstellten. Seine später bekannt gewordenen

Aufzeichnungen beweisen, daß er fich eine eigene Art von Chriftenthum ausgedacht hatte, das er zwar als "fatholisches Chriftenthum" dem "unchriftlichen Ratholicismus" entgegenstellte, das aber weder fatholisch noch proteftantisch war. Diesem "Chriftenthum" entsprach seine Boreingenommenheit für die Communalichule, als eine Forderung des "beutschen Geiftes". Die Communalichule follte nach ihm die "positive Religiosität" pflegen, von welcher er Bemeisterung nicht nur des "confessionellen Particularismus", sondern auch "des in Deutschland noch bestehenden religiösen Particularismus zwischen Chriftenthum und Judenthum" erhoffte. Das hatte Schmid ichon geraume Zeit vor seiner Bischofswahl in öffentlicher Schrift verfochten als "ben Weg des beutschen Gemuthes" 1). Wiewohl Priefter und längere Zeit sogar als Oberer bes Priesterseminars in Limburg a. d. L. mit der Heranbildung der Priefter-Candidaten betraut, betete er nie bas Brevier. Dem Beichtvater, der es von ihm verlangte, erwiederte er, baß "äußere und innere Gründe" ihn bavon zurückhielten, und er felbst war es, durch den diefer Borgang aus dem Beheimnig des Bufgerichtes in die Deffentlichfeit fam 2).

Persönlich sählte Schmid manche Befannte und Gönner. Liberalen Protestanten und andern Feinden der Kirche war er schon dadurch sympathisch, daß er zu manchen Lehren und Einrichtungen seiner Kirche sich gegensählich verhielt. Aber auch unter den Katholisen, und selbst unter dem Klerus der Diöcese, waren nicht wenige, die in ihrer Richtung noch ganz oder theilweise der Anstlärungsperiode angehörten, andere, die Schmid in jüngeren Jahren, in mehr firchlich gesinnten Kreisen und dei noch weniger sortsgeschrittener Abirrung kennen gelernt hatten, und im Falle seiner Erschedung Bessers von ihm erwarteten. So sehlte es nicht an mancherlei Glückwünschen und Hösslichkeitsbezengungen dei Gelegenheit seiner Wahl. Namentlich lag es nahe, daß Schmids bisherige Collegen an der Universität Gießen schon im Interesse der dortigen katholischen Facultät, die Wahl mit Freude begrüßten.

In den besser unterrichteten Kreisen aber, die es mit der katholischen Kirche redlich meinten, erregte die Wahl eine wahre Bestürzung. War es ohnehin verhängnisvoll, einen mit seiner Kirche innerlich zersallenen Mann an die Spitze einer Diöcese zu stellen, so erschien dies von doppelter Tragweite in der durch den Radicalismus und Deutschkatholieismus tief unterwühlten Diöcese Mainz und innerhalb der oberrheinischen Kirchenprovinz, wo durch die Eigenmacht kleiner protestantischer Regierungen die Verhält-

<sup>1)</sup> B. Schröder und Friedr. Schwarz, Leopold Schmids Leben und Denken. Leipzig 1871, S. 197-199.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 187.

nisse der katholischen Kirche überhaupt in der traurigsten Zerrüttung sich befanden. Unter den eifrigen Katholisen von Mainz äuserte sich ansangs laute Unzufriedenheit. Man bezeichnete die geschehene Wahl als eine "unsfreie"; manche sprachen von Abressen an den Papst und von Protesten gegen die Wahl. In der ersten Aufregung erschienen auch einige in verswandtem Sinne gehaltene Zeitungsartisel. Aber bald gewann besonnene Ruhe die Oberhand. Namentlich im Bius-Berein, welcher die besten Elemente des katholischen Mainz vereinigte, wurde der Mahnung Geltung verschafft, die ganze Angelegenheit "unbedingt und vertrauensvoll" der firchlichen Autorität anheimzustellen 1).

In Rom, dessen biplomatische Vertretung in Deutschland bamals in ausgezeichneten Händen lag, war man von der Lage der Dinge sehr wohl unterrichtet. Schon im Mai 1849 wandte sich der bekannte trefsliche Convertit, Rath Schlosser in Franksurt, in vertraulichem Briese an Schmid, der früher mehrere Jahre in seinem Hause gelebt hatte, um ihn zu freiswilligem Verzicht auf die Wahl zu bewegen. Er wisse "aus sicherer Untelle", schrieb Schlosser, das die Wahl in Rom die Vestätigung nicht finden werde.

Um Schmid perfönlich in jeder Weise zu schonen, war biefer Weg junachst versucht worden. Da aber Schmid im Beharren auf seiner Bahl für sich "die entsprechendste Pflicht" ertemen wollte, wurde Bischof Blum von Limburg beauftragt, bireft im Namen des Papftes ihn zur Bergichtleiftung aufzufordern. Um biesen Bergicht ihm leichter zu machen, konnte ihm Blum bereits als den wahrscheinlichen fünftigen Bischof den Propft v. Ketteler nennen. Allein auch jetzt beftand Schmid auf feiner Bahl. Gine abermalige Aufforderung zur Resignation, welche im Ottober 1849 der Erze bischof v. Bicari von Freiburg an ihn richtete, blieb gleichfalls ohne Erfola. Die vier Bähler Schmids wandten fich unterdeffen am 22. November 1849 in einem Schreiben noch einmal an den Bapft, um ihn gur Beftätigung ihrer Bahl zu bewegen, und übersandten die Abreffen zu Gunften Schmids, die man durch eifrige Agitation bei Geiftlichen und Laien in Umlauf gebracht hatte. Ihre erste Anzeige der vollzogenen Wahl, vom 15. März, war bis dahin ohne Antwort geblieben. Die Antwort fam jett; es war das entscheidende Breve vom 7. Dezember 1849, durch welches die Wahl cassirt und die Erlaubniß zu einer neuen Wahl ertheilt murde:

"Diese Wahl konnte Unsere Gutheißung nicht erhalten, besonders da Wir aus vielen und verschiedenen ebenso gewichtigen als glaubwürdigen Zeugnissen und Urfunden, welche Uns vorgelegt wurden, erkannten, daß dieser Priester seine Eigenschaften nicht besüge, welche nach der Vorschrift der hl. Kirchengesetz zur guten und nicklichen Verwaltung des so äußerst schwierigen bischösslichen Umtes durchaus gesordert werden. Weil Wir aber das Anschen dieses Ers

<sup>1)</sup> Die Mainzer Bifchofsmahl und der Informationsprozeg, Maing 1850 G. 16/17.

wählten schonen wollten, so ließen Wir denselben ermahnen, er möge selbst freiwillig diese Wahl ablehnen . . . Da Wir nun aber ersahren haben, daß diese Unsere Ermahnung bei ihm nichts ausgerichtet, so senden Wir ench dieses Schreiben, in welchem Wir ench bedeuten, daß die vorerwähnte Wahl von Uns ge mißbilligt und verworfen werde."

Pange bevor diese Entscheidung ersolgte, war die Sache der Bischofswahl zu agitatorischen und polemischen Zwecken von den Feinden der Kirche eisrigst ausgebeutet worden. Mit dem Bekanntwerden des Breves erreichte in Stadt und Diöcese Mainz die Aufregung der Gemüther den höchsten Grad. Auf die Mittheilung des Breves von Seite des Domfapitels erwiederte Schmid, daß er dasselbe als "nicht zu recht bestehend und endgiltig anerkenne", und veröffentlichte gleichzeitig eine Brochüre "Über die jüngste Mainzer Bischofswahl" (Gießen 1850), in welcher er unter Mittheilung einer Reihe von vertranlichen Zuschriften, den Papst ins Unrecht zu setzen suchte.

Beiter noch gingen seine Freunde. Der in Gießen für den 25. Januar 1850 zu Schmids Chre geplante Fackelzug fam zwar nicht zu Stande. Alber die öffentlichen Blätter luden in einem "Aufruf an die Katholifen der Mainzer Dibeefe" auf den Abend des 28. Januar 1850 gu einer Berfammlung im großen Saale des Frantfurter Hofes. Es war dies das Lokal des "demokratischen Bereins", wo nur wenige Wochen vorher die "Robert-Blum Feier" war abgehalten worden. Unter den Rednern, die hier vor einer Versammlung sich hören ließen, welche aus Radifalen, Juden, Deutschfatholifen und den trübsten Glementen der Ramensfatholifen gum größten Theile sich zusammensetzte, war auch ein tatholischer Priefter, ein Professor der Theologie aus Gießen. Wiederholt, wenn im Lauf der Reden der Mame des heitigen Baters genannt wurde, brach die Berjammlung in lange andauerndes wildes Geschrei, Bischen und Sohnen aus. Das Resultat dieser "Katholikenversammlung" war eine Adresse an den Bapft 1). In derfelben wurde der Juformativ Proceg über Schmid verlangt, und "feinem Wandel, feiner Rechtglänbigfeit, feiner Frommigfeit, jeinem Wohlthätigkeitsfinn, feiner tiefen Gelehrfamteit" das uneingeschräntteste Lob gespendet. Die Adresse fuhr fort:

"In unserer Zeit, wo die Religion der sorgsamsten Pflege bedarf, begrüßten wir daher mit Freuden und voll Bertrauen einen so glaubensstarfen, mit Tugenden so reich ausgerüsteten Mann, der, von der liebe der gangen

<sup>1)</sup> Ein Brief des Pfarrers Brentano von Cbererienbach 30. Mai 1864 bezeichnet als den notorischen Berfasier dieser Adresse den Professor der kathol. Theologie zu Gießen, Dr. Löhnis. Bei der Untsarbeit und Berwirrung jener Zeit hatten auch manche geachtete und würdige Priester, u. a. Dr. Find und Pfarrer Brentano durch die Ereignisse sich dahin treiben lassen, diese Adresse zu unterzeichnen.

Diöcefe getragen, berufen schien, den der Kirche drohenden Gesahren mit der Entschiedenheit firchlichen Sinnes und tiefer Religiosität entgegenzutreten.

"Die Verwerfung eines folchen Mannes könnte nichts anderes als Aergerniß erregen und den Feinden der katholischen Lirche einen erwünschten Anlaß zu Angriffen geben . . ."

Gleichzeitig richtete dieselbe "Katholikenversammlung" eine Betition an die Großherzogl. Hessische Regierung, in welcher das Versahren des Papstes als "nicht firchengesetzlich und concordatsmäßig" getadelt, und das Ministerium ersucht wurde: "in Vetracht der gesetzlichen und vertragsmäßigen Vestimmungen der Wahlfreiheit in der Kirche vollen Schutz angedeihen zu lassen". Sie (die unterzeichneten Katholiken) richten ihr Gesuch dahin:

"Es möge Großherzoglichem Ministerium gefallen, die Verwerfung des Professors Leopold Schmid als gewählten Bischofs von Mainz seitens des päpstlichen Stuhles nicht anzuerkennen, vielmehr auf der Anordnung eines Informativ-Prozesses in der gesetzlichen Form zu bestehen."

Das Comité, welches sich für das Zustandebringen dieser "Katholifensversammlung" vorher gebildet hatte, erklärte sich in Permanenz und versstärfte sich durch weitere, ihrer Religion längst entsremdete Mitglieder, um die Sache sortwährend zu betreiben, für die Abressen in der ganzen Diöcese Unterschriften zu sammeln, gegebenen Falls neue Bolksversammslungen zu berusen u. s. w. In den nächsten Tagen richtete auch eine Auzahl fatholischer Prosessoren der Universität Gießen eine Eingabe an das Domfapitel, in welcher sie auf Anordnung des Informativ-Prozesses brangen. Dr. Lutterbeck, Prosessor der neutestamentlichen Exegese, versöffentlichte sogar eine Schrift: "Der Informativ-Prozess und seine rechtliche Nothwendigkeit für die Entscheidung der Mainzer Bischofssfrage."

Die Wähler Schmids im Domfapitel wandten sich num 1. Februar 1850 nochmals an den Papst, die Bestätigung ihrer Wahl erbittend. Sie schützten vor, daß das Kapitel zu einer gültigen Neuwahl nur schreiten könne, entweder nach Bolfziehung und ungünstigem Ergebniß des Jusormativ-prozesses oder nach Resignation des Gewählten. Die Minorität des Kapitels hingegen beschloß daraushin, unter Darlegung des ganzen Sachverhalts, ihr Wahlrecht sür diesen Fall in die Hände des Papstes zurückzugeben, mit der Bitte, diesmal selbst für das Mainzer Bisthum Fürsorge zu treffen.

Aber auch der Regierung begann der Streit und die Aufregung mangenehm zu werden. Der leitende Minister Jaup, der altliberalen Richtung angehörend, war Schmid persönlich wohlgesinnt, aber zu einssichtig, um wegen dessen unmöglich gewordener Wahl in dieser ohnehin hocherregten Zeit einen ernsten Kanpf herausbeschwören zu wollen. Um 3. Februar 1850 erschienen die Ministerialräthe Crève und v. Rieffel in

Mainz als Regierungstommiffare. Sie besuchten jeden einzelnen ber Wähler Schmids, um ihn für einen friedlichen Ausgleich zu beftimmen, mit hinweis auf die lange dauernde Bacang des bischöflichen Stuhles, Die Aussichtslofigfeit längeren Streites und die in der Dibeefe bereits herrschende Aufregung. Im Beisein biefer Commiffare versammelte fich am Morgen des 4. Februar das Domfapitel, fam jedoch trots dreiffündiger Situng zu feinem Resultat. Aber noch am gleichen Tage trat man gu einer zweiten Sitzung zusammen und nach langen Debatten einigten fich die 6 anwesenden Capitulare, dem Papste 3 Männer vorzuschlagen, aus welchen er den geeignetsten jum Bijchof ernennen möge. Der Führer ber Majorität, Domfapitular Fell, war "wegen Krantheit" den Sitzungen ferngeblieben, er hatte dem Uebereintommen nicht beigestimmt und legte nachher förmlichen Protest ein. Aber auch die zustimmenden Mitglieder der früheren Majorität bestanden wenigstens noch auf der Claufel: die drei Candidaten jollten dem Papfte nur "in der Boransfetung" vorgeschlagen werden, daß derselbe bei seinem Breve beharre, und nicht vielleicht dennoch ben Informativ-Proces bezüglich Schmids anordnen werde. Diefe dem Bapfte gegenüber völlig bedeutungslose Claufel war bestimmt, Schmid und seinen Freunden noch eine Gemigthung zu gewähren; sie wurde jedoch nachträglich zurückgezogen 1).

Das Kapitel machte von dieser seiner Uebereinfunst der Regierung Mittheilung. Ministerialrath v. Rieffel reiste nach Gießen, um mit Schmid Rücksprache zu nehmen und diesen zu beruhigen, dann ertheilte die Regierung 10. Februar dem Kapitel die Erlaubniß, seinem Beschluß gemäß zu der Wahl der drei neuen dem Papst vorzuschlagenden Candidaten zu schreiten. Schmid wurde 16. Februar mit den ehrendsten Ausbrücken sein Bunsch gewährt, unter Beibehaltung der schon disher genossenen Vergünstigungen, aus der theologischen Facultät von Gießen in die philosophische überzutreten und zugleich wurde sein Jahresgehalt von 1800 auf 2100 fl. erhöht.

Im Beisein der zwei Regierungs-Commissare einigten sich 24. Februar die Stimmen der 6 Kapitulare auf die neuen Candidaten. Es hatte dafür Männer bedurft, die nicht nur in jeder Beziehung ausgezeichnet, sondern die auch den die Diöcese verwirrenden schweren Zerwürsnissen fernstehend, eine Stellung außer und über den Parteien einnehmen sonnten. Demgemäß hatte man, wiewohl mehrere hervorragend tüchtige Priester inner halb der Diöcese sich sanden, die Candidaten außerhalb derselben gesucht. Es waren: Propst v. Ketteler in Berlin, Domfapitular Förster in Breslau und Domfapitular Oehler in Rottenburg. "Die Regierung war mit diesen Candidaten einverstanden. Zwei Tage, bevor die Liste aufgestellt wurde,

<sup>1)</sup> Brud, Abam Franz Lennig, Mainz 1870 S. 147.

hatte noch niemand an diese Ordnung der Sache, geschweige denn an die Candidaten gedacht" 1).

Förster, nachmals Fürstbischof von Breslau, war als frommer Priester und vorzüglicher Reduer bekannt; als Mitglied des Franksurter Parlaments und als Bertreter Diepenbrocks auf der Bürzburger Bischofsversammlung hatte er sich vor den Augen von ganz Deutschland Achtung erworben. Auch Dehler in Rottenburg galt als hervorragend tüchtig. Als ihn 7 Jahre früher, 26. Februar 1843, Bischof Räß von Straßburg dem Erzbischof v. Geissel sür eine Prosessen der Theologie in Bonn vorschlug, bemertte er dazu: "Dehler, etwa 33 Jahre alt, ist sücherem Bernehmen nach der tüchtigste unter den dortigen (den Württembergischen) Theologen; er ist jetzt Prosessor am Obern Ghmnasium in Rottweil."

Förster wie Retteler waren in Maing vom ersten Katholifentag im Oftober 1848 wohl befannt. Aber der überwältigende Eindruck, welchen Rettelers Perjöulichfeit hier, wie bei feinen darauf folgenden Kangelvorträgen ausgeübt hatte, hielt jett die Augen vorzüglich auf ihn gerichtet. "Ich sehe im gangen Berlauf dieser Mainzer Geschichte die Hand Gottes." schreibt Reisach etwas später an Getteler, 2. Marg 1850, "und wenn bie Frantfurter Comodie dagu Beranlaffung gegeben, fo hat fie doch etwas Gutes bewirft. Arbeit und Breng werden Sie genug haben, aber das darf Gie nicht guruchichreden; der liebe Gott wird gewiß mit Ihnen fein, ba offenbar Er es ift, der die gange Sache leitet." Dagu fam, daß Försters Gesundheitszustand ein Sindernig entgegenzustellen ichien. "Bon Förster muß man Umgang nehmen, wenn man ihn erhalten will," bemerkt Diepenbrock in einem Brief an Ketteler 19. Marg, "bas habe ich auf seines Arztes dringendes Verlangen dem Herrn Runtius in Wien vorstellen muffen . . . und da beforge ich, daß Gie werden vor den Rig treten und das gewiß schwere Kreuz auf sich nehmen mussen. Indeß, wenn Gott Sie jendet — und in des hl. Baters Ausspruch liegt diese Sendung flar und unverfennbar ausgesprochen — jo wird Er auch mit Ihnen sein und Ihnen alles geben, was Sie bedürfen — und wie vieles haben Sie nicht schon von ihm empfangen!"

Sobald man der Genehmigung der neuen Liste von Seiten der Regierung sicher war, noch am 10. Februar, hatte Kaplan Dr. Heinrich als guter Befannter über alle Vorgänge an Ketteler berichtet und zugleich

<sup>1)</sup> So Dr. Heinrich (Die Reaction des sogenannten Fortschritts gegen die Freiseit der Kirche 1863 S. 34), welcher hinzusigt: "Ich bemerke das, um zu zeigen, daß bei dieser Wahl nichts das Ergebniß von Absichtlichkeiten und alles das Ergebniß von Fügungen war, in benen wir wenigstens unmöglich etwas anderes als eine Leitung der Borschung erblicken können." Doch jedensalls war man am 10. Febr. über die Liste einig.

in ihn gedrungen, die Wahl, im Falle sie, wie vorauszuschen, auf ihn treffen würde, anzunehmen. Propst Retteler erwiederte den 18. Februar 1850:

"Lieber Herr Kaplan! So lieb und werth es mir war, von Ihnen einen Brief zu erhalten, so sehr hat mich bennoch ber Inhalt betrübt. Gott allein weiß es, was er mit mir armem Gunder vorhat. Meine gange Natur, bis zu ihren letten Fajern, zieht mich zu einfachen, natürlichen Berhältniffen, die ich übersehen fann, wo ich im Stande bin, äußeres Wirken mit dem inneren Leben zu verbinden; und dagegen werde ich jetzt mehr und mehr aus meinem eigensten und innersten. Leben entwurzelt und in Berhältniffe getrieben, wo mir Tag und Nacht meine Unfähigfeit, selbst die ordinärste, wissenschaftliche vor Augen schwebt. Ich fann ja nicht einmal einen Sat richtig auf Latein wiedergeben, und foll Bijchof werden. Mein Verstand ift da ganglich am Ende, und mein Geift ift da gang und gar wie von einer finftern Nacht eingeschloffen. Ich mußte aber alle Grundfätze, auf denen ich mein schwaches geiftiges Leben erbauet habe, aufgeben, wenn ich anfangen sollte, mich selbst zu suchen. Alles, was ich mir aus ben Exercitien und Betrachtungen gerettet habe, zwingt mich gum Behorfam gegen meine geiftlichen Oberen. Wenn daher der Befehl des heil. Baters an mich fommt, so werde ich gehen, wohin er mich ruft.

"Leben Sie wohl, mein guter Freund, ich fann über diesen Gegenstand nicht mehr schreiben. Sie irren sich in mir ganz und gar, das ist gewiß. Ich bitte inständig um Ihr Gebet. Mit herzlicher Liebe

Ihr ergebener

v. Retteler.

Auch die andern Herren bitte ich herzlich zu grüßen!"

Das Mainzer Domfapitel machte 28. Februar von der geschehenen Neu-Wahl der Diöcesangeisttichkeit Mittheilung; am 1. März ging das Schreiben des Kapitels mit den Namen der 3 Candidaten an den Papst ab. Bereits bevor dieser das Schreiben in Händen hatte, sprach er Erzebischof Neisach von München gegenüber seinen Entschluß auß: "in der Versen Gottes, wie dessen die Diöcese so sehre bedars." Zwei Tage nach diesem Briefe des Papstes, 26. März, traf bei der Anntiatur in München das Breve für das Mainzer Comfapitel ein, welches die Ernennung aussprach. Es war datirt vom 15. März; am 29. März, gerade am Charfreitag, war es in Mainz. Der Internuntins Sacconi in München beeilte sich, 26. März, Ketteler die erste Nachricht zu geben. Die offizielle Mittheilung an ihn erging durch ein an Fürstbischof Diepenbrock gerichtetes Breve vom 16. März dessen Außkerischt der Fürstbischof A. April Ketteler zusandte. Es war darin betont, daß Ketteler unter allen Umständen das Ant annehmen

muffe, und daß der Papft die möglichste Beschleunigung des Amtsantrittes wünsche.

Das Befanntwerden von Kettelers Ernennung, das gerade mit den Oftersfesttagen zusammentraf, erregte bei den Katholifen allenthalben die lebhafteste Freude.

"Die Nachricht von Deiner Ernennung zum Bischof von Mainz," schrieb 3. April der Subregens Paulus Melchers von Münfter, "erhielt ich am Oster-Abend. Eine größere Osterfrende hätte der liebe Gott mir nicht machen können; denn damit vernahm ich die Erfüllung eines meiner größten Wünsche, den ich sein lange gehegt habe. Gott sei dasier tausendunal gelobt und gepriesen, der in dieser Sache wieder so wunderbar und handgreistlich es gezeigt hat, wie es Sein Wert ist, durch Seine Widersacher Seine heiligen Absüchten durchzussihren. Er ist mit Dir und wird serner mit Dir sein! . . . Der hochwürdigste Bischof, welcher Dich freundlichst grüßen läßt, wie auch der Herber Weihbischof haben sich über Deine Wahl herzlich gesreut; überhaupt ist dieselbe von allen Seiten — mit Ausnahme der gelehrten Herren zu Gießen, woden wir zur Zeit auch einen hier haben — mit der größten Freude begrüßt worden."

Regens und Subregens des Mainzer Seminars beeilten sich, allen voran schon am Charsamstag den 30. März ihren Glückwunsch und ihre Chrsurchtsbezeugung an den ernannten Bischof zu richten. Um Ostersonntag solgte der Dompfarrer, bei welchem Ketteler im Jahre 1848 sein Absteige-quartier genommen hatte, ebenso das gesammte Domsapitel in einem recht würdig gehaltenen Schreiben:

"Sie, hochwürdigster Herr, standen an der Spige dieses Verzeichnisses (der Candidatenliste sitt den Papst), und der stille Wunsch, den wir auf diese Weise dem Oberhaupte der Kirche anzudenten uns die Freiheit nahmen, ist in Exsistung gegangen. Mittels huldvoller Zuschrift vom 15. d. M. hat uns der ht. Vater erstärt, daß er Sie, hochwürdigster Herr, zu unserem Bischof erkoren habe. Diese eben vor dem hohen Osterseste dahier eingetrossen Nachricht hat uns mit der innigsten Frende erfüllt. Denn wir betrachten mit Zuversicht Ihre Berufung auf den hiesigen Bischofsstuhl als ein Unterpfand der Begründung und Besessigung des Friedens, als eine sichere Bürgschaft einer schönen tirchelichen Zukunft für unsere Diöcese."

Ketteler hatte sich noch einmal direkt an den Papst gewendet, um ihm die Bedenken gegen seine Ernennung vorzutragen; aber unter dem 5. April schried ihm der Internantius von Mänchen, daß der Papst, welcher sehr wohl über alles unterrichtet sei, solchen Bedenken sein Gewicht beilegen werde. Um 29. April konnte er hinzussigen, daß der Informationsprozeß vollendet und die Präconisation sür das nächste Consistorium gesichert sei.

Nur einen Tag früher, den 28. April 1850 hatte Ketteler von Berlin aus dem einzigen näher vertrauten Befannten in Mainz, dem Domkaplan Dr. Heinrich, gegenüber sich ausgesprochen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Ratholik 1891 I, 285.

#### 1. Ernennung und Beihe Rettelers gum Bifchof 1850.

"Nach allem, was an mich gekommen ist, bin ich gezwungen anzunehmen, daß ich nach Gottes Wille den Stuhl des H. Bonisatins einnehmen soll. Ob es eine Strase für die Diöcese sein soll, oder ob Gott das Armseligste sich erwählt, damit Ihm allein die Ehre gebühre, weiß Er allein. Ablehnen konnte ich einem so ausdrücklichen Besehle, wie er mir vom H. Bater zugekommen ist, gegenüber nicht. Ich hätte sonst dem Gedanken entgegenhandeln müssen, der mich geleitet und allein beruhigt hat, seit ich Priester bin. . . .

"Zunächst bitte ich Sie nun in Freundschaft und Liebe, mich auf alles aufmerksam zu machen, was mir vor meiner llebersiedelung nach Mainz zu wissen nothwendig sein sollte. Ich habe hierbei durchaus nicht die Lage der Diöcese im Ange — ich freue mich, nichts davon zu wissen und hoffe dadurch um so unbesangener wirken zu können — sondern nur persönliche Angelegenheiten, Formalitäten, die ich etwa zu erledigen, Vorbereitungen, die ich zu treffen hätte.

"Endich, wo soll ich die hl. Weihe empfangen? So viel ich weiß, wilnscht die Kirche, daß die Weihe in der Diöcese selbst stattsinde. Ich habe dagegen in dem vorliegenden Falle zwei Bedenken. Erstens will es mir scheinen, daß die Weihe in der eigenen Diöcese nur dann ihre volle Bedenkung hat, wenn keine Zerrissenheit in der Diöcese vorhanden ist, wenn alle sich mitsenen können. Dann zweikens sitrichte ich den mit diesem Akte verbundenen Pomp. Ie weniger ich der Diöcese persönlich bieten kann, desto mehr silhte ich nich gedrungen, ihr wenigstens die Redlichkeit meiner Absüht durch Entsagung alles ungen, ihr wenigstens die Redlichkeit meiner Absüht durch Entsagung alles legte ich das Gelübde der Armuth vor ihrem Angesichte ab, nun zu zeizen, daß ich wenigstens an diesen zeitlichen und irdischen Armseligkeiten nicht hänge. Ich sürchte daher eine Zeier, über die ich selbst nicht Weister sein wirde und wo die Armuth verletzt werden könnte.

"Ueberlegen und priifen Sie die Sache, aber nicht mit vielen andern. Sie werben ja die Ansicht der übrigen ohnedies wiffen. . . . ."

Als Ketteler diese Worte schrieb, harrte er mit jedem Tage seiner Präconisation. Am 20. oder 21. April hatte er deßhalb in Breslau in die Hände Diepenbrocks die Professio sidei abgelegt. Kaum 14 Tage später, den 13. Mai, schrieb der mit allen deutschen Berhältnissen aufs genaueste bekannte Nuntius in Wien, Viale Prelà, au Bischof v. Weis in Speier: "Mögr. Kettelers Ernennung ist für die Diözese Mainz und für ganz Mitteldeutschland eine große Wohlthat. Man sieht, daß Gott über seine Kirche wacht. Wer hätte noch vor 4 Monaten gedacht, daß so etwas noch möglich wäre? Und doch! Gott hat's gemacht! —"

In ähnlichem Sinne äußerte sich am 14. Juni, wahrhaft prophetisch, Bischof Blum von Limburg in einem Schreiben an Ketteler selbst:

"Ich fann mir die Frende nicht versagen, Hochdenselben meine innigste und wärmste Theilnahme und meinen herzlichsten Blückvunsch auszusprechen, einen Glückvunsch, der im gleichen Mäße, wie Ihnen, so auch unserer Wirchen-provinz gilt: Ihnen insosern, als die Gnade Gottes Ihnen einen Wirchungskreis eröffnet, in welchem Sie für die sittliche und religiöse Wiedergeburt unseres zerrissen und gottentstremdeten Vaterlandes überaus Großes wirken und, wenn

auch unter Schmähung und Berfolgung, die Ehre Gottes, die Herrlichkeit seiner heil. Kirche vielleicht mehr als irgendwo fördern können; uns aber und unserer gesammten Provinz, weil wir in Ihnen ein durch die unverkennbarste Fügung der göttlichen Vorsehung 1) in unsere Mitte gesandtes auserlesenes Rüstzeng des Herrn zum Triumphe seiner Kirche verehren und frendigst begrüßen."

Bon anderem Gesichtspunkte aus hatte Diepenbrock schon gleich nach dem Eintreffen der Nachricht am Oftertag sich ausgesprochen:

"Der Umstand, daß Sie in so kurzer Zeit zu zwei Stellen von steigender Wichtigkeit berufen worden, gehört in das Geheimniß der göttlichen Filhrungen und Figungen. Aber es läßt sich doch auch menschlicher Weise das Nützliche darin erkennen, daß Ihnen der leider zu kurze Aufenthalt in Berlin doch eine Schule reicher Ersahrung und Borübung für das bischöfliche Hirtenant geworden, in viel höherem Grade, als dies der noch so lange Aufenthalt auf einer stillen glücklichen Landpfarre in Westfalen gewesen wäre. — Gott hat Sie zum Bischof in Seiner Kirche bestimmt; dasiür dürzt die echt sirchliche Art und Weise, wie der Ruf und die Sendung an Sie ergeht. Der Weg aber sollte Sie über Berlin silhren. . . . ."

An den Erzbischof von Freiburg schrieb Diepenbrock an 11. April 2):

"Propst, Baron v. Ketteler bat mich, für seine Belaffung in Bertin mich (beim Papst) zu verwenden. Dem bestimmten Gebote des H. Baters . . . . hat er sich aber sogleich gefügt. . . . . Mein Berlust ist unersetzlich groß. Ew. Excellenz spreche ich meinen Glückwunsch zu dem apostolischen Suffragan aus."

Im Consistorium vom 20. Mai erfolgte Kettelers Präconisation zugleich mit der des Cardinal Schwarzenberg für Prag. Am 20. Juni schrieb Ketteler zum ersten Mal an den Großherzog von Hessen, seine Ernennung anzuzeigen und ihn seiner Treue und Achtung für die weltliche Obrigseit zu versichern. Zugleich zeigte er an, daß er am 14. Juli in Mainz einzutreffen gedenke und daß der 25. Juli als Tag der Consekration sestgesetzt sei.

Zunächst aber freute er sich noch auf ein paar stille Tage ber Borbereitung in der Heimath. Schon 5. Juni, am Fest des hl. Bonifatins, hatte er seinem Freunde Wesener von Berlin aus nach Münster geschrieben:

Belobt fei Jesus Chriftus! Lieber Freund!

Bunächst bitte ich mir aus, daß zwischen uns keine Veränderung eintritt, und wir daher auf unserem alten Freund- und Du-Fuß stehen bleiben. Ich habe meine alten Freunde jetzt nothwendiger wie je. Die Herausgabe des Büchelchens 3) freut mich sehr. Ich habe es in den Exercitien so innig lieb

<sup>1)</sup> Auch Bischof Florentius Kött von Fulda schreibt 23. Juni an Ketteler, daß er in bessen "Berufung auf den altehrwürdigen Stuhl von Mainz offenbar Gottes Finger begrüßt habe . . . "

<sup>2)</sup> Maas, Geschichte der Nath. Kirche im Großherzogthum Baden, Freiburg 1891 S. 200. Ann. 4.

<sup>3)</sup> Es ist das von Wesener anonym herausgegebene S. Alphonsi de Liguori Sacerdos per pias considerationes et affectus ad tremendum missae sacrificium adductus et reductus. Cui adjectum est manuale precum pro sacerdotibus. Monasterii 1851,

gewonnen und will es gleich zu meinem Vademecum machen. Deine Absicht, es mir zu widmen, ist mir ein Zeichen Deiner Freundschaft und deschalb hat sie mich erfreut. Sonst wäre es mir freilich lieber gewesen, wenn Du Dir einen bessern Namen vor einem so fostbaren Büchelchen gewählt hättest. Ich freue mich, Dich bald in Münster zu sehen. Bei meiner Berufung habe ich nur den Trost, der freilich auch der größte ist, daß ich sie als Gottes Willen anschen muß. In der Regel bin ich daher guten Muthes; nur dars ich an Hopften gar nicht denken; das schnirt mir das ganze Herz zusammen. Bete recht für mich.

### Dein treuer Freund

Wilhelm v. Retteler.

Am 30. Juni hielt Ketteler seine letzte Predigt als Propst von Berlin, dann ging es rasch Westfalen zu. In Besum besuchte er seinen Freund Brinkmann, in Ussen war er bei der grässlichen Familie Gasen, dann zog er sich nach Harschen zurück, wo er den ersten Hirtenbrief schried. Hier sich Niet im Austausch mit den nächsten Augehörigen wurde die Frage der Unterschrift entschieden. Bisher hatte er sich nie anders als Wilhelm genannt; das erste Bischösssiche Hirtenschrift "Wilhelm Emmanuel". Das Manustript des Hirtenbrieses übergab er wenige Tage darauf in Münster seinem Freunde Wesener, damals Präses im grässich Gasen'schen Convicte, um die Orucklegung zu besorgen. Er bemerkte dazu dem Freunde: "Der Herr Regens Melchers und Du tönnen ihn sesen, streichen, verbessern, hinzuseten, was Euch gut dünkt."

In der zerrütteten Mainzer Diöcese war inzwischen die firchenfeindliche Partei noch immer bemüht, aus den Vorgängen dei Gesegenheit der versangenen Bischofswahl Kapital zu schlagen. Das "Mainzer Tagblatt" (Nr. 100) brachte am 4. April 1850 einen langen Aufruf an die "römisch fatholischen Mitbürger" mit der Aufschrift: "Unsere Losung sei: eine von Rom freie fatholische Nationalkirche." Unterschrieben hatte den Aufruf "Einer im Namen vieler". Es hieß da unter anderem:

"Reopold Schmid, zum Bischof von Mainz erwählt, wird ungehört versworsen, und bleibt's, trot unserer Bitten, trot unserer Berufung aus's Recht! — Herv v. Ketteler wird Bischof — die Bestätigung von Rom ist für ihn da! — Beide Männer mögen gleich talentvoll, gleich ehrenhaft sein! Wirstreiten durchaus nicht gegen die Persönlichkeit, aber fragen wollen wir doch: Wie stehts benn dabei mit dem Recht? . . . .

"Mitbiliger! Unser innerstes Menschengefühl lehnt sich dagegen auf! Unser Herz bebt vor dem Gedanken zurück, daß auch das kiinstige Geschlecht von der Hierarchie so behandelt werden soll, wie wir jest behandelt werden. . . .

"Bem Chre, Freiheit und Menschenwürde heilig ift, der stimmt ein in

"Festhaltend an unserem Christenthum, wollen wir nicht länger ein Spielball der Hierarchie sein, nicht länger mehr rechtlos — nein, freie, gotteswürdige Menschen, allesammt gleichberechtigte Brüder wollen wir werden. Darum erfennen wir fiirderhin keine Willflirherrschaft der Priester mehr an, die man uns oktronirt. Nein, wir wählen uns selbst unsere Geistlichen, und uns bleiben sie verantwortlich. — Unsere Losung sei: eine von Rom freie katholische Nationalkirche!..."

Richt lange nachher kam es in Mainz zu Ruheftörungen und Zusammenrottungen wider den Pinsverein. Solche Austassungen blinder Buth trugen jedoch nur dazu bei, die Katholiken der verschiedensten Schattierungen zur rechten Einsicht und Einheit zu bringen, und es wurde beschlossen, den Einzug des neuen Oberhirten möglichst seltschap zu begehen.

Ketteler war über die Vorgänge in der Diöcese schon durch seinen Brieswechsel mit Dr. Heinrich wohl unterrichtet. Dieser drängte in zwei Schreiben vom 1. Mai und 14. Juni nicht nur auf Vornahme der seier- lichen Conickration in Mainz, sondern auch auf möglichste Beschleunigung der Antunft. Auf Kettelers Bunsch hin erklärte er sich auch zu einer vorläufigen periönlichen Zusammenkunft in Besthalen bereit, um über die Mainzer Verhältnisse noch genauer Ausschluß zu geben. Ueberdies schrieb aber auch der Vischof von Limburg an Ketteler 25. Juni:

"In Mainz wird, wie ich in den jüngsten Tagen erfahren habe, ein großartiger Empfang für Gie vorbereitet. Die ersten Personen der Stadt, die Unhänger der verschiedenften Parteien, felbst entschiedene Freunde des früher Erwählten, betheiligen fich baran. Es ift bamit zu gleicher Zeit sowohl eine Unnäherung der Parteien, als auch eine eflatante Demonstration des Glaubens und der Dednung gegenüber den in Mainz immer mehr um sich greifenden Elementen des Unglaubens und der Bühlerei beabsichtigt, und die Birfung fann nur eine gute fein. Soweit ich Ginsicht in die Berhältniffe habe, würde es Ihnen und Ihrer Wirffamteit, sowie der guten Sache felbst ichaben, wofern durch ein unvermuthetes ftilles Eintreffen, wie folches - ich glaube das von vornherein ficher annehmen zu fönnen - in den Absichten Ew. Bischöfl. Snaden liegen dürfte, den vorbereiteten Empfang vereiteln mitrbe. Daber erlaube ich mir, wenn anders meine Unterstellung richtig ift, die bergliche Bitte, daß Gie Ihre Herzensneigung, die ich recht wohl verstehe und vollkommen würdige, hier togleich dem Intereffe der Sache gum Opfer bringen, und durch eine einfache Anzeige nach Mainz, an welchem Tage und auf welchem Wege Gie einzutreffen beabsichtigen, den Empfang möglich machen."

Im gleichen Sinne schrieb 8. Juli der Bischof Johann Georg von Münster nach Harkotten an Ketteler:

"Von dem Comité, welches sich in Mainz zur Vorbereitung des Empfangs Ew. Bischöft. Gnaden gebildet hat, und an dessen Spise der Herr Humann, Vruder des drittvorigen Bischofs von Mainz, sich befindet, bin ich ersucht worden, Hochihnen mitzutheiten, daß es von den katholischen Gemeinden von Mainz und Vingen beabsichtigt sei, ihren von Gott erbetenen Sberhirten gleich beim Eintritt in das Visthum in Bingen zu empfangen und auf einem besondern Dampsboote ihm von da nach Mainz das Geleite zu geben, und daß

<sup>1)</sup> Ratholik 1891 I, 302 f. 304 f.

#### 1. Ernennung und Beihe Rettelers jum Bifchof 1850.

alle wohlgesinnten Katholifen darin übereinstimmen, daß unter den obwaltenden Berhältnissen die Kundgebung inniger Liebe und Ehrsucht gegen den heißerschnten Bischof im feierlichen Empfange von der höchsten Bischtigkeit sei. Letteres wird auch von meinem Freunde, dem Domkapitular Lennig bestätigt, welcher insbesondere noch bemerkt, daß das Comité aus den verschiedensten Klassen der Bürgerschaft sich gebildet, von den angeschensten und höchstgestellten Beamten bis zum gewöhnlichen Bürgerstande, und aus lauter in hohem Grade achtbaren Männern bestehe. Ich fann dem Wunsche Ihrer künftigen Diöcesanen nur beistimmen, und sinde denselben nach allen Seiten so gerechtsertigt, daß ich glaube, Ew. Bischöft. (Inaden dürsen sich demselben nicht entziehen."

Gerade einen Tag früher, den 7. Juli, hatte in derselben Angelegenheit "ein Laie" aus Mainz sich in einem anonymen Briefe an den Erzbischof v. Geissel nach Köln gewendet:

"Ew. Erzbischöflichen Gnaden sind gewiß die katholisch religiösen Justände der Stadt Mainz, durch die Bischofswahl hervorgerusen, bekannt genug, um nicht nöthig zu haben, diese auseinanderzusenen. Dersenige große Theil nun, welcher da glaubt, daß Gott in seiner Allmacht aus anscheinend großem llebel das Gute für seine heilige Kirche hervorrust, und eingedent der Worte unseres Heilandes: "Ich bin dei Euch die aus Ende der Tage" — sieht in der Wahl des hochwürdigen Herrn v. Ketteler diese seine Hosffnung bewahrheitet, sest, durch göttliche Fügung für die Diöcese Mainz in dem neuerwählten Prälaten einen neuen Apostel zu erhalten. Wer mag es diesen Katholisen verargen, wenn dieselben beabsichtigen, ihre hohe Freude durch einen seinelichtigen Empfang dieses ihnen durch die göttliche Vorsehung geschenkten Hirten zu besthätigen, und diese Freude überall und gegen alle offen auszusprechen?

Allein bei oben angedenteten Verhältniffen und da nach meinem Wiffen feinem auf den hiesigen Stuhl seit 1830 erhobenen Prälaten ein seierlicher Empfang bereitet wurde, so könnte der jest Herrn v. Ketteler vorbereitete Empfang wie eine Demonstration angesehen werden, nicht den Andersglänbigen — diese geht ja der Bischof nichts an — sondern, wenn ich mich so ausdrücken darf, den Schmid'schen Katholiken gegenüber. Unter diesen besinden sich recht viele gute Katholiken, treu dem Glauben, die darum nach meinem Dasinhalten alle Schonung verdienen, so sehr dieselben auch jest mit der durch den Heiligen Bater getroffenen Wahl in der Person des hochwürdigen Herrn v. Ketteler zusteben sind.

Um nun möglich neuen Unfrieden in der hiesigen fatholischen Gemeinde zu vermeiden und die Stellung des neuen Vischofs nicht noch schwieriger zu machen, als solche gegeniber der Verfommenheit vieler Namens Natholisen und des hier so üppig wuchernden baren Heidenthums ohnehm sein wird, glaubt Schreiber das einzige Mittel darin zu sinden, wenn der neuernannte Prälat einen Tag früher als den officiell für die Antunst bestimmten Tag eintressen wollte. Meine andere als Gründe der Liebe und Verschung seiten den Schreiber dieses, der selbst am den Vorbreitungen der Festlickeiten betheiligt ist. Aber sowohl auf die Wichtigkeit der Sache selbst, wie auf den apostolischen Character des neuen Prälaten stütt derzelbe die Hoffnung, daß wenigstens dieser sein (Vedante in Erwägung gezogen werde, und geschieht dieses, so zweiste ich nicht, daß derselbe als der richtige von einem Manne gesunden werde, der durch sein Leben und Hanne gesunden von seiner Umgebung in Frankfurt den Namen eines Apostels erhalten,

den Schreiber hier gesehen und gehört und in ihm einen würdigen Jünger Jesu erblickt, voll Liebe und Demuth. —

Ich fann mir hier die Adresse neuen Prälaten nicht verschaffen, um demselben selbst zu schreiben. Darum wage ich es, an Ew. Erzbischöfl. Gnaden diese Zeilen zu richten, mit herzlicher und inständiger Bitte, dieselbe Sr. Hochwürden Herrn v. Aetteler bei seiner Ansunft dort bei Ihnen vorzulegen und meinen Vorschlag zu prüsen, auch unsern neuen Herrn Bischof mit Ihrer so bekannten christlichen Weisheit zu unterstützen.

Bielen meiner katholischen Mitbriider würde durch Eingehung in meinen Bunfch zwar eine große Freude versoren gehen, allein viel, viel würde unser neuer Bischof in den Angen der Gesammtheit gewinnen, und seine Stellung von vornherein erleichtern.

Durch die Bichtigkeit, wie ich die Sache ansehe, wollen Ew. Erzbischöffl. Gnaden meinen Schritt nochmals entschuldigen und Ihren Segen ertheilen (dem) der nur für und aus Liebe und Bersöhnung handelt, einem Laien."

Erzbischof Geiffel machte Retteler von diesem Briefe nicht Mittheilung. Am 13. Juli meldete ber Telegraph nach Mainz, daß am 16. der neue Bischof eintreffen wurde. Domdekan Bofer und Domkapitular Greffer, letterer bisher einer von Schmids nächsten Anhängern, reiften dem Oberhirten nach Köln entgegen. Am 16. Juli, Mittags etwas nach 1 Uhr, hatte das reichbeflaggte Dampfboot, welches den Anfommenden von Coblenz nach Bingen bringen sollte, Bingen erreicht. Hier murbe es von den zwei festlich gegierten Dampfern, welche von Maing ber mit den Deputationen gur Bewilltommnung und Aufnahme des Bischofs gefommen waren, feierlich begrußt. In Bingen trat ber Oberhirte ans Land. Er ftand hier bereits auf dem Boden seiner Diöcese. Bon mehreren Deputationen wurde ihm am Landungsplate noch der erfte Willfomm gehoten. Dann ging es unter Glockengeläute und festlichem Gefang in feierlichen Zuge zur Pfarrfirche. Auch hier in den reichgeschmückten Räumen des Gotteshauses begrüßte ihn ein tausendstimmiges Tedeum. Bor dem im Lichtglanz prangenden Altar verrichtete ber Bischof ein ftilles Gebet. Dann begab er sich jum Pfarr= haus, wo die anwesende Geiftlichkeit zur Begriffung sich versammelte. Der Stadtpfarrer von Bingen, Decan Caftello, einer der ausgezeichnetsten Priefter der Diöcese, erft 44 Jahre alt, lag hier lebensgefährlich frant. Ihm vor allem galt der Besuch des neuen Oberhirten. Auf der Treppe, die jum Kranfenzimmer führte, begegnete diesem ein Befannter des Defans, der eben den Kranken verlaffen hatte. "Der Herr Defan ift wohl fehr frank?" fragte der Bischof. "Ja, der Herr Dekan ist sehr krank," erwiderte der Angeredete, "aber - nehmen Gie es nicht übel, gnädiger Herr, daß ich bei Ihrem Eintritt in unsere Diocese es ausspreche, die Diocese, der Sie jetzt vorstehen werden, ift noch viel franker."

Während der Bischof beim Kranken weilte, um demselben Trost zus zusprechen, hatten sich die zahlreich versammelten Geistlichen auf die Knies

geworsen, um für den Kranken zu beten. Als Ketteler zurücktam, begrüßte ihn der Dekan von Rüdesheim in längerer Rede im Namen des einst der Mainzer Erzdiöcese angehörigen und noch jetzt zur Diöcese Mainz in freundlich nachbarlichen Beziehungen stehenden Rheinganes. Rach kurzer Kast wurde die Weiterfahrt nach Mainz angetreten; das Schiff, welches man ausgewählt hatte, den Bischof nach seiner Residenzstadt zu führen, trug bedeutungsvoll den Ramen "Concordia".

Der ganze Weg von Bingen nach Mainz gestaltete sich zum Triumphzug. Rechts und links des Rheines, aus der Limburger, wie der Mainzer Diöcese, waren die Gemeinden mit Kreuz und Fahnen, geführt von ihrem Geistlichen, processionsweise ausgezogen, und nahmen am Rheine Aufstellung, den vorüberfahrenden Kirchenfürsten zu begrüßen. In Biebrich hatte selbst der regierende Herzog von Rassau, obgleich Protestant, für den einziehenden Kirchenfürsten einen glänzenden Wilssaum angeordnet.

Die Militärmusik spielte, 12 Geschütze gaben Salven; der Herzog selbst erschien auf der Altane des Schlosses, um dem vorbeisahrenden tathotischen Bischof seinen Gruß zuzuwinken. Endlich war man in Mainz, wo unabsehdare Menschennassen und unaussprechticher Jubel den Oberhirten begrüßten. An der Landungsbrücke empfing der Bischof die Ehrsurchtsbezengungen des Bürgermeisters der Stadt, des Vertreters der Pfarrgeistlichkeit und des Direktors des Ghmuasiums; ein Festzug von unvergleichlicher Großartigkeit führte ihn dann zum Dome, wo das Domkapitel mit seinem Decan an der Spize den Oberhirten empfing. Ein großartiger Fackelzug beschloß den selstlichen Tag.

Einstweisen nahm Ketteler seine Wohnung im Hause des Dombechanten Höser. Es gab bis zur Consekration noch vieles zu ordnen; obenan skand die Eidesseiskung beim Großherzog. Sofort am 17. Juli hatte Ketteler seine Ankunft zur Anzeige gebracht; einige Tage später wurde er auf 23. Juli Vormittags  $10^{-1}/_2$  Uhr in die Großherzogliche Residenz beschieden, um "nach der bestehenden Vorschrift in seiner Eigenschaft als Landesbischof in die Hände des Landesherrn den Eid abzuleisten". Der Direktor des Ministeriums des Junern, Freiherr v. Dalwigt, welcher seit 30. Juni des Jahres in der obersten Leitung der Regierungsgeschäfte dem Minister Jaup gesofgt war, sollte ihn beim Großherzog einführen und der Eidesadslegung beiwohnen. Die Worte, welche der neue Bischof bei dieser seiner lichen Gelegenheit an den Landesherrn richtete, sind noch erhalten:

"Allerhöchstem Beschle gemäß bin ich hier erschienen, um den Eid der Treue und des Gehorfams in Allerhöchstderen Hände abzulegen. Ich leiste diesen Sid mit dem Bewußtsein ab, daß ich durch denselben keine neue Pflicht übernehme, sondern nur die Pflicht in Gegenwart Gottes anerkenne, die mir Gottes Gebot ohnedies auferlegt hat. Ich werde in meinem heiligen Amte aus allen Kräften bemüht sein, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem

Kaiser, was des Kaisers ist, und ich werde zugleich dahin streben, diese Gestünnung, in der ich die wahren Grundlagen der Staaten anerkenne, auch dei denen zu verbreiten, deren Obsorge mir übertragen ist. Dagegen vertraue ich zu Eurer Königlichen Hoheit christlichen Gesimmung, das Allerhöchstderen Wille oder Allerhöchstderen Gesen nichts von mir verlangen werden, was den Gesen Gottes und der christlichen Ordnung seiner Kirche entgegen sieht, denn in diesem Falle würde ich allerdings sprechen nüffen: "Das ist mir nicht erlaubt")."

Ketteler wartete den Tag seiner Consecration nicht ab, um wenigstens durch Erbauung in seiner Diöcese zu wirken. Gleich in den ersten Tagen erschien er in dem vom Bincenze und Elisabeth-Berein neugegründeten Spital der barmherzigen Schwestern, dann im Priesterseminar, in beiden zu gottese dienstlicher Feier. Im Spital verbrachte er wohl zwei Stunden mit den Kransen, um sich mit Ihnen zu unterhalten und sie zu trösten 2). Es waren die ersten Handlungen, die von seiner Amtsführung öffentlich befannt wurden 3).

Am 20. Juli wandte er sich an den eben in der Rähe weilenden Erzbischof von Köln.

Hochwürdigster Herr Erzbischof! Ew. Erzbischösslichen Inaben kann ich nicht unterlassen, Anzeige davon zu machen, daß meine Consecration am Tage des heiligen Jasodus den 25. er. stattsinden wird. Bielleicht können Hochsbieselben es möglich machen, persönlich an dieser für mich so hochwichtigen Keier Untheil zu nehmen, was mich besonders erfreuen würde. Jedenfalls bitte ich aber dringend, meiner im Gebete zu gedenken.

Mit der aufrichtigsten Hochachtung Ew. Erzbischöflichen Gnaden ganz ergebener

b. Retteler.

Mainz, den 20. Juli 1850.

Erzbischof von Geissel kannte die Berhältnisse in Mainz zu gut, um es für ersprießlich zu halten, auch seinerseits an der Consecrationsseier als Festzeuge theilzunehmen. Er antwortete aus Bad Homburg 23. Juli:

Hochwirdigster Herr Bischof! Ew. Bischöflichen Bnaden versehle ich nicht mit meinem höslichen Danke für die mir gemachte Anzeige Ihrer am 25. dieses stattsfindenden Consecration zu erwiedern, daß die Umstände es mir nicht gestatten, an dieser Feier, welcher beizuwohnen mich besonders erfrent hätte, persönlich Antheil zu nehmen. Ich unterlasse aber nicht, Hochdenselben meinen Glückwunsch auszudrücken und für Ihre neue hochwichtige Wirssamseit Gottes Segen zu erbitten. Mit der aufrichtigen Hochachtung Ew. Bischöflichen Gnaden ganz ergebener

† Johannes Erzbischof von Köln.

Bad Homburg am 23. Juli 1850.

<sup>1)</sup> Die letten Gate find von Rettelers Sand in zweifacher Recenfion vorhanden, boch ift ber Ginn in beiden ber gleiche, und icheint bies bie befinitive Kaffung.

<sup>2)</sup> Ratholik 1850 II, 95.

<sup>3)</sup> Rathol. Bewegung 1877 XI, 106.

Donnerstag den 25. Juli fand unter großem Festgepränge im Dom zu Mainz die Consecration statt. Erzbischof v. Bicari von Freiburg, als Metropolit, affiftiert von den Bischöfen von Limburg und Fulda, vollzog die Weihe. Auch der Bischof von Rottenburg nahm als Zeuge an der Reier theil. Der Bischof von Limburg hielt die Festpredigt. Er hatte es sich als Absicht vorgesteckt, den Mainzern die "außerordentliche Liebe und Erbarmung darzuthun", die Gott durch den neuen Bischof ihnen erweisen wolle. Wohl fühlte er sich durch die Gegenwart des Gefeierten gezwungen, über manches stillschweigend hinwegzugehen, "was ganz besonders geeignet wäre, die Hörer mit Freude und Bewunderung zu erfüllen". Er glaubte aber boch von den "Gaben" fprechen zu dürfen, welche Gott demfelben zur Bermendung für feine Diöcese verlieben; für Retteler sollte dies nur "eine Aufforderung sein, mit Beharrlichkeit nach dem hohen Ziel zu ringen, das er fich vorgesett, oder vielmehr bas Chriftus, der oberfte Birte der Seelen ihm porhalte". Rurg entrollte der Prediger nun ein Bild von Kettelers aanzem bisherigen Leben. Dann erinnerte er an deffen machtvolle Rede am Grabe der in Frankfurt 1848 Gemordeten, wie an den Eindruck, den in jenem Jahre seine Bredigten in Mainz selbst hervorgerusen, und tam gu dem Schluffe:

"Noch einmal, und jest in dem entscheidungsvollsten geistigen Kampfe, den je die deutsche Nation zu bestehen gehabt, verlieh (Bott Euch die erforderlichen Mittel und Kräfte, um das Berdienst und den Ruhm, wie das Glück und die Wohlfahrt Eurer frommen Bäter für Euch und Eure Kinder wieder zu gewinnen. Folget Ihr in dem zu bestehenden Kampfe dem Euch von (Vott gesandten Kührer, so werdet Ihr siegreich aus demselben hervorgehen, und zwar durch die Entsaltung einer Macht, welcher Niemand auf die Tauer widerstehen fann, — durch die Ausübung der christlichen Tugenden, welche . . . auch jest noch im Stande sind . . . die menschliche Vesellschaft von dem ihr drohenden moralischen Versall zu retten. Taß in diesem Falle Mainz wieder zu einer hohen geistigen Bedeutschaft von sen ihr drohenden moralischen Versall zu retten. Daß in diesem Falle Mainz wieder zu einer hohen geistigen Bedeutschaft von senligt der der zu einer hohen geistigen Versall zu retten.

Unmittelbar nachdem der Bischof von Limburg geendet, bestieg Ketteler selbst die Kanzel. Als das, was für die Diöcese wie für ihn diesen Tag so erust bedeutungsvoll mache, bezeichnete er die Frage, "ob er ein seiger Miethling oder ein guter Hirte sein werde", und fuhr dann sort:

"Da sind es zwei Dinge, die mich aufrichten und stärken. Das erste ist die Ueberzeugung, daß Gott es war, welcher mich hierher zu Euch führte. Das war der Anter, an dem ich mich festgehalten bei den Seelenstürmen, welche meine Bernfung hierher über mich brachte . . . Das zweite, was mich aufgerichtet und gestärkt hat, ist die Wahrheit, daß Gott oft das Schwache erwählt, um in diesem mächtig zu wirken."

Der neugeweihte Bischof wandte sich alsdann im einzelnen an diejenigen Klassen seiner Diöcesanen, zu welchen er durch sein bischöfliches Amt in besonders geheiligte Beziehungen zu treten glaubte. Es waren: die Sünder und Verirrten, die Armen, die Eltern, die Priester. Mit einem Hilferuf an Maria schlossen die apostolischen Worte. Die zweite dieser Anreden hatte gesautet:

"Ich rede zu Euch Ihr Armen, die Ihr nrühfelig und beladen seid mit Leid, Jammer und Elend. An Euch hat mich der Heiland noch besonders gesendet, die Ihr ganz besonders Kinder Gottes seid, und die Liebe des Gestreuzigten genießet. Iwar kann ich nicht hoffen, wie gern ich es auch möchte, aller zeitlichen Noth abzuhelsen. Das aber kann ich Euch versprechen, daß ich bemilht sein werde, auch Euch ein guter Hirte zu fein, und mit allen mir von Gott gegebenen Witteln Euch der geiftigen Noth zu entziehen, um damit auch zugleich nach Kräften Euch zu erleichtern."

Die "einfache, aber inhaltschwere" Anrede des Bischofs brachte "eine tiefe Erschütterung" hervor. Es waren "Marf und Bein durchdringende Worte"; sein Auge blieb thränenleer. Man stand unter dem Eindruck, daß für Stadt und Diöcese eine neue Epoche begonnen habe. Die Birkung, welche Kettelers Persönlichseit in diesen Tagen der Weihe und Festfrende auf die besseren Elemente der Bevölkerung ausübte, war eine geradezu hinsreißende. Einigermaßen spiegelt sie sich noch in den Worten, welche 26 Jahre später eine edle Frau an den Bischof gerichtet hat 1): "Unvergestich bleibt mir der 25. Juli 1850, wo ich mit Baron Mertens (dem Gouverneur der Festung Mainz) neben dem Altar eine andächtige Festgenossin war . . . nie noch hat mir eine Persönlichseit so imponirt . . ."

Bom Tage der Confecration war auch Kettelers erster Hirtenbrief datirt, der seinen Bischösslichen Gruß alsbald in alle Gemeinden der Diöcese brachte.

Den Wunsch, beim Antritt des neuen Amtes angesichts seiner ganzen Heerde das Gelübbe der Armuth abzulegen, über den er am 28. April an Dr. Heinrich geschrieben, konnte er hier einigermaßen erfüllen. Bon den Pflichten, die er durch seine Weihe empfangen habe, redend, suhr er fort:

"Ich soll bereit sein, mein Leben für die Heerde Christi dahin zu geben, also gewiß auch alles, was mindern Werth als das Leben hat. Ich bekenne, daß ich von jest an mit allem, was ich bin und habe, nicht mir, sondern Euch angehöre. Ich bekenne, daß ich verpflichtet bin, jeden llebersluß, jedes Wohlleben in meiner Einrichtung zu vermeiden und alles, was ich aus dem Einkommen der bischöflichen Stelle erübrige, zu milden Zwecken zu verwenden. Ich bekenne, daß ich verpflichtet bin, meine Zeit und alle Kräfte meines Leibes und meiner Seele dem Dienste Gottes und Enrer Seelen zu widmen. Ich habe Gott in seiner Kirche gelobt, diese Pflicht zu erfüllen, und ich bitte Euch, für

<sup>1)</sup> Raid Briefe S. 527/8.

mich zu Gott zu beten, daß Er in großer Erbarmung meinem schwachen Willen zu Hilfe eile."

Auch hier betonte Ketteler, daß nur der Befehl der geiftlichen Obern, eine "höhere Gewalt als die von dieser Erde", der "Gehorsam gegen Gott", entgegen der eigenen Neigung, ihn an seine jetzige Stelle geführt. Zugleich stellt er ein bedeutsames Programm auf für sein amtliches, wie sein privates Leben:

"Nicht minder aber, — und das bekenne ich sofort mit derselben Offensheit — bin ich mir bewußt, daß ich selbst damit beginnen muß, mich der göttlichen Ordnung in unserer Kirche zu unterwerfen, bevor ich euch ermahne, sie in Demuth anzuerkennen, und zwar in der doppelten Beziehung: erstens auf den Umfang meines Auftrags, zweitens auf die Ordnung meines eigenen Lebens.

Ich muß mich erstens selbst der Antorität der Kirche unterwersen in Bezug auf den Umsang meiner Bollmacht. Meine Bollmacht ist seine undeschränkte. Unbeschränkt ist sie nur bezüglich der Gnaden und Segnungen, die die Liebe Zesu ums zu verwalten übergeben hat. Im übrigen ist sie überall beschränkt. Ich din gedunden durch die Lehre Zesu Christi selbst, gedunden durch die göttliche Ordnung, die er seiner Kirche gegeben hat, gedunden durch die Beschlüsse der allgemeinen Kirchenversammlungen, auf denen der H. Geist durch die mit ihrem Oberhaupte versammelten Bischse gesprochen hat, gedunden durch die Sanngen des Nachsolgers des hl. Petrus, gedunden durch die übereinstimmende Lehre der hl. Bäter der Kirche, gedunden endlich durch das, was immer in allen Orten in der Kirche gelehrt worden ist.

Ich muß mich zweitens felbst der Autorität der Reiche unterwerfen in Bezug auf mein eigenes Leben . . ."

Zur Berherrlichung des Consecrationstages hatten alle Behörden einmüthig zusammengewirft. Das preußische, wie das österreichische Militär war ausgerückt und hatte Spalier gebildet. Die Feier hatte in den Abendsstunden abermals ein großer Fackelzug beschlossen; der Dom war dis zu den höchsten Spigen bengalisch beleuchtet. Abermals brachte eine Deputation dem neuen Oberhirten die Huldigungsgrüße der Mainzer Bürgerschaft, und vom offenen Fenster aus sprach der Bischof seinen Danf zu dem Volk von Mainz.

Aber schwerlich mochte der Glanz dieses ersten Tages ihn hinwegstäuschen über die Wucht der Aufgabe, die seiner harrte. Zwei Tage zuvor hatte ein anderer klarblickender Kirchenfürst, der seit einiger Zeit in der Nähe weilte, Erzbischof v. Geissel von Köln aus Bad Homburg an seinen Weihbischof, Dr. Baudri darüber geschrieben 1):

"Der arme nene Bischof wird eine harte Arbeit bekommen. Es haben Angenzengen seines Ginzugs in Mainz uns Meußerungen von Bürgern und

<sup>1)</sup> Baudri, Der Erzbifchof von Köln, Joh, Cardinal v. Geiffel und feine Zeit, Roin 1881, S. 315.

Proletariern erzählt, welche eine tiefe Verkommenheit des dortigen Volkes in religiöser Beziehung beweisen. Das alte katholische Mainz ist tief hernnter. Gott helse dem neuen Hirten, es wieder zu heben! Die Spaltung im Clerus ist weit und tief — es wird schwer halten, diese auszussüllen. Nur Kraft und Entschiedenheit wird es können; mit Liedesphrasen, welche die Diöcese so lange hörte, ist das llebel nur ärger geworden, wie es jetzt zu Tage liegt."

## 2. Beginn der Bifchöflichen Thätigkeit (25. Juli 1850 bis 1. Mai 1851).

Das Bisthum Mainz, dereinst die Primatialfirche des hl. Bonifatius. von da an durch mehr als ein Jahrtausend ein Centrum der firchlichen wie der politischen Geschichte Deutschlands, war seit 1821 zum "Landesbisthum" bes Großherzogthums Heffen-Darmftadt geworden. Aus der großen Ländervertheilung des Deputationshauptschlusses 1803 und dann des Wiener Congresses 1816 war dieser vormals ausschließlich protestantische Staat mit einer ziemlich reichen Mitgift an fatholischen Landestheilen hervorgegangen. Theile von Kur-Maing und Kur-Pfalz, Stücke des alten Bisthums Worms und der Abtei Seligenftadt, fatholische Gebiete einer Reihe von chebem Reichsunmittelbaren, fei es Fürsten, sei es Rittern, fanden sich vereint mit dem alten Darmftädter Territorium, mit der Obergrafschaft Ratenelnbogen und einem großen Theil von Oberheffen. Das gange Großherzogthum, räumlich in zwei getrennte haupttheile und elf Exclaven zerfallend, theilte fich in drei Provingen : Rheinheffen mit Maing, Worms, Oppenheim, Mach, Bingen; die Proving Startenburg mit Darmftadt; und Dberheffen mit der Universitätsstadt Giegen. Das gange Terris torium des Landes, etwa 140 m, zählte etwas weniger als eine Million Einwohner.

Die Katholifen, über alle brei Provinzen vertheilt, machten etwa ein Biertel der Gesamtzahl aus, gegenüber 600,000 Protestanten, etwa 220,000 Seelen, sür welche in 16 Defanaten etwa 150 Pfarreien versehen wurden. Diese katholische Bevölkerung bildete nicht eine compacte Masse 1). Mainz selbst war nur von einem kleinen Kranze katholischer Orte umgeben. Längs des Rheines zog sich ein schmaler Strich alt-Mainzer katholischen Landes dis Bingen; das übrige Kheinhessen war ehemaliges Pfälzer Land mit gemischter, überwiegend protestantischer, vielsach recht intoleranter Bevölkerung. In Oberhessen sich nur vereinzelt katholische Orte als kleine Enclaven in einem ganz protestantischen Lande eingeschlossen. In der Provinz Starkenburg zogen sich längs der Bergstraße und am Rhein und Main katholische Städtchen und Dörfer hin. Fast überall war es der Bureautratie möglich gewesen, die katholischen Orte mit protestantischen zu einem Wahlkreise

<sup>1).</sup> Ratholif 1863 I, 562.

2. Beginn der Bifchöflichen Thatigkeit (25. Juli 1850 bis 1. Mai 1851).

zu verbinden, so daß in Bezug auf die öffentliche Bertretung die Katholifen fast überall sich in der dentbar ungünftigsten Lage befanden.

Dazu kam, daß ein großer Theil der Pfarrfirchen der Diöcese Simultankirchen waren, was um so mehr eine Quelle von Schwierigkeiten bildete, da das protestantische Ober-Consistorium strittige Fragen nicht nach dem hergebrachten Besitz und durch Richterspruch, sondern nach willkürlichen "Billigkeitskrückslichten" von der Verwaltungsbehörde allein entschieden wissen wollte 1).

In den größeren Städten wie Darmftadt und Worms bildeten die Katholifen ohnehin nur eine recht bescheidene Minderheit <sup>2</sup>); in Gießen war erst 1838 der Grundstein zu einer fatholischen Kirche gesegt worden <sup>3</sup>). In Mainz hatte die letzte Bolfszählung, abgesehen vom Militär, 35 140 Cinwohner ergeben. Im Jahre 1862 zählte man 40 000, darunter ein Uchtel Protestanten. Die protestantische Gemeinde war in beständigem Wachsthum. Ein fompetenter Beodachter schreibt darüber 1863 <sup>4</sup>):

"MS Mainz der hessischen Regierung zusiel, erfreute sich natürlich die protestantische Gemeinde vieler landesherrlicher Gnaden und Vortheile. Die Einwanderungen auß der falvinischen Pfalz mehrten ihre Zahl von Jahr zu Jahr, und die preußische Garnison gab ihr ein gewisses politisches Relief. Sie wuchs daher rasch heran, so daß Sie nun 5000 Seelen zählt und mit einem Superintendenten und zwei Pfarrern versehen ist, wozu noch als weitere Kraft der Garnisonsprediger sich gesellt."

Auch die Juden waren zahlreich und die seit 1847 aufgefommene Gemeinde der Deutschfatholiten brüftete sich, einschließlich der Mitglieder aus dem nahen Castel und den umliegenden Dörfern, mit einer Kopfzahl von  $1000^{5}$ ).

<sup>2)</sup> Nach einer amtlichen Zusammenstellung bes Jahres 1868 ftand bas Zahlen- verhältniß also:

| 1868:     | Katholiken | Protestanten | Juden | Deutschfatholiken |
|-----------|------------|--------------|-------|-------------------|
| Mainz     | 30,236     | 9,029        | 2,729 | 688               |
| Mizen     | 1,527      | 3,414        | 288   | 41                |
| Darmstadt | 4,116      | 28,365       | 748   | -                 |
| Friedberg | 488        | 3,666        | 414   | *****             |
| Gießen    | 622        | 8,511        | 341   |                   |
| Offenbach | 4,962      | 12,489       | 1,139 | 784               |
| Worms     | 3,607      | 7,301        | 873   | 177               |

<sup>3)</sup> Brud, Die oberrheinische Rirchenproving 143.

<sup>1)</sup> hirtenbrief vom 14. Febr. 1862 G. 13 f.

<sup>4)</sup> Maing im Jahre 1863, S. 79.

<sup>. 5)</sup> F. Rampe, Weschichte der religiofen Bewegung der neueren Beit, II, 72.

Von der bürgerlichen Lage dieser Katholiken entrollt der Bischof nach zwölfjähriger Thätigkeit in der Diöcese, im Frühjahr 1861, kein vortheilshaftes Bild 1):

"Nirgends ift die Gefahr der Unterdrückung der Minoritäten im Lande größer wie hier (in Heffen). Richt nur, daß wir Natholiten blos den dritten Theil der Bewohner des Landes bilden, fo ift unfere Lage derart, daß auch dieses Drittel fast noch verschwindet. Ein großer Theil der Ratholifen des Großherzogthums lebt nämlich, namentlich in der Bfalz, unter einer zahlreichen protestantischen Bevölferung, wo sie ein Dritttheil und noch weniger der Bevölferung bilben. Gie fonnen daber ihre besonderen religiöfen Intereffen bei allen öffentlichen Aften, bei denen es sich um die Majorität handelt, nicht geltend machen. Da fie fcon in den Gemeinden eine kleine Minderzahl ausmachen, fo find fie meiftens felbst von den Gemeinde-Borftanden und damit von jedem Einfluß auf die Gemeinde-Ungelegenheiten ausgeschloffen. Das ift natürlich noch mehr der Jall bei den Wahlen jum Landtag. Bon einer fatholischen Bertretung im Berhaltniß zur Bevölkerung fann da feine Rede fein. Bon den 50 Deputirten find etwa nur 8 Seatholifen! Wir muffen ichon Gott danken. wenn wir eine ober die andere Stimme haben, die im Stande ift, gegen die Vorurtheile und Angriffe die Kirche zu vertreten."

Bereits im folgenden Jahre fommt der Bischof darauf zurück 2):

"Die Leitung aller obersten Centralbehörden für alle Zweige des Staatsbienstes liegt ausschließlich in den Händen von Protestanten. In der Gesammtzahl aller Beamten, wie sie das Hof- und Staatshandbuch aufzählt, bildet die Zahl der Katholifen eine unwerhältnißmäßige Minderheit. In dem ganzen Finanzwesen sind fast keine Katholisen angestellt. Unter den 26 Kreisräthen besinden sich vier katholische Kreisräthe. Die Direktion der höheren Behörden, welche das gesammte Schulwesen leiten, ruht in Händen von Protestanten. Die oberste Behörde sit dasselbe ist das Ministerium des Innern mit dem protestantischen Minister an der Spige. Ich bezweisele, daß auch nur ein katholischer Reserent in demselben die katholischen Schulangelegenheiten bearbeitet. Unter dem Gr. Ministerium leitet das Schulwesen die Ober-Studien Direktion, die wieder einen protestantischen Direktor hat. Unter ihr stehen die BezirksSchulkommissionen mit den Gr. Kreisräthen an ihrer Spige, die gleichsalls in ganz überwiegender Zahl Protestanten sind.

Aber selbst in der Gemeindeverwaltung sind die Katholisen nicht nach ihrer Jahl vertreten. Fast der dritte Theil der Katholisen lebt in Gemeinden, wo immer nur ein kleiner und armer Theil der Bewohner der katholischen Bevölkerung angehört. In diesen Gemeinden haben die Katholisen in Gemeinder angelegenheiten für ihre besondere Interessen kann noch hie und da eine Stimme im Gemeinderath. Da, abgesehen von so vielen anderen Angelegenheiten, der Consens zur Heirahl und die Inlassung zum Gemeinde Bürgerrecht wesenklich in den Händen des Gemeinderathes liegt, so erhellt hierans, wie unzühnstig die Lage der Katholisen ist. Dasselbe Berhältniß wiederholt sich nun

<sup>1)</sup> Soll die Kirche allein rechtlos sein? Ein Mahn= und hirtenwort von W. E. Freih, v. Ketteler, Mainz 1861 S. 20 f.

<sup>2)</sup> Faften- und hirtenbrief vom 14. Febr. 1862, vgl. Kirchliches Amtsblatt IV S. 9.

bei den Landtagswahlen, und es ist wohl kein Land in ganz Deutschland, dessen katholische Bevölkerung sich in dieser Hinsicht in einem so ungünstigen Berhältnis befände.

"Dazu konnnt dann noch die Stellung, welche die Stadt Mainz in der Diöcese einnimmt. Sie ist die einzige größere katholische Stad des Landes und könnte daher ein wohlberechtigtes Gewicht für die katholische Sache einlegen. Statt dessen und aber durch eine Verbindung von Greignissen in der Liegen. Statt dessen und treuer großen Anzahl braver und treuer Katholiken, vorherrschend in den Händen von entschiedenen Gegnern des katholischen Glaubens und der katholischen Glaubens und der katholischen Kirche, so daß das Gewicht dieser Stadt zum größern Theile in die Wagschase der Gegner der Kirche fällt.

"... Die ganze Macht der Staatsgewalt liegt (also) ganz vorwiegend im Großherzogthum, von der höchsten Spige bis in die Gemeindeverwaltung herab, in den Händen von Protestanten, ein Verhältniß, das zum Nachtheil der Katholisen noch dadurch vermehrt wird, daß unter den verhältnißmäßig wenigen tatholischen Beamten sich so manche besinden, die jeden inneren Zusammenhang mit der Kirche verloren haben und dann durch ihr Beispiel und ihr Wirsen der Kirche tiesere Wunden schlagen, als ihre offenen Feinde."

Auch die inner-religiösen Zustände, welche der neue Bischof in dem kleinen "Landesdisthum" vorsand, waren daher keine trostreichen. Zu der Bischofsstadt selbst, in welcher schon gegen die Neige des vorigen Jahrhunderts der Illuminatismus seine Wählarbeit gethan, hatte die Revolution und Franzosenherrschaft surchtdare Berherung augerichtet. Die Bevölkerung des alten kursürstlichen Mainz war auf die Hälfte herabgemindert. Well und Elerus, Beamte und Gelehrte waren ausgewandert; 700 der besten Bürger hatten lieber auf die Heinath verzichtet, als den französischen Constitutionseid zu schwören. Der größere Theil der Ausgewanderten war nicht mehr zurückgesehrt. Dagegen zogen zahlreiche neue Elemente zu, aus Frankreich wie aus Deutschland; sie waren vielsach von höchst zweideutigem Werthe. Das ganze linksrheinische Heisen gehörte die zur Entscheidung der Freiheitskriege zur französischen Republik dezw. dem französischen Kaiserstaat. Auch hier hatten Revolution und Despotismus ihre fluch würdigen Spuren zurückgelassen. Wit der Bestigergreifung durch Hessen

<sup>1) &</sup>quot;Die Stadt Mainz ist in Folge der modernen Industrie und ihrer Lage von einer gewaltigen protestantischen Einwanderung überstuthet; sehr zahlreich und geldmächtig sind auch die meistens dem modernsten Fortschritt ergebenen Juden. Stärker noch als der materielle Druck läßt sich in Mainz, namentlich seit dem leichten Eisenbahwertehr und dem auf Bermischung und Verstachung alles katholischen Characters augestegten beständigen Fremdenzusammenzituß durch Gutenbergs., Schiller-, Wesange, Carnevalste. Feste der geistige Einsluß der rings umher liegenden Städte Frankfurt, Darmstach, Seidetberg, Mannheim, Wiesbaden und selbst kleinerer Städte wie Worms und Alzen empfinden, wo überalt der Protestantismus und noch nehr seichte Aufstärung berrscht. So steht das alte Mainz mit den leberresten der alten Erzdiseese, von der einst die Christianistrung Deutschlands ausgegangen, mitten in einem vorherrschend rationalistischen, dabei mitunter recht verbissenen Protessantismus." Katholit 1863 I, 563.

Darmstadt trat an Stelle des Militär-Despotismus das Staatsfirchenthum nach Josephinischem Zuschnitt, nur noch kleinlicher gemacht durch die Kleinsheit der gesammten Staatsverhältnisse.

Der große Kirchenfürst, unter bessen unermäblicher Hirtensorge die Kirche von Mainz begonnen hatte, sich langsam wieder aus den Trümmern zu erheben, Ludwig Colmar, war 15. Dezember 1818 gestorben. Erst drei Jahre später wurde das neue Bisthum geschaffen; aber es dauerte auch dann noch volle 9 Jahre, die demselben ein Oberhirte bestellt war. Dieser erste Oberhirte des heisischen Landesdisthums, Joseph Vitus Burg, war ein sehr kluger, diplomatisch wie organisatorisch sähiger Mann gewesen, aber des sirchlichen Geistes. Er sührte die Verwaltung kaum vier Jahre; sein altersschwacher Nachsolger starb bereits zwei Monate nach der Wahl. Ihm solgte ein Jahr später auf dem Vischossstuhle Petrus Leopold Kaiser, ein aufrichtig frommer, wohlmeinender, milder und leutseliger Mann. Aber dem guten Willen entsprach weder die Kraft des Charafters noch die Klarheit der Ersenntnis.

Das Verhältniß, das unter ihm zwischen der katholischen Geistlichkeit und dem protestantischen Bekenntniß obwaltete, schildert wohl mit lleberstreibung, eine katholikenseindliche Stimme im Januar 1868 in einem offenen Schreiben an Bischof Ketteler 1):

"Alls Ihr Borganger, der edle Raifer, den bischöflichen Stuhl zu Mainz inne hatte, herrschte bei uns confessioneller Friede. Es war Friede zwischen der Geistlichkeit beider Religionsparteien. Man sah die katholischen und protestantischen Amtsbrüder mit einander umgehen, arbeiten und wirfen in den Gemeinden. Es fam felbst vor, daß sie fich bei Taufen und Beerdigungen einander aushalfen. Gar manche unter ihnen waren vertraute Freunde. Allerdings nannte damals auch der fatholische Bischof den protestantischen Pralaten "seinen Freund". Und wenn Bischof Raiser in confessionell gemischten Landftrichen der Gemeinden erschien, etwa um dort zu firmen, so lud er nicht selten auch evangelische Beistliche zu feiner Tafel; diese wiederum besuchten seine Bottesdienste und viele von ihnen rechneten es fich zur Chre, ihm ihre Aufwartung zu machen und ihre Achtung zu bezeigen. Alls Pfarrer schon stand er mit protestantischen Beiftlichen in freundlichem Berhältniffe und vergaß deffen nicht auf dem Stuhle zu Maing . . . Niemals hörte man, daß ein fatholischer Briefter einem gemischten Brautpaare die Dimissorialien, oder dem fatholischen Theile einer gemischten Che die Absolution verweigerte, weil die Forderung fatholischer Rindererziehung nicht erfüllt wurde. Die Confessionsgemeinden lebten in Ruhe nebeneinander, gingen an vielen Orten im Frieden in dasselbe Botteshaus, hatten benfelben Lehrer, Diefelbe Schule, Diefelben Schulbucher . . . Gerieth aber ein intoleranter fatholischer Pfarrer einmal auf zelotische Abwege,

<sup>1)</sup> Tffener Brief an den Herrn Bifchof von Mains, Wilhelm Emmanuel, Frhen. v. Ketteler (Separat-Abdruck aus den "Evangelischen Blättern") Kaffel 1868 S. 19 f. Byl. die übereinstimmenden Schilderungen in der "Evangel.-Lutherischen Kirchenzeituna" 1876 Rr. 35 S. 835.

2. Beginn der Bifchöflichen Thatigfeit (25. Juli 1850 bis 1. Mai 1851).

fo that gewöhnlich die katholische Gemeinde alles, um die Härte ihres Geistlichen vergeffen zu machen."

Dieser Berschwommenheit in Bezug auf das Bewußtsein und das Bekenntniß des katholischen Glaubens entsprach die Schlassheit der Kirchenzucht, und die üblen Folgen konnten nicht ausbleiben.

Dies alles war um so schlimmer, da es in böse Zeiten siel. Während von oben die Zügel des Staatstirchenthums aufs straffste angezogen wurden, regte sich seit 1830 von unten die Revolution. Im Jahre 1845 brach das Rongethum mit all seinen Orgien in die Diöcese herein. Offenbach, Worms, Darmstadt u. s. w. sahen deutschaftsholische Gemeinden entstehen. Dazu kamen durch Ansteckung aus den Nachbarländern neuerungssüchtige Tendenzen, auch unter einem Theil des treugebliebenen katholischen Klerus. Beseitigung des Coelibats, Wiedereinsührung der demokratisch umgestalteten Diöcesanspnode standen in Rede. Das Jahr 1848 brachte vollends noch den Radicalismus in die Höhe, und füllte die Geister mit Verwirrung, und mitten in die allgemeine Erregtheit waren die Streitigkeiten der Bischoss wahl, die Agitationen für den untirchlichen Candidaten und die Ausschlang gegen die römische Entscheidung gefommen. Den religiösen Zustand der Stadt beschreibt daher noch um die Mitte d. J. 1855 ein wohlunterrichteter Mainzer 1):

"Was nur über eine alte fatholische Stadt ergehen kann, um ihren Charafter zu rauben, ihre Gesinnung zu fälschen, ihre Sitten zu verwüsten, ihr geschichtliches Bewußtsein fast bis auf die letzten Erinnerungen an die große Vorzeit auszutilgen, das war über Main z ergangen. Seit jenen unglückseigen Zeiten, wo die letzten Chursürsten, einer tausendsährigen Mission abtrümig werdend, der schlechten Auftlärung zu fröhnen ansüngen, welche Verwüstung, welche verderbliche Zeitrichtung war über die Welt gegangen! Was schien noch übrig von dem alten Mainz als Steine und Namen? Was hat man hier nicht alles in den letzten sieden Jahren erlebt und mitgemacht, welche Schmach hatte die Religion und die Kirche, deren "auserwählte Tochter" Mainz genannt wurde und war, nicht zu erbulden gehabt? . . .

"Durch traurige Ereignisse der stüngsten Bergangenheit hat der Ruf von Mainz vielsach gelitten. Man hat auswärts nicht vergessen, daß in dieser alt katholischen Stadt, in der Metropole des hl. Bonisatius, sich nicht blos eine Rongeanische Gemeinde bilden, sondern sich auch länger als anderwärts erhalten und größen Standal verwischen konnte. Man hat nicht vergessen die Tolleheiten der Revolutionssahre, die in Mainz durchweg einen specifisch antikatholischen Charafter trugen. Die näher nit den Verhältnissen vertraut sind, wissen wohl, wie die Wunden der Vergangenheit noch lange nicht geheilt, welch größe itttliche Verwilderung in niederen, welche Umwissenheit, Vlassutheit und welches kreise von Natur seindseliger Weltgesst noch in höheren Arcisen vielsach herricht, welch' mächtige Kräfte und Etemente des Bösen noch sortwährend thätig und wie schwach und zurt noch die Keinne des Guten sind."

<sup>1)</sup> Ratholif 1855 I, 538 f.

Aber nicht nur in der Stadt Mainz, auch an anderen Orten der Diöcese hatte das resigiöse Leben schwer gesitten. Resigiöses Leben war jedoch noch immer da, mit allen Keimen für die Hoffnung einer besseren Zukunft. Aus Cosmars Schule, aus dem alten Mainzer Seminar, war dis zu dessen Schließung (1830) für die Diöcese eine große Zahl braver und tüchtiger Geistlicher hervorgegangen. Das Domsapitel zählte wenigstens einen hervorragenden und einflußreichen Mann von reinster, sirchlicher Gessinnung, den Domherrn Adam Franz Lennig. Er galt als das geistige Haupt aller Kirchlichgesinnten innerhalb der Diöcese. Der Mainzer Vinsseueren, mit seiner großartigen Wirfung für ganz Deutschland, die erste Mainzer Katholiken-Versammlung waren sein Werf. Der Piusseverein in Mainz wurde zu einer Duelle der segensreichsten Schöpfungen für die Diöcese. Vincenz-Verein, Etisabethen-Verein und darmherzige Schwestern waren durch diesen Verein für die Diöcese gewonnen, bevor noch Vischos Ketteler den Hirtenstade ergriff.

So fand dieser ein wirres Chaos vor von Gut und Bös. Noch war nicht gesichert, welches von beiden siegen würde. Es galt, mit starker Hand die Fluthen zu scheiden von der sesten Erde, die Finsterniß vom Licht.

"Berusen um als guter Hirte zu wirken", wie er am Tage der Bischofsweihe feierlich erklärt hatte, wollte Ketteler seine Thätigkeit damit beginnen, seine Heerde kennen zu lernen. Um 11. August predigte er in Gonsenheim zur Einweihung des neuen Kirchhofs, am 15. August betrat er zur Festpredigt wieder die Domkanzel von Mainz; am 18. August sprach er auf dem Rochusberg bei Bingen zu dem gläubigen Bolke.

Ueber einen anderen seiner ersten Besuche erzählt ein damals schon im Amte stehender lutherischer Prediger 1): "Niemals hatte sich dis dahin ein Oberhirt im Landeszuchthaus Marienschloß sehen lassen, das nur sehr dürftige geistliche Pflege hatte. Vischof Ketteler besuchte es sehr bald und hielt den katholischen wie protestantischen Strässlingen (die immer zusammen die abwechselnden Konsessionsgottesdienste besuchen mußten) eine Predigt, welche die Herzen aufs tiefste erschütterte. "Keine Sünde so groß, daß sie nicht vergeben werden könnte, keine so slein, daß sie nicht vergeben (gesühnt) werden müßte": daß dies, sein Thema, dalb dis in die abgelegensten protestantischen Pfarrhäuser bekannt wurde, beweist, mit welcher Ausmerksamseit man das Thun des Mannes versolgte."

Mit Ende des Monats trat Ketteler eine Rundreise durch einen Theil ber Diöcese an, zur Firmung und Visitation.

Um 1. September war er in Offenbach, 3. September in Seligenftabt, 8. September in Alzeh, 15. September in Worms; am 29. September

<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung" 1876 Nr. 35 S. 837.

vollzog er auch zu Lörzweiser die Einweihung eines neuen Friedhofs. Ueberalt hatten wahrhaft großartige Empfangsseierlichkeiten den neuen Oberhirten begrüßt, und hatte er die Zeichen begeistertster Anhänglichkeit erhalten. Das bloße Erscheinen des Bischofs, der Eindruck, den seine Persönlichkeit hervorrief, das Wort, das er Tag für Tag an die Gemeinden richtete, schienen ein neues firchliches Leben mächtig anzuregen.

Zur Mitte Oftobers nußte er wieder zu Hause sein, denn eine seiner ersten Thaten als Bischof war, auf den 14. Oftober Exercitien für die Priester seiner Diöcese auszuschreiben — "seit sehr langer Zeit wieder zum ersten Male" 1). Pfarrer Dr. Westhoff aus der Diöcese Münster hielt dieselben ab; etwa die Hälfte der Diöcesangeistlichkeit betheiligte sich, an ihrer Spitze der Bischof.

Am Allerheiligentage stand Ketteser wieder auf der Kanzel des Domes; einen Monat später 1. Dezember eröffnete er die Feier des von Bins IX. aussgeschriedenen Jubiläums. Bährend desselben waren in allen Pfarrfirchen außerordentliche Predigten und Andachten augeordnet. Mit P. Klinsowsström S. J. predigte im Dom abwechselnd der Bischof, letzterer zweimal in zeder Woche. Die Predigten fanden starken Zulauf. Am 30. Dezember war die große Schlußseier; der Lischof kehrte zu derzelben von Bingen zurück, wo er am 28. und 29. Dezember den Gläubigen das Wort Gottes verfündet, und sehr ernste Wahrheiten eingeschärft hatte.

Um 6. August 1850 hatte sich die Gemeinde Heidesheim, eben im Begriff, wegen einer strittigen Bürgermeisterwahl die Hise der Regierung anzurusen, auch um Rath und Unterstützung an ihren neuen Bischof gewendet. Die in der Mehrzahl noch wohlgesinnte Gemeinde wurde von einer fleinen aber rührigen radicalen Partei terrorisitt, welche durchaus einen der Ihrigen als Bürgermeister an die Spitze bringen wollte. "Die Gefahr besteht zunächst darin," klagen die Bittsteller, "daß keiner dieser Candidaten . . . die Bürgsichaft bietet, der immer weitergehenden Demoralisation in der Gemeinde Einhalt zu thun, vielmehr von ihnen zu erwarten steht, daß sie ihrem System getren, derselben im Gegentheil Vorschub leisten und damit die ganze Gemeinde zu Grunde gerichtet wirb."

Der Bischof autwortete damit, daß er für die Gemeinde eine Boltsmission anordnete und dazu Zesuitenpatres kommen ließ. Es war die erste in der Mainzer Diöcese im 19. Fahrhundert. Dieselbe brachte die herrlichsten Wirtungen hervor, die Feindschaften wurden friedlich beigelegt, alle Gemeindemitglieder erschienen am Tische des Herre?). Auch aus den umliegenden Ortschaften waren die Bolksscharen herbeigeströmt.

Dem Wert der Missionen war damit der Weg geöffnet. Bingen

<sup>1)</sup> Ratholik 1850 II, 237.

<sup>2)</sup> Ratholit 1850 II, 525.

ichloß sich iofort an; im Januar 1851 tonnte der Bischof in Gabsheim in der rheinhessischen Pfalz persönlich die Mission eröffnen; im Februar verweilte er mehrere Tage in Pfaffenschwabenheim, wo trot der großen . Neberzahl der protestantischen Bevölkerung und in einer Simultankirche die Mission ohne Störung ihren erhebenden Verlauf nahm 1). Bereits war auch in andern Gemeinden der Bunsch entstanden, ähnlicher Segnungen sich theilhaft zu machen.

Im Januar 1851 wurde der "Berein ber H. Kindheit" in ber Dioceje eingeführt; ber Bischof selbst predigte gur Eröffnung. Um 2. Rebruar folgte die feierliche Errichtung und Verfündigung der Berz-Mariä-Bruderichaft. Wie seinen frühern Gemeinden Beckum und Sousten, wollte Retteler die Segnungen derselben jetzt auch seiner Diöcese zuwenden. In den gleichen Juli-Tagen des Jahres 1843, in welchen Ketteler von Windischmann in München in diese Bruderschaft aufgenommen wurde, hatte fern von dort der ihm damals noch unbefannte Pfarrer Lennig von Seligenftadt sich die Aufnahme verschafft. Durch die äußern Berhältniffe guruckgehalten, die Bruderschaft in seiner Gemeinde einzuführen, hatte er sich damit begnügt, Mitglieder für dieselbe zu werben, und einen Theil seiner Pfarrangehörigen in Paris für die Bruderichaft einschreiben zu laffen 2). Lennig war inzwischen in der Diöcese zu immer höherem Anschen und Einfluß gelangt, und war ohne Zweifel die weitaus fähigste und angesehenste Berfonlichfeit des Domfapitels. Zugleich aber war er ein wahrer Geiftesmann. und Retteler ernannte ihn jofort bei der Errichtung der Erzbruderschaft zu beren Bräfidenten 3).

In Mainz selbst zeigte sich zur Bruderschaft fortwährend ein großer Zudrang. Hänsig hielt, namentlich in den ersten Jahren, der Bischof persöulich die Bruderschaftspredigten an den Somntag-Abenden; sonst übernahm dieselben meistens Lennig. Letzterer hatte sich auch die Aufgabe gestellt, die Bruderschaft über die Diöcese zu verbreiten.

"Meine bisherigen Reisen," schrieb er 9. Januar 1852, "sind saft aussichtiestlich im Interesse der derz Mariä Bruderschaft gewesen, welche nun beinahe in der Hälfte aller Pfarreien des Visthums eingeführt ist, und da ich Präses und Vicedirigent für die Diöcese din, so wurde ich häusig ersucht, die Einführung selbst vorzumehmen, welchem Ersuchen ich oft um so lieber entsprach, da der Herr Bischof selber es wünsichte, daß an schwierigen Puntten die Ersöffnung durch mich geschehe."

Auch der Bischof selbst that das Seine. Am 22. Dezember 1851 predigte er in Gau-Algesheim, 29. Dezember in Kastel zur Einführung der

<sup>1)</sup> Ratholik 1851 I. 141.

<sup>2)</sup> Ketteler war am 4. Juli, Lennig 7. Juli 1843 aufgenommen. Bgl. Brud, A. F. Lennig S. 69.

<sup>3)</sup> A. a. D. 158.

Bruderschaft. Auf der Diöcesan-Conferenz 1856 konnte er feststellen, daß innerhalb 5 Jahren die Bruderschaft in 101 Pfarreien eingeführt worden sei. Er knüpste daran die Ermahnung, daß die übrigen Pfarreien folgen möchten.

Im Mai 1851 wurde die in Mainz noch aus früherer Zeit bestehende Junggesellen-Sodalität neu organisirt. Der Vischof hielt in der Seminarstriche die Eröffnungspredigt. Auch andere Sodalitäten erstanden zu neuem frischeren Leben. Das von einem Sodalen herausgegebene Sodalitätsbuch war innerhalb weniger Monate in 1800 Exemplaren in der Diöcese versbreitet.). Aus den gleichen Tagen, vom 30. Mai 1851, datirt der Ersas des bischöff. Ordinariats, welcher die Einführung des Bonisatius-Vereins für das Visthum verfügte. Auch hier trat einer der Domsapitularen an die Spihe des Diöcesan-Comités?).

Im Beichtstuhl wie auf der Kanzel entfaltete unterdessen der Bischof persönlich eine unermüdliche Thätigkeit in und außerhalb der Stadt Mainz. Zur Einführung des neuen Pfarrers predigte er 27. Februar in Bretzen-heim; am 23. März sprach er in der Gymnasialkirche zur Feier der ersten hl. Communion der Cymnasiasken, 9. November predigte und spendete er die hl. Communion für die Realschüler in St. Emmeran. Auch die altzewohnte Wohlthätigkeit für die Armen hatte er alsbald wieder ausgenommen, während er sür sich auch setzt als Kirchenfürst die alte Strenge und Sinsachheit beibehielt. Und doch sollte ihm gleich aufangs die trübe Ersahrung nicht erspart bleiben, die er später in seinem Fastenhirtenbrief vom 14. Februar 1862 ausgesprochen hat:

"Michts liegt der schwachen, so vielfach von einem ganz übermüthigen Beltgeift eingeschüchterten fatholifchen Bevölkerung diefer Diöcefe ferner als Unduldsamfeit. Im Gegentheil, fie ift feit lange daran gewöhnt, fich schweigend vielfach mißhandeln zu laffen. Die Rirche ift feit 80 Jahren hier fo mit Unbilden überschüttet, daß selbst Ratholiten sich daran gewöhnt haben, sie gleich= fam als außer dem Recht ftehend zu betrachten. Manche von ihnen haben für Beleidigungen ihres Glaubens und ihrer Priefter jede Empfindung verloren. Ein Beispiel habe ich hier in Mainz felbst vor Augen, wo ich jest feit 12 Jahren als Bifchof wirte, mein Gintommen, wie es meine Pflicht ift, mit den Armen theile. meinem hirtenamt obliege, und wo bennoch in allen öffentlichen Vokalen Blätter ohne Ginsprache geduldet werden, die nich selbst, die Priester, alle geiftliche Inftitute, Riche und chriftlichen Glauben beschimpfen und läftern, während ein ähnliches Berfahren gegen irgend ein anderes Inftitut die allgemeinste Indignation erregen würde. Wer als Priefter hierher berufen ift, muß auf jeden Cout einer öffentlichen Meinung für seine Berfon und sein Wirfen verzichten. Go weit geht die humanität nicht, das Christenthum und die Diener des Chriftenthums zu schützen."

<sup>1)</sup> hift. polit. Bl. XXXII. 844.

<sup>2)</sup> Ratholit 1851 I, 476.

Alls der Bischof am 18. Februar 1851 eben aus der St. Christophsfirche auf die Straße trat, wurde er von zwei Vorübergebenden - einem Juden und einem Schneidergesellen — beschimpft und angespicen. Rasch verbreitete fich bas Gerücht von biefem Borfall. Bereits folgenden Tags fragte Die Staatsanwaltschaft beim Ordinariate an, ob der Bischof muniche, daß ein Strafantrag gestellt werbe. Auf Beijung des Bischofs antwortete das Ordinariat dankend aber ablehnend, fonnte jedoch hierbei die Rlage nicht unterbrücken, daß "ähnliche Ausbrüche ber gemeinsten Freeligiosität leider fo wenig felten" feien. Benige Tage fpater follte biefe Rlage neue Be= ftätigung erhalten. Der Regens des Seminars, Dr. Nickel, wurde 10. März, während er in der Kirche am Altar fungirte, von einem fanatischen Briefterhaffer meuchlings angefallen und mit einem Doldmeffer verwundet. Noch an demfelben Tage wählte das Domfapitel den Bermundeten für bie erledigte Domherrnftelle 1); am 24. März fand unter großer Betheiligung ber Bevölkerung die Reconciliation der Seminarfirche ftatt. Der Bijchof felbst, der schon am Borabend von der Rangel des Domes über die Bebentung biefer Feier gesprochen hatte, nahm bieselbe vor.

Den Jusulten auf der Straße folgten bald die Angriffe in der Kammer. In den ersten Tagen des April richtete der Abgeordnete für Mainz, Hillebrand aus Gießen, eine Interpellation an das Staatsministerium, welche die seit 1844 wiederholt betriebene Einführung der Commusnalschulen für die Stadt Mainz verlangte. Als Grund führte er an: "Das dringende Bedürsniß, das sich im Augenblicke um so entschiedener geltend macht, als durch notorische ultramontane Einwirfungen der Geistslichkeit auf die Kinder, wie z. B. namentlich durch den "Berein der hl. Kindheir" der Aberglauben in den Schulen leicht gefördert werden könnte und sonstige Unzuträglichkeiten entstünden."

Bald trat ein neuer Umstand hinzu, welcher auch die firchenfeindliche Presse wider den Bischof ins Feld rief. Am Feste des hl. Bischofs Willigis, 23. Februar 1851, hatte Ketteler seinen ersten Fasten-Hirtenbrief erlassen. Derselde handelte, nach einem furzen Rückblief auf das verslossene erste Jahr bischöflicher Berwaltung, eingehend von der deutschaftatholischen Sette. Er sührte den Nachweis, daß dieselbe "nicht blos in dem einen oder andern Puntte" von der katholischen Lehre abweiche, sondern "der vollendete Absall von dem gesammten Lehrgebände der katholischen Kirche, der vollendete Absall von dem wirklichen und wahren Christenthume, ja das entschiedene Untidnistenthum" sei, der "Inbegriff aller Frelehren, welche die Kirche jemals, im hl. Geist versammelt, verworsen" habe.

Dieses Hirtenschreiben erregte großes Aufschen; schon in den nächsten Wochen war ber fünfte Abdruck vergriffen. Die Deutschlatholiken aber

<sup>1)</sup> Ratholif 1851 I, 235.

wandten sich mit einer Beschwerdeschrift an die Kammer 1). Am 5. April wurde diese Beschwerde verhandelt und durch Stimmenmehrheit dem Ministerium zur Berücksichtigung überwiesen. Nicht nur Radicale und Liberale, auch conservative Protestanten hatten gegen die Mahnworte des Bischoss ihre Stimme abgegeben 2).

Das Haupt ber Mainzer Deutschkatholiten, Raufmann Scholz, erwiderte den Bischöflichen Hirtenbrief durch ein hochtrabendes "Bastoralschreiben", allein ein Mitglied des Mainzer Clerus gab ihm in einer kleinen Broschüre die gebührende Antwort, ebenso prompt, wie durchschlagend. Einige angeblich deutschfatholische Gemeinden Rheinhessens suchten nun mit einer appellatio tamquam ab abusu bei der Staatsbehörde gegen den Bischof klagbar zu werden. Die Rlage wurde jedoch als unstatthaft vom Großherzoglichen Staatsrathe verworfen3). Daher übernahm nunmehr die Preffe Die weitere Verfolgung der Sache. Die "Mainzer Abendpost" vom 24. Mai wiederholte drohend den Hinweis auf Art. 42 der Heffischen Verfaffung: "Die Beschwerden über Migbrauch der firchlichen Gewalt fönnen jederzeit bei der Regierung angebracht werden." Noch drohender fügte das Blatt seine neueste Entdeckung hinzu. Die Landesherrliche Berordnung vom 30. Januar 1830 verlangte, daß der jum Bischof zu erwählende Geiftliche nicht nur Deutscher von Geburt, sondern auch Staatsbürger eines der Staaten fei, welche zur Dibeefe fich vereinigt haben. Aber Retteler war nicht heffischer Staatsbürger.

Dies alles waren jedoch um Voripiele. Um 1. Mai 1851 erfolgte eine That des neuen Bischofs, welche seiner Verwaltung stets zum größten Verdienst gereichen wird, die ihm aber der firchenseindliche Pseudo-Liberalismus niemals vergeben hat.

Als Bischof Blum von Limburg 14. Juni 1850 in Ketteler drang, möglichst bald nach Mainz zu kommen, fügte er bei, daß "verschiedene wichstige Momente" dessen "baldigen Eintritt in den neuen Wirkungskreis im höchsten Grade erwünsicht machten". Unter diesen Momenten nannte er an erster Stelle "die Wiederbesetzung des Lehrstuhls der Dogmatik an der Unisversität Gießen resp. die Erledigung der Frage, ob überhaupt die theologische Facultät daselbst erhalten, oder aber in anderer Beise für die Herandikung der Eteriker Fürsorge getrossen werden solle".

Ueber 1000 Jahre hatte das alte Mainz eine bischöfliche Schule für Heranbildung seines Clerus beseffen. Kaum waren im Anfang des XIX. Jahrhunderts die Fluthen der Revolution etwas gewichen, als Bischof Colmar sein berühmtes Seminar nen ins Leben rief, aus dem viele vor-

<sup>1)</sup> Ratholit 1851 I, 287.

<sup>2)</sup> A. a. D. I, 336.

<sup>3)</sup> A. a. D. I, 430.

trefssiche Priester und drei geseierte Kirchenfürsten hervorgegangen sind. Aber schon 1820 vereindarten die Vertreter der zur oberrheinischen Kirchenprovinz gehörigen Staaten auf der Conserenz zu Franksurt a. M., daß künstig die Candidaten des katholischzeistlichen Standes nur mehr an solchen Facultäten oder theologischen Lehranstalten ihre wissenschaftliche Aussbildung sollten holen dürsen, welche mit der "Landes-Universität", oder wenigsteus einer Universität innerhalb der Kirchenprovinz vereinigt wären. Dementsprechend ersolgte durch Großberzogl. Ministerial-Restript vom 16. Oktober 1829 die Aussbedung des disher zum Mainzer Seminar gehörigen Bischöflichen Ghmnasiums und unter dem 22. Juni 1830 die Stiftungs-urfunde der katholisch-theologischen Facultät an der Landesuniversität Gießen. Um 27. November 1830 wurde die neue Facultät eröffnet; an ihr sollten sortan die Priester-Candidaten der Diöcese gehalten sein, die theologische Ausbildung sich anzueignen.

Schon auf das Gerücht von einer berartigen Absicht der Regierung hin hatte das Mainzer Domkapitel 16. Februar 1830 dem neuen Bischof Joseph Bitus Burg ein Promemoria eingereicht, in welchem gegen die geplante Nenderung Einsprache erhoben und die aus derselben für die künftigen Theologen erwachsenden Gesahren und Nachtheile dargelegt wurden. In einer Eingade an die Regierung vom 28. Februar 1830 schloß sich anch der Bischof den ihm vorgetragenen Ansichten an, und führte die erhobenen Bedeuten des weitern aus. In ganz ähnlichem Sinne sprach sich während der nächsten Erledigung des bischöflichen Stuhles auch das Domeapitel unter Borsitz des Domeapitulars (später erwählten Bischofs) Humann in einer Eingade an das Ministerium vom 19. Oktober 1833 aus. Der solgende Bischof Kaiser mußte in einer Rede in der 1. Kammer 9. März 1839 bereits die üblen Folgen der trotzem vollzogenen Aenderung beklagen.

Von diesen Folgen waren die am meisten in die Angen springenden: Priestermangel für die Diöcese, und für die in Gießen gebildeten Priester eine Schuldenlast, an welcher sie viele Jahre zu tragen hatten. Das Studium an der Universität war erheblich theuerer, und das protestantische Gießen bot dem unbemittelten katholischen Theologen nicht die menschenfreundliche Hisp, welche die Katholisen von Mainz zu dieten gewohnt waren. Es siel dies schwer ins Gewicht, da der damalige Elerus der Diöcese sich zum großen Theil aus den mindervermögenden Familien des Mittelstandes refruttete. "Zur Ermittelung dieser Verhältnisse," erzählt Ketteler Ende 1850, "habe ich ein Schreiben an die Geistlichen erlassen und aus den eingegangenen Berichten ersehen, daß viele Geistliche Jahre lang sich abmühen müssen, die behus der Studien in Gießen contrahirten Schulden zu bezählen. Die meisten schulden an Collegiengesdern und sprivaten eine gleiche Summe."

Unter den Wirkungen solcher Verhältnisse hebt der Bischof an dritter Stelle hervor:

"Aus dieser Schuldenlaft entstehen dann von selbst auch nach der Unstellung die tranrigsten Folgen. Der Kaplan und der Pfarrer kann lange Jahre nur daran denken, Schulden zu bezahlen. Arme und Leidende muß er zurückweisen. Selbst den armen Eltern, die ihn früher mührevoll unterstützten, kann er nicht zu Hülfe eilen, und es bleibt ihm nur übrig, der bessert Bescholung wegen von Stelle zu Stelle zu eilen, um endlich die Schulden besahlen und dem Andringen der Gläubiger entgehen zu können."

Dazu kamen aber noch andere Bedenken höherer Art. Das kamerabsichaftliche Zusammenleben der jungen Priesterkandidaten mit der ausgelassenen academischen Jugend, die zudem größern Theils einer fremden Confession angehörte, bot sehr ernste Seiten. Sin urtheilssähiger Beobachter schilderte dieselben noch während diese Verhältnisse fortbestanden, 1843:

"Eine Folge war, daß die Theologiestudierenden, dem sirchlichen und klericalen Leben fremd, in den Strudel des durschiftsen Universitätsledens hinseingezogen wurden. Es war nicht unerhört, daß Theologen an vielen Sonnstagen die hl. Messe versäumten, nicht am Tisch des Herrn erschienen und überhanpt über die Kirchengedote sich wegsetzen, so daß sie sogar gleich andern Studenten sich an den Duellen betheiligten. Wenn erst nach Berlauf mehrerer Jahre durch eruste Beschle diesen ungeziemenden und blutigen Spielen gewehrt ward, so muß . . . der Grund hieden darin liegen, daß die beiden Ordinariate von Mainz und Limburg nicht gehörig von dem, was vorging, unterrichtet waren. Wenn aber so wichtige Dinge nicht zur Kenntniß des Bischofs kamen, wie wird es mit minder wichtigen der Fall gewesen sein ?"

Noch düsterer lauten die Schilberungen eines 1850 von Bischof v. Ketteler eingeforderten sachstundigen Gutachtens:

"Zene Theologen, die nach Gießen kannen mit dem rechten Gefühle des hohen Berufes, zu dem sie sich vordereiten follten, zogen sich, wie natürlich, von dem fogenannten "Studentenleben" zurück, kindierten fleißig, desuchten die Kirche, empfingen von Zeit zu Zeit die hl. Sakramente, wurden aber dadurch die Zielscheibe des Hohnes und Spottes der übrigen, wurden verachtet und gefoppt bei jeder Gelegenheit, und statt einer Annäherung (in Bezug auf die weltlichen Mitskudenten) bildete sich dadurch nothwendig und von vornherein eine Exbitterung, eine Abneigung. Dieses war nun freilich, und ich fage, leider! bei den wenigsten der Fall. Die übrigen, die Mehrzahl, ließen sich in das wisste Studentenleben, in die Kneipereien ze. fortreißen. Welche Vorbereitung sitr den geistlichen Stand! . . . ."

Auch die wiffenschaftliche Ausbildung, welche die Facultät zu vermitteln im Stande war, bewährte sich schlecht. Bis 1843 war nicht ein Candidat aus ihr hervorgegangen, der selbst wieder fähig gewesen wäre, einen Lehrstuhl einzunehmen. Ueberdies bot die theologische Doktrin schlechte Sicherheit.

Die neuerrichtete Facultät war von Anfang mit Männern befett worben,

beren Richtung eine echt firchliche nicht genannt werden fonnte. Wenn auch vorübergehend einzelne theologische Lehrer dieser Facultät angehörten, welche sich später in anderer Umgebung einen ehrenvollen Namen errungen haben, so ließen es doch Stellenwechsel, Todesfälle und persönliche Schwierigsteiten zu einer recht gedeihlichen Entwicklung der Facultät, als einer katho liichen Lehranstalt zur Heranbildung tüchtiger Seelsorger, nicht kommen. Das volle Vertrauen der Diöcesangeistlichkeit konnte sie sich nie gewinnen, und was etwa von bessern Juhunstshoffnungen vorhanden war, wurde durch die ungerechtsertigte Absetzung des treu firchlich gesinnten und tüchtigen Dr. Riffel, 19. November 1841, wieder vernichtet. Dabei war der Sinfluß, welcher dem Bischof auf Besetzung der Lehrstühle gelassen war, ein unzureichender: eine wirksame Beaufsichtigung der Studierenden war für ihn so gut wie unmöglich. Den wichtigsten Gesichtspunkt, der in Betracht kam, hat Ketteler selbst 1850 ausgesprochen:

"Bei der Ausbildung der Priester hat die Kirche von jeher der Wissenschaft nur die zweite Stelle angewiesen, die erste aber der Erziehung zu einem wahrhaft priesterlichen Leben, zu einem Leben der höchsten sittlichen Reinheit, zu einem Leben voll Selbstverlengnung, Entsagung und Aufopserung. Wenn je, so thut es jest Noth, nicht nur mit Worten göttlicher Weisseit, sondern mit Sitten göttlicher Reinheit und Selbstverlengnung die Welt zu überwinden. Die höchste Wissenschaft ist an sich nicht im Stande, eine Seele zu besehren. Dazu gehört vor allem die Gnade Gottes, und diese wird nur mit dem Priester sein, der zuerst mit dem Beispiel und dann mit dem Worte lehrt.

Daß aber die Universitäten zugleich die besten Anstalten für die Erziehung der Candidaten zum christlichen Beben, zur christlichen Bollsommenheit seien, kann wohl niemand behaupten. Die Ansicht, daß die Bekanntschaft mit dem Laster und der Sünde eine nothwendige Bildungsstuse sei, steht außer dem Christenthum. Christus lehrt uns, die Gelegenheit zur Sünde zu meiden: Kühre uns nicht in Bersuchung. . . Wir haben es daher einer sehr großen und außergewöhnlichen Silfe des allmächtigen Gottes zu verdanken, wenn die Geschren für das sittliche Leben auf der Universität ohne Nachtheil an den Candidaten der Theologie vorübergegangen sind, und es wäre Bermessendeit, von einem kühnen Bertrauen auf so wunderbare außerordentliche Hilfe die Regel sür die Zufunft entnehmen zu wollen."

<sup>1)</sup> Katholik 1863 I, 543 f. Damit seinnnt völlig das Urtheil der "Allgem. Evangel.-Lutheriichen Kirchenzeitung" 1876 Nr. 35 n. 36: "Für die große Masse der damaligen "Kathologen" (der gewöhnliche Name für die als den übrigen Studenten unebenbürtig angesehenen katholischen Theologen) that, vom allgemein christlichen Standpunkt aus gesehen, eine ernste Jucht noth, vom römisch-katholischen: eine Schulung nach den Lehren und Grundiäten der römisch-katholischen Kirche . . Die Facultät in Gießen entbehrte der Zucht unter den Studenten. Aber was noch schwerer in die Wagichale siel, war die milde, irenische, vielsach evangelische Richtung der Prosessoren. Die Regierung um Duieseirung derselben und Bestellung von andern nach seinem Sinne anzugehen, wäre (von seiten des Bischoss). . . doch wohl vergeblich gewesen . . . Auch wäre die Maßregel nur eine halbe gewesen."

Alle Umftände wirften zusammen, um die Regelung der Universitätsfrage dem neuen Bischof als die brennendste Angelegenheit für seine Diöcese erscheinen zu lassen. Bereits 21. Angust 1850 fragte Ministerialrath v. Rieffel wegen Neubesetzung der Lehrstühle an. Für die Dogmatis brachte er die Berufung des im Seminar von Hildesheim wirtenden Dr. Mattes in Vorschlag. Außerdem sollte noch ein Privatdocent für theologische Fächer berusen werden, der zugleich die Pfarrseelsorge für Gießen zu übernehmen hätte. Der Ministerialrath drängte auf umgehende Antwort. Allein 25. Ottober schrieb man aus Mainz dem "Katholit")": "Man spricht im Publieum viel von der Rückverlegung der theologischen Lehranstalt in Gießen in das hiesige Seminar. Etwas besinitives ist darüber noch nicht bekannt gesworden." Unmöglich war ein solcher Schritt nicht.

"Bon Zeiten der Größherzoglichen Regierung", schrieb Ketteler in eben jenen Tagen, "wird dagegen wohl kein Einspruch erhoben werden, da die Errichtung tatholischer Lehranstalten für die Bildung des Klerus zu den unwer änßerlichen göttlichen Rechten des kathol. Bischofs gehört, ein Recht, das 1000 Jahre unwerkünnnert ausgesibt, durch die Reichsgesetz garantiet und durch die Bullen Provida solersque vom 16. August 1821 und Ad Dominici gregis vom 11. April 1827 anerkannt ist, ein Recht endlich, das aus den neuesten Gesen, die den Studienzwang ausheben und der Kirche das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten einzüumen, von selbst fließt."

In der That hatte eine Verordnung des liberalen Ministeriums Jamp 26. Oktober 1848 das academische Triennium für das Größherzogthum Hessen, namentlich aber die Vorschrift, zwei Jahre desselben an der Landessuniversität zu studien, abgeschafft. Es war also nicht mehr unumgänglich nothwendig für den Theologen, in Gießen die Studien zu machen, und die nächste Folge dieser Verordnung war auch gewesen, daß in kurzem die Zahl der Studenten in Gießen von 600 auf kaum 300 zusammengeschmolzen war.

Das Seminar von Mainz hatte unterdeffen als Schule für die unmittelbare Vorbereitung zur praktischen Seeljorge fortbestanden und hatte stets sür alle theologischen Fächer geschulte Theologen als Lehrer gehabt, wenn sich auch bei der sehr kleinen Allumnenzahl nur wenige Docenten in diese Fächer theilten. Zwei der Gießener Projessoren, Rijfel und Menß, hatten vor ihrer Berufung an die Universität im Mainzer Seminar die Lehrthätigkeit geübt. Der Bischof branchte nur sür genügende Lehrträfte zu sorgen, und er konnte der Universität Gießen sür seine Theologen völlig entrathen.

Gleichwohl war es ein gewagter Schritt, der ebensoviel Meuth wie Umficht erforderte. Nicht um die Wuth der Auftlärer und Kirchenseinde war zu fürchten; es konnte auch die Regierung zu neuen Einschränkungen und Gewaltmaßregeln sich fortreißen lassen.

<sup>1) 1850</sup> II, 379.

Ketteler gieng behutsam voran. Zunächst ließ er sich von urtheilsfähigen Männern Berichte erstatten, um nach allen Seiten hin klar zu
sehen. Dann erließ er ein Rundschreiben über die Sache an die Geistlichkeit. Er erklärte seine Meinung dahin: es sei wünschenswerth, wieder zu
der früheren Einrichtung zurückzutehren und eine theologische Lehranstalt mit
dem Mainzer Seminar zu verbinden. Seine Gründe theils praktischer,
theils prinzipieller Natur legte er aussührlich dar. Er besahl den Dechanten,
in nächster Zeit Defanatsversammlungen abzuhalten, dem versammelten
Klerus die ganze Frage zu gründlicher Erörterung vorzulegen und über
alles Bericht zu erstatten.

Während so in der ganzen Diöcese diese wichtige Frage berathen wurde, tras ein päpstliches Schreiben vom 17. Dezember ein, das erste, welches Ketteler als Bischof erhielt. In demselben waren die Hauptpunfte nam- haft gemacht, welche der oberste Hirte der Kirche von der Verwaltung des neuen Vischoss wünschte und erhosste. Der Papst betonte insbesondere eine ernste Zucht des Klerus und fuhr dann fort:

"Nach dem Maße Deiner Weisheit erkennst Du aber wohl, daß tichtige Diener der Nirche nur aus gut herangebildeten Clerifern erwachsen können, und nicht nünder, wie groß überhaupt der Einfluß der rechten Erziehung des Menichen für den spätern Lebenslauf desselben ist. Lasse daher, Ehrwürdiger Bruder, niemals ab, Dein Hauptitreben darauf zu richten, daß die jungen Clerifer schon von zarten Jahren an nach den ebenso weisen als unnsichtigen Vorschriften des tridentinischen Concils zu Frömmigkeit und jeglicher Tugend und zu firchlicher Gesunung frühzeitig angeleitet, in den schönen Wissenschaften und in den ernsteren, namentlich den heitigen Studien, sern von jeglicher Geschrieds Frethums, gründlich unterrichtet werden, damit sie, mit den Tugenden eines Dieners der Kirche geziert und in der gesunden durchaus katholischen Lehre vollkommen durchgebildet, im Stande sind, seiner Zeit dem Herrn ein treues Haus zu bauen und die Widersager zu überführen."

Von jest an war die Wiederherstellung der bischöflichen Lehranstalt beichtossene Sache. In einem Büchtein, in welchem nur. Notizen aus der ersten Zeit von Kettelers Verwaltung 1850 sich sinden, steht von seiner Hand eine furze Bemerfung, wie es scheint zur vorherigen Fixirung für eine entscheidende mündliche Unterhandlung: die prinzipiellen und spezisisch firchlichen Momente treten dabei, augenscheinlich beabsichtigter Weise, mehr in den Hintergrund:

"Gründe für die Berlegung der Facultät:

- 1. Schuldenlaft baraus Bajchen nach Beneficien.
- 2. Abnahme der Theologen.
- 3. Behinderung meiner Pflicht bei Ansbitdung der Geistlichen. (3ch darf nur Bürdigen die Hand auflegen).
- 4. Ginfluß einer tüchtigen Facultat auf Maing.
- 5. Angewiesen durch Papstliches Schreiben."

In Gießen ahnte man bereits, was im Anzuge war. Noch 10 Jahre ipäter ichildert einer der Professoren, Dr. Lutterbeck, mit unverhülter Bitterfeit den Gang der Ereignisse 1):

"Edmid trat am 16. Gebruar 1850 aus der fatholischelogischen Facultät aus, und der vom Papit ernannte Bijchof wurde am 25. Juli 1850 311 Maing in feine neue Burde eingeführt. Auch die Facultät war bei der Feierlichkeit zugegen, um das Borgefühl ihres Unterganges jo lebhaft wie möglich in fich erweden und dann ruhig fterben zu fonnen. Alles ging dann wieder feinen gewohnten Bang - aber das Schlachtopfer war bereits zugerichtet. Im November 1850, heißt es, theilte der neue Bijdhof fein Borhaben dem Großbergogl. Ministerium in Darmitadt mit; eine Antwort von dort erfolgte nicht cher, als nachdem die That bereits vollbracht war. Um 3. Januar 1851 verwandte fich noch einmal der gesammte akademische Genat für die Facultät; auch darauf erfolgte feine Unwort. Um Schluß des Winterfemefters zweifelte in Giegen ichon niemand mehr, daß es mit der fatholisch theologischen Gacultat gu Ende fei; aber auch, mas geichehen werde, wußte niemand. Beim Wiederbeginn der Borlefungen ließ nich fein fatholischer Theologe blicken; man dachte wohl warum; aber niemand wußte es. Endlich unter dem 8. Mai 1851 fam das erfte und lette amtliche Dokument in der Sache nach Gießen, ein Schreiben des Bifchoft. Ordinariats zu Maing, die Todesbotichaft für die Facultät enthaltend. . . . . "

Was inzwiichen geschehen war, erzählt Domfapitular Lennig in einem Briefe an Bischof Räß von Straßburg 6. Mai 1851 2/1:

"Seit dem 1. Mai haben wir wieder unfer altes Colmar Liebermann-Rägliches Seminarium. Gießen ift ichtafen gegangen; die Theologie unter bes Bifchofs freier Leitung und Aufficht wird wieder in Maing gelehrt. Moufang ift Regens, Riffet, Beinrich, Birichel, Trageffer, lauter theils Ihnen befannte, theils jüngere, aber fehr tüchtige Männer find Profesioren : wir haben über 50 Munnen 3); die ebemaligen Statuten find wieder eingeführt : alles durch ein Bunder, fait io groß als der Durchgang der Braeliten durchs rothe Meer. . . . Unfer Berr Bijchof hatte ichon im Ottober nach Darmitadt berichtet, daß er fich im Gewiffen gedrungen fühle, mit der Erziehung feines Clerus wieder ins alte Geleife gurudzukehren. Die Denkschrift, in der er dies that, war sehr erichöpfend und unwiderleglich. Um Schluffe derfelben verlangte er gur Durchführung Diefer Magregel, fich ftugend auf § 35 des Reichsdevutationshauptichluffes . . , Geld von der Regierung. Lettere gab feine Antwort und fein Geld, ohne Zweifel wähnend, wenn fie legteres nicht gabe, konne auch der Bildhof nichts machen. Diefer aber hatte erklart, daß er fich bei Einführung feines Seminars in seinem Rechte glaube und einer beiondern Genehmigung hierzu nicht bedirfe; er werde aber um Oftern mit feinem Geminare anfangen. Die Gerren in Darmitadt

<sup>1)</sup> Beididte der fatholijdetbeologiiden Facultat zu Giegen, Giegen 1860 E. 84 f.

<sup>2)</sup> Brud, A. Fr. Lennig E. 161 i. Ueber die Verhandlungen mit der Regierung im einzelnen vgl. Brud, Geichichte der fathol. Kirche in Deutschland im XIX. Jahrbundert. Mainz 1896, Bb. III, 354-362.

<sup>3)</sup> Der "Katholit" 1851 I, 428 berichtet unter dem 12 Mai von 13 bereits früher eingetretenen und 34 neuen, also im ganzen 47 Alumnen. Für diese waren bei einem genau geregelten vierjährigen Studien-Curins 8 Docenten angestellt.

hielten das, weil sie fein Geld gaben, für eine Unmöglichkeit und waren ganz unbesorgt. Unterdessen trasen wir ohne Lärm zu machen unsere Beranstaltungen, eröffneten das Seminar, und siehe da: erst nach Ostern, nur ein paar Tage vor der desinitiven und totalen Eröffnung, kam ein Inhibitorium von Darmstadt. Unser Vorhaben sei gegen die 39 Artikel; unter allen Umständen sei davon abzustehen. Herr Vischof antwortete: Es ist zu spät. Neues Inhibitorium, neue Zurückweisung! Endlich kam ein Ministerialrath in Person 1). Kurz und gut, das Seminarium ist nunmehr eröffnet. . . ."

Kein Theologe war ausgeblieben. "Was die Stimmung im Bisthum über die geschehene Einrichtung betrifft," schrieb der "Katholit") 12. Mai, "so darf man behaupten, daß nicht nur alle Religiös-gefinnten, sondern alle Billig-denkenden sie gutheißen, und die Bollzähligkeit, womit die Studierens den des Visthums, ohne daß ein deßfallsiger Befehl des Vischums, sich eingefunden haben, dürste dafür ein sprechender Beweis sein."

In der ersten Aurede, welche der Bischof 5. Mai an die Alumnen hielt, berührte er das Motiv, welches der wichtigen neuen Maßregel mit am tiefsten zu Grunde lag<sup>3</sup>):

"Als ich bei der ersten Ertheilung der Priesterweihe die zu Ordinirenden mit den Worten anreden muße: Sit doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei. Sit odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi, ut praedicatione atque exemplo aedisicetis domum i. e. familiam Dei, quatenus nec nos de vestra provectione nec vos de tanti officii susceptione damnari a Domino sed remunerari potius mereamur — crzitterte ich dei dem Gedansen, wie wenig ich diejenigen senne, denen ich die Hände aufzulegen im Begriffe stand, und ich versprach damnals Gott, die fünstigen Candidaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Mainz unter meiner Ausschlaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Mainz unter meiner Ausschlaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Mainz unter meiner Ausschlaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Mainz unter meiner Ausschlaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Wainz unter meiner Ausschlaten des Priesterstandes wieder im Seminar in Wainz unter meiner Ausschlaten der Würdigseit jener zu überzeugen, denen ich die Weihen ertheilen follte."

Bwei Jahre ipater wiederholte er in einem Rundschreiben an seinen Clerus :

"Tie so einsache Wahrheit: Quum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et nisi a teneris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, nunquam persecte ac sine maximo ac singulari propemodum Dei omnipotentis auxilio in disciplina ecclesiastica perseveret. . . . (Concil. Trid. Sess. XXIII c. 18 de Reform.) nußte mich überzeugen, daß die Bildungsweise der Theologen, wie ich sie vorsand, eine Duelle des Verderbens sir die Diöcese werden mußte. Ich begreise in der That nicht, wie man von gebührender Chripurcht gegen die Beschlüsse des ht. Concils zu Trient erfüllt sein, und doch

<sup>1)</sup> In einem spätern Bericht über den Hergang der Sache an den Hl. Stuhl, 7. September 1861, anertennt Netteler in der ganzen Haltung der Regierung bei dieser Angelegenheit immerhin ein gewisses Maß von Billigfeit: "Propositum meum magnopere adjuvit temporum ratio et ipsius Gubernii aequitas, unde factum est, ut nunc habeam Seminarium tale, quale leges ecclesiasticae requirunt."

<sup>2) 1851</sup> I, 430. 3) Brud, A. F. Lennig S. 160.

die Meinung sesthalten kann, als genügten einige Monate in einem Seminar, um ein ungebundenes, oft ausschweifendes Studenkenleben in die Form der disciplina occlosiastica umzugestalten. . . .

Als ich zum ersten Mal bei Ertheilung der Priester-Weihe die Worte aussiprach: Quatenus nec nos de vestra provectione, nec vos de tanti officii susceptione damnari a Domino sed remunerari potius mereamur: da zitterte ich bei dem Gedanken, wie wenig ich im Stande gewesen war, mir von der Würdigkeit der zu Weihenden genügende Menntniß zu verschaffen. Ich ertheilte die Weihe, ohne zu wissen, ob ich deshalb verdiene, a Domino damnari oder remunerari. Damals habe ich in der Noth meines Gewissens Gott soster versprochen, das Seminar nach den Gesegen der Kirche wieder herzustellen.

Sie wissen, was inzwischen geschehen ift. Es hat mir zur Zeit der Berbandlungen wehe gethan, Ihnen deren Gang nicht offen mittheilen zu können. . . . Wit der Errichtung des Seminars ist, wie ich hoffe; eine Duelle des Segens sir die Diöcese eröffnet und die Hauptquelle des Berderbens verstopft. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß ich, auf Recht und Gewissen gestützt, es nicht mehr werde eingehen lassen. Ich würde nur der offenen Gewalt weichen, (die ich Gott Dant bei der gerechten Gesinnung unserer Staatsregierung nicht zu sürchten habe) dann aber sofort jede Weihe einstellen. . . . .

(Für jest aber) werde ich alle mögliche Sorge auf die Ausbildung der Candidaten verwenden und in der Hoffnung, daß der Liebe nichts widerstehen fann, sie durch Liebe zu zwingen suchen, gute Priester zu werden."

Schon im Herbst 1850 hatte der Bischof in seinem Rundschreiben an die Geistlichkeit dieses ausgesprochen: "Es ist meine Pflicht und mein Berlaugen, mit den Theologen, denen ich die Hände auslegen, die ich einst als meine Stellvertreter zur Hütung der Heerds zein benutzen soll, auch in ein persönliches, väterlich freundschaftliches Verhältniß zu treten 1."

Gleich während jenes ersten Sommersemesters 1851 begann der Bischof, von Zeit zu Zeit geistliche Ansprachen an die Allumnen zu richten; dieselben sinden sich verzeichnet und oft stizzirt bis zum letzten Jahre seines Lebens. Im Dezember 1851 betheitigte er sich persönlich durch mehrere geistliche Borträge an der Borbereitung der Seminaristen für die Tonsur und die niedern Weihen; im solgenden Jahre gab er selbst im April und abermats im Dezember die Exercitien.

Somit war das große Werf gelungen, Retteler war als Bijchof Herr

Seminar :

<sup>1)</sup> Roch findet fich in Rettelers Rachlaft ein vergilbtes Blatt aus jener erften Beit, auf welchem er feine Borfage niedergeschrieben hat; fie lauten :

<sup>1.</sup> Exercitien.

<sup>2.</sup> Beichtvater, Spiritual.

<sup>3.</sup> Statuten-Ergangung.

a) Beffere Organisation, namentlich begüglich ber directores nach ber Joee ber Statuten, damit fie mehr mitwirfen in allen Angelegenheiten bes Seminars.

b) Confereng.

c) Regelmäßige Berichterftattung an mich.

<sup>4.</sup> Ich muß die Geminariften felbst fprechen, das Geminar ofter besuchen.

in seinem Seminar. Aber bieses Ereigniß erregte bei Freund und Feind ungeheueres Aussichen. Windischmann in München nennt es 5. August 1851 in einem Brief an Ketteler den "wichtigsten, nothwendigsten und erfolgreichsten Schritt" in dessen ganzer discheriger Verwaltung. Der befannte protestantische Geschichtssoricher Fr. Böhmer in Frankfurt, als Denker wie als Charakter mit Recht hoch geachtet, schrieb 2 Jahre später (21. Juni 1853) an Käthin Schlosser auf Stift Neuburg 1): "Ihr Urtheil über den Bischof von Mainz ist ganz auch das meinige. Der Mann hat mir schon zur Parlamentszeit imponirt und bald nach seinem Amtsantritte sich in meinen Augen dadurch seiner Stellung gewachsen gezeigt, daß er seine Theologen aus dem freimaurerischen Gießen entsernte. Auch hat er Kraft und Ebelsiun genug, um, wenns Noth thut, mit westfälischer Derbheit (wie man ihm nachsagt) dazwischen sahren zu dürsen."

In Berlin aber hatte schon 12. Juni 1851 der Adjutant des Königs, General v. Gerlach 2) flagend in sein Tagebuch geschrieben:

"Gestern Abend überwältigte mich der Gedanke des Zusammenhangs der jetigen untengbaren Siege der Römischen Kirche mit den fräftigen politischen Arrthümern der Zeit. Jene Siege werden immer größer. Der Bapst, der in Rom nicht aus noch ein weiß, schafft die Leopoldinischen Reformen in Toskana ab, erlangt eine Freiheit für die Kirche in Desterreich, wie sie noch nie war, ebenso in Deutschland allmählich so, daß z. B. die katholische theologische Facultät in Gießen ein bischschaften Seminar in Mainz wird; nun die Begebenheiten in England, die vielen Uebertritte dort, wie sa auch bei uns u. s. w. Die wichtigsten Siege aber werden durch die Sesten vorbereitet. Die setzigen Lutherischen Kirchen-Ansichten sühren nach Rom, ebenso die Irvingianer."

Auch in Hessen-Darmstadt ließ das Ereigniß den Kirchenseinden keine Ruhe. Noch bevor es zur vollendeten Thatsache geworden war, am 30. April 1851, stellte ein Abgeordneter der II. Kammer, Dr. Kraft, über die Errichtung der katholisch-theologischen Lehranstalt zu Mainz eine Interpellation an das Ministerium des Junern. Erst 15. Mai kam als Antwort die Erklärung, daß in Betress dieser Sache die Berhandlungen mit dem Bischose noch schweben. Als die Interpellation am 24. Juni 1851 wiederholt wurde, blied sie ohne Antwort.

Mit neuen Ausfällen gegen den Bischof und mehreren andern Anflagepunften wurde 3. März 1852 die Interpellation abermals erneuert, aber nicht mit besserem Ersolg. Da stellte Ansangs Juni 1852 der "Finanzausschuß" der II. Kammer den Antrag 3, "die Staatsregierung zu ersuchen, ohne allen Verzug zu verordnen, daß die Verleihung eines fatholischen Pfarramtes fünstighin nur zu Gunsten derzenigen Theologen

<sup>1)</sup> Katholische Bewegung 1877 XI, 104.

<sup>2)</sup> Dentwürdigfeiten aus bem Leben Leopold v. Gerlachs . . . nach feinen Aufgeichnungen, Berlin 1891 92 Bb. I, 650.

<sup>3)</sup> Katholif 1852 I, 524. 572. II, 334.

stattsinde, welche eine deutsche Universität besucht und auf Grund afas demischer Abgangszeugnisse durch eine Brüfung vor der katholische ihreologischen Facultät zu Gießen ihre genügende Befähigung beurfundet haben."

Am 17. Juni wurde in der II. Kammer bieser Antrag mit 25 gegen 6 Stimmen angenommen, im Oftober jedoch von der Ständekammer mit allen Stimmen (gegen die eine Stimme des protestantischen Prälaten) verworsen.

Die theologische Facultät in Gießen bestand einstweilen noch fort; die Brofessoren bezogen ihren Gehalt, hatten aber feine Schüler. Im amtlichen Personalbestand der Universität wurde die Facultät der Ordnung gemäß aufgeführt bis zum Berbft 1859, da das lette der einstigen Mitglieder in Benfion ging. Die meiften andern hatten nicht fo lange gewartet. Dr. Scharpif, ber eben Defan ber theologiichen Facultät gewesen war, als vermittels der in Mainz eröffneten Lehranftalt deren "Trockenlegung" erfolgte, nahm im Oftober 1852 eine Pfarrei in der Diocese Rottenburg an. Brieflich nahm er Abschied vom Bischof. Er fonnte dabei die Bemerfung nicht unterdrücken, daß "bie perfonliche Seite ber verfügten Aenderung bes bisherigen theologischen Unterrichtswejens ihn stets schmerzlich berührt habe". Er wollte in der Magregel des Bijchofs vorab ein Miftrauen erfennen gegen bie bis bahin in Giegen wirfenden fatholischen Theologen. Deghalb ergriff er die Gelegenheit, um die "aus der innerften Stimme feines Gemiffens stammende Bersicherung auszusprechen, daß er sich ftets bestrebt habe, burch Wort, Schrift und That dem Geifte und den Anordnungen der hl. Kirche zu entsprechen, und daß er vorzugsweise dahin trachtete, der bl. Kirche ihrer Lehre und ihren Institutionen auch bei den Afatholifen die gebührende Achtung und Anerkennung zu verschaffen." Retteler antwortete umgehend:

Hochwürdiger Herr Professor! Auf die in dem Schreiben vom 19. Oftober mir gemachte Mittheilung von Ihrem bevorstehenden Aussicheiden aus dem bisseherigen Dienstverhältniß sage ich Ihnen ein recht herzliches, von den besten Winschen für Ihr ferneres Wohlergehen begleitetes Lebewohl.

Nehmen Sie zugleich zum Abschiede die Versicherung hin, daß ich mich bei der neuen Sinrichtung des hiefigen Seminars von jeder Veimischung per sönticher Beweggründe vollkommen frei weiß. Ich din bei dieser Maßregel lediglich von der Ueberzeugung geleitet worden, daß die Lirche von mir diese Sinrichtung verlange, und daß ich nach positivem Rechte besugt sei, die Lehr anstalt an meinem Seminar wiederherzustellen. In weitläufigen Verhandlungen habe ich nur diese Gründe geltend gemacht, und ich kann wahrlich nur bedauern, daß ich mich nicht in der Lage besinde, sie alle der Deffentlichkeit zu übergeben.

Uedrigens verkenne ich gewiß nicht das Berlegende, das diese Maßregel für die Herren Professoren selbst haben mußte. Diese Zeite der Zache hat mir selbst wehe gethan. Als Bischof glaubte ich aber das Wohl der Livehe und der Diöcese höher halten zu müssen als persönliche Mücksüchten. Es ist ein gar schweres Amt, das mir der liebe Gott übertragen hat, und es hält

wahrlich nicht leicht, in einer Zeit wie die unfrige, die ewigen Grundfätze der Kirche als Führer festhalten zu müffen. Möge der liebe Gott Ihr späteres Wirken um so reichlicher lohnen!"

## 3. Die Oberrheinische Kirchenproving bis zum Ausbruch des offenen Conflictes.

Der Consecrationstag W. E. v. Kettelers "bilbet einen wichtigen Moment in der neuesten Geschichte der Oberrheinischen Kirchenprovinz". Außer dem Metropoliten als Consecrator und den Nachbar-Bischösen von Limburg und Fulda als Mit-Consecratoren hatte auch der Bischof Keller von Rottenburg sich dazu eingefunden, so daß der gesammte Episkopat der Kirchenprovinz versammelt war. Von selbst ergab sich die Berathung der gemeinsamen kirchlichen Lage und es wurde hier der Beschluß gefaßt, in einer besondern Denkschrift an die vereinten Regierungen die der Kirche noch vorenthaltenen Rechte zurückzusordern").

Am gleichen Tage, 25. Juli 1850, war an den Erzbischof von Freiburg ein Breve des Papstes ergangen, durch welches zu neuen Anstrengungen für die Wiederbelebung sirchlichen Sinnes, vorzüglich aber auf "Wahrung der Gesetze und Disziplin der Kirche" gedrängt wurde. Das päpstliche Breve sprach zugleich die Gutheisung dazu aus, daß die Bischöse der oberrheinischen Provinz dennächst zu einer Provinziassphode sich versammeln sollten.

Die firchlichen Verhältnisse der oberrheinischen Visthümer erheischten in der That ein frästiges Auftreten ihrer Oberhirten, schon um die Ketten du zerbrechen, welche frühere, wenig erleuchtete Kirchenfürsten ihrer Verwaltung hatten ausegen lassen. Die Conferenzen der vereinten Regierungen zur Ordnung ihrer firchlichen Angelegenheiten hatten 24. Juli 1818 zu zwei vortäusigen Bereindarungen geführt. Jene Grundsätz über Ordnung der firchlichen Verhältnisse in den einzelnen Ländern, deren Annahme und Vestätigung man glaubte durch Unterhandlungen mit Rom erlaugen zu können, wurden in einer "Declaration" zusammengestellt. Diesenigen der vereinbarten Grundsätze, an deren Verwersung von Kom nicht zu zweiseln war, faßte man in dem sogenannten "organischen Stautt" zusammen. Es sollte dieses erst na ch der vom Papst zu treffenden äußern Ordnung der sinchlichen Angelegenheiten, d. h. nach Errichtung der neuen Landesdiöcesen als Staatsgesetz publieirt werden 3). Die berühnte Esposizione des Eardinal Consalvi vom 10. Aug. 1819 zerriß zwar das ganze Gewebe,

<sup>1)</sup> Brud, Die oberrheinische Rirchenproving 304.

<sup>2)</sup> Maas, Geschichte der fathol. Rirche im Großherzogthum Baden 1891, G. 225.

<sup>3)</sup> Brüd 1. c. 21.

aber dasselbe unredliche Spiel wiederholte sich nach den resultatsosen Bershandlungen mit Rom im Sommer 1821, wo alle von Kom verworsenen Punkte in die geheim zu haltende "Kirchenpragmatif" aufgenommen wurden 1), auf welche die neuen Bischöse und Domkapitel nachträglich verpflichtet werden sollten.

Unterbessen gab der Papst den Beweis seines Entgegenkommens und seiner friedlichen Gesinnung, indem er, troß der mangelhaften ihm vorgelegten Dotationsurkunde, am 16. Aug. 1821 durch die Bulse Provida solersque die verlangten 5 Bisthümer errichtete, die Jahl der Domherren und Präbendaten bestimmte und die Metropolitanrechte auf das Erzbisthum Freiburg übertrug. Der Bulse war eine Begleitnote des Cardinal-Staatssecretärs Consalvi vom 20. Aug. beigegeben, welche die Fürsten der oberscheinischen Staaten davor warnte, ihr projektirtes Kirchenspstem einseitig gegen den Wilsen des hl. Stuhles durchzusühren. Zugleich wurde in Aussicht gestellt, daß über die noch uneutschiedenen Punkte das Nothwendige in einer besondern Bulse nachgetragen werden würde <sup>2</sup>).

Allein trotz aller beruhigenden Versicherungen, welche die vereinten Regierungen in allgemeinen und unklaren Worten dem hl. Stuhl hatten zukommen lassen, verpflichteten sie sich unter einander in dem Staatsvertrag vom 8. Febr. 1822, an ihrer "Kirchenpragmatif" festzuhalten und die neuen Bischöfe und Domkapitel zur Annahme derselben zu nöthigen.

Unerachtet dieser geheimen Absicht, an ihrem Kirchenspstem sestzuhalten, verstanden sich die vereinten Regierungen dazu, um ihre Wünsche von Seite des Papstes ersüllt zu sehen, das päpstliche Ultimatum vom 16. Juni 1825 officiell nach seinem ganzen Inhalte anzunehmen, 4./7. Sept. 1826, in welchem eben dieses Kirchenspstem verworsen war. Zum Uederssluß hatte bereits 8. Juli 1826 der Badische Minister von dem Entschluß der verseinten Regierungen Mittheilung gemacht, "sich nicht mehr auf die in der sogen. "Kirchenpragmatit" enthaltenen Grundsätze berusen zu wollen").

Nun erfolgte der Ersäß der Ergänzungsbulle "Ad Dominici gregis eustodiam" vom 11. April 1827, in welche, gemäß der Abmachung mit den Regierungen, der gauze Wortlaut des Ultimatums aufgenommen war. Damit schien endlich eine firchliche Ordnung geschaffen, und in den verschiedenen Ländchen wurden die Bischöse ernannt. Allein schon bei der Publication der Bullen wurden zwei Artifel des der Ergänzungsbulle eins verleibten Ultimatums mit Stillschweigen übergangen. Es war dies das äußere Shmptom der schon vorher in Frankfurt 11./12. Aug. 1827 im Weheimen getroffenen Verabredung, mit dem "Fundationsinstrument" auch

<sup>1)</sup> l. c. 45.

<sup>2)</sup> l. c. 47.

<sup>3) 1.</sup> c. 113.

die sogenannten 39 Artifel, die "landesherrliche Berordnung", den ernannten Bischösen und Domkapiteln zu übergeben und sie auf dieselben zu verspflichten. Die Bekanntmachung der Verordnung wurde jedoch verschoben, dis die Besetzung sämmtlicher 5 Bischossftühle exfolgt sei.

Erst ber 30. Jan. 1830 brachte die Veröffentlichung dieser "landessherrlichen Verordnung", das Schutz- und Aufsichtsrecht über die katholische Kirche betreffend, in den 5 Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz. Es waren die 39 Artifel nur eine Wiederholung der vom päpstlichen Stuhle verworfenen "Kirchenpragmatif" und zielten auf Herstellung "einer mit Rom nur durch einen dünnen Faden verbundenen, der bureaufratischen Beanntenwillfür fast ganz überlieferten, in ihren heiligsten Rechten verletzten Landeskirche 1)."

Bergebens erhob bagegen 30. Juni 1830 Papst Pius VIII. seine Stimme; die Bischöfe blieben stumm. Noch einmal mahnte Gregor XVI. in einem Breve an die Bischöfe 4. Ott. 1834, allein, seiber nicht ohne Schuld der derzeitigen Bischöfe, blieben die firchlichen Berhältnisse am Oberrhein in der traurigsten Berfassung. Nur in Fulda, wo ein kirchlich gesinntes und muthiges Domkapitel den Blat behauptete, wußte man die Ehre und auch einen großen Theil der Nechte der Nirche zu wahren. Um so schlichmer stand es in den andern Staaten. Die Erziehung des Clerus, die Anstellung der Geistlichen und selbst die Bischosswahlen lagen hier fast ganz in den Händen der Regierungen, welche nur darauf auszugehen schienen, die Kirche zu vergiften. Es war die Zeit der vollen Herrschaft des Staatsstrüchenthums.

Iwar fam das Jahr 1848 mit seinem mächtigen Freiheitsbrang, der auch für das firchliche Gebiet sich geltend machte, und in seinem Gesolge die großartige Kundgebung des deutschen Gesamtepiskopates auf der Bürzburger Bischossversammlung. In Preußen, dem mächtigsten protestantischen Staate Deutschlands, brachte die Verfassung der Kirche Freiheit, Friede und Gedeihen; in Desterreich spannen sich die Verhandlungen an für das so viel verheißende Concordat; in Bahern erhob unter muthigen Führern der Episkopat gleichsalls den Ruf nach Freiheit der Kirche, Auch am Oberrhein gab es Vischöse, die nach der Freiheit der Kirche sich sehnten, und die auch bereit waren, für dieselbe zu kämpsen und zu seiden. Es war der greise Erzbischof von Freiburg, Hemann v. Vicari und Veter Joseph Blum, Vischof von Limburg. Allein trotz allen guten Willens und trotz der Unterstützung, die namentlich der Erzbischof von Freiburg durch süchtige Priester und Laien in beiden Kammern der Landesvertretung gefunden hatte, war an dem Gesamtzustand der sirchlichen Verhältnisse seit 1830 noch

<sup>1)</sup> Brud, Die Oberrheinische Rirchenproving S. 124.

faft nichts geändert, als 25. Juli 1850 Wilhelm Emmanuel v. Ketteler in die Reihe der oberrheinischen Bischöfe eintrat.

Schon der Umstand, daß der Papst. den Tag von Kettelers Bischossweihe wählte, um die oberrheinischen Bischöfe dum Erstreben einer Neuordnung ihrer firchlichen Zustände aufzusordern, beweist, welche Hoffnungen man auf den Neueingetretenen sehte. Kettelers ganze Vergangenheit bürgte dafür, daß man sich in dieser Hoffnung nicht täuschen würde. Auch in den Ermahnungen, welche Bius IX. in seinem ersten Schreiben 17. Dez. 1850 an den neuen Vischof richtete, standen obenan die Worte: "Wende alse Deine bischöfliche Kraft und Wachsamteit an, um die Sache der Kirche, deren Nechte und Freiheit muthig zu wahren und zu vertheidigen."

Im März 1851 vereinigten sich die Bischöfe der oberrheinischen Provinz zu Freiburg i. Br., nicht zwar unter den seierlichen Förmlichkeiten einer Provinzialspnode, welche eine längere sorgfältige Vorbereitung würde nöthig gemacht haben, sondern in einer freien bischöflichen Conserenz. Das Ergebniß ihrer Verathungen war die "Denkschrift" vom März 1851. Unter Berufung auf die Erklärungen des deutschen Gesammt-Spiskopates auf der Würzburger Vischofsversammlung 1848 stellten die Oberhirten sest:

"daß die Kirche in den gesammten Diöcesen der oberrheinischen Provinz der Bedingungen einer freien, vollen, lebensträftigen Entwicklung jener Thätigseit entbehre, welche mit der ihr gewordenen göttlichen Sendung ihr wesentlich vorgezeichnet ist";

daß "unter Begünstigung des herrschenden Zeitgeistes in vielen Ländern und insbesondere auch in den die nunmehrige oberrheinische Provinz umfassenden Staaten Grundsätze über das Berhältniß des Staates zur Kirche Geltung erstangten, welche von dem der Kirche als einer göttlichen Anstalt gebührenden Nechte einer selbständigen Leitung ihrer Angelegenheiten oft kaum noch den Schein übrig ließen";

daß die (bisherigen) "durch Uebereinkunft mit dem apostolischen Stuhle eingesetzten Bischöfe die so überaus bedeutende Minderung ihrer Nechte mit einer Geduld ertragen, wozu die frühere Kirchengeschichte wohl kaum ein Beispiel ausweisen würde";

daß "die katholische Kirche in ihrer dermaligen, ihrem eigenen Begriffe und Wesen nicht entsprechenden änßeren Erscheinung, unter den (bestehenden) Hensenungen auf ihre Angehörigen im (Broßen und Ganzen diesenige Einwirfung nicht genligend bethätigen könne, welche nicht nur das wohlverstandene Interesse der directlichen Dednung selbst, sondern auch die Sicherung ihres eigenen danernden Fortbestandes nothwendig erheischen".

Unter Hinweis auf die drohenden Zeichen der Zeit, aber auch mit Berufung auf die beutschen Reichsgesetze, wie die von den oberrheinischen

<sup>1)</sup> Dentidrift ber vereinigten Erzbifchof und Bischöfe ber oberrheinischen Rirchensproving an die allerhöchsten und höchsten Regierungen ber zur Errichtung der oberrheinischen Rirchenproving vereinigten Staaten. Freiburg, herber 1851.

Regierungen selbst mit dem hl. Stuhle verabredeten Bullen von 1821 und 1827, stellten dann die Bischöfe ihre Forderungen:

- 1. Freie firchliche Geranbildung und Anstellung der Geistlichen; freie Ausübung der geistlichen Strafgewalt.
- 2. Veitung und Ueberwachung des Religionsunterrichtes; bischöfliche Ernennung der Religionslehrer; Einwilligung des Bischofs zur Berufung der Professoren der theologischen Facultät.

3. Freiheit des Cultus und des firchlichen Lebens (Prozeffionen, Miffio-

nen); Affociationsrecht für geiftliche Bereine (Klöfter).

- 4. Freie Aufstellung der Candidatenliste für die Bischofswahlen und freie Ernennung der hilfsfräfte für die Berwaltung der bischöflichen Jurissbiftion (Generalvicar, Geiftl. Räthe).
  - 5. Freie Berwaltung des fatholifchen Kirchen- und Stiftungsvermögens.
- 6. Sinfluß der Kirche auf die Schule, die Bildung und Unstellung ber Lehrer.
  - 7. Abschaffung des Placets.

Die Staatsregierungen hatten unterdessen mit der Antwort keine Eile; Erzbischof v. Bicari schreibt 9. April 1851:

"Unter'm 6. März sendete ich die "Denkschrift" an die acht Souverainen Staaten; der einzige König von Württemberg äußerte sich sogleich rückantwortlich: er erfenne die große Bedeutung und werde es in reise Neberlegung ziehen. Der Senat Franksurts zeigte nach Umfluß eines Monats einsach den Empfang an. Alle andern würdigten mich keiner Antwort."

Erst auf eine Monirung des Erzbischöflichen Ordinariates vom 14. Oft. antwortete auch das Badische Ministerium des Junern 24. Oft. 1851: Die Anträge "betreffend die Selbständigkeit der Kirche" würden mit den Regierungen der Oberrheinischen Kirchenprovinz berathen werden 1).

An dem gleichen Tage, da der Erzbischof von Freiburg die "Denksichrift" an die Regierungen versandte, wurde in Kom ein neues Breve an die Bischöfe der oberrheinischen Provinz ausgesertigt. Es enthielt den Wunsch, daß auch die Bischöfe dieser Kirchenprovinz wie alle andern Generalsvieare bestellen und daß sie in ihren Diöcesen Knabenseminarien errichten möchten.

Das Breve setzte namentslich die Bischöfe von Mainz und Limburg in einige Verlegenheit. Die Ernennung eines Generalvicars erschien bei der Kleinheit der beiden Diöcesen und der persönsichen Arbeitsfraft der beiden Oberhirten von untergeordneter Bichtigfeit, während die Auswahl eines solchen, auch wenn sie noch so glücklich getroffen wurde, unter den bestehenden Verhältnissen und Parteiungen eine sehr heiste und vielleicht folgenschwere Sache war. Ueberdies lag es nahe, devor man zu einer solchen neuen Maßregel schritt, vorerst die Entscheidungen der Regierungen

<sup>1)</sup> Maas 1. c. S. 226 N. 3.

über die weit wichtigeren Postulate der Dentschrift abzuwarten. In der Borgussetzung, daß der Metropolit von Freiburg über diese Angelegenheit sich noch mit den einzelnen Suffraganen in's Ginvernehmen seken würde. unterließen es baher die beiben Bischöfe einstweilen noch, in biefer Sache Schritte zu thun. Da ging im Oftober 1851 dem Bischof von Limburg auf vertraulichem Bege von München her "aus bester Quelle" der Bint zu: in Rom lege man ein gang vorzügliches Gewicht darauf und erwarte es von der Ergebenheit der Bischöfe gegen den hl. Stuhl, daß in Gemägheit jenes Breves Generalvicare ernannt würden. Bischof Blum, fofort entschlossen, trot entgegenstehender Bedenfen dem Bunfch bes hl. Baters zu willfahren, wandte fich nun 17. Oft. auch an Ketteler, mit der Aufforderung, in Ausführung dieser Magregel gleichzeitig mit ihm voranzugehen. Zugleich aber warf er bei diesem Anlasse die Frage auf: ob es nicht nothwendig sein burfte, daß von Seite ber Bifchofe ber Proving ein gemeinsamer Schritt geschehe, um den in der "Dentschrift" ausgesprochenen Forderungen Geltung zu verschaffen, nachdem es den Anschein gewinne, daß diese einfach ad acta gelegt worden fei.

Beide Fragen, die wegen des päpstslichen Breves wie die wegen der bischöflichen Denkschrift, hatten Ketteler schon ernst beschäftigt. Dazu war noch eine dritte Angelegenheit gekommen, die mit beiden im Zusammenhang stand und von Rom aus ihm selbst nahe gelegt worden war. Am 5. August 1851 hatte von München her Domkapitular Windischmann an ihn geschrieben:

"Die Denkschrift der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz ist in Rom mit vieler Freude aufgenommen worden und es sind darüber der hiesigen Nuntiatur sehr belobende Worte zugekommen. Die erwartete Provinzialsynode würde man in Rom gerne gesehen haben; man verkennt jedoch nicht die Schwierigkeit, welche eine förmliche Synode dargeboten haben würde, wünscht aber dringend, daß wenigstens eine Conserenz der Bischöfe behufs der Feststellung gleichmäßiger Normen bezüglich der Disciplin, des Unterrichts (Kateschismus) ze. 2c., der Liturgie 2c. stattsinde.

"Es läge freilich am nächsten, den trefflichen alten Herrn Erzbischof von Freiburg hierzu aufzufordern, der gewiß den Winschen des hl. Stuhles gern entgegenkommt. Allein man fürchtet bei seinem Alter, daß ihm die Ausführung und Andronnung der Sache zu schwer fallen wird. Andererseits möchte man den guten (Breis nicht beleidigen durch eine officielle Aufforderung an Ew. Bischöfl. Inaden, die Sache in die Haut zu nehmen. Ich habe es daher übernehmen wollen, Hochdenselben diese Sache aus Herz zu legen und Sie zu bitten, dem dringenden Wunsch des hl. Baters entgegenzukonnnen und eine Zubitten, dem dringenden Wunsch des hl. Baters entgegenzukonnnen und eine Zutrammenkunft der Bischöfe der Provinz zu verantassen. Halten Sie dieselbe sür aussitärbar, woran ich kaum zweiste, so ditte ich, mir die Art und Weise auzugeden, wie es geschehen könnte. Weiß der H. Seith einmal, daß die Sache thunlich ist und wie sie eingerichtet werden kann, und daß Ew. Vischöfl. Inaden sie betreiben werden, so kann der Herr Erzbischof von Freidurg noch immer ein

fleines "compelle") bekommen. Freiburg und Rottenburg werden ohne solche Conserenz immer zurückbleiben müffen, wenn sie nicht durch die anderen Hille bekommen."

In Freiburg bei Erzbischof v. Vicari hatte Ketteler zur Verwirklichung dieses Wunsches bereits Schritte gethan. Er benutzte jetzt den durch die Aufrage Vischof Blums sich bietenden Ansaß, um auch auf diesen in der gleichen Richtung einzuwirfen. Er antwortete demselben 23. Oft. 1851:

"Ich bedaure es gleichfalls recht sehr, daß der Inhalt des Apostolischen Breve vom 6. Marg 1. 3. nicht Gegenftand einer allgemeinen Berhandlung unter den Bijchöfen der oberrheinischen Proving geworden ift. Ich hätte darauf ein besonderes Gewicht für mich gelegt, da es mir dadurch ohne Zweifel deutlicher geworden ware, warum auf die Ernennung eines Generalvicars fo großes Gewicht gelegt wird, da ich zwar an sich die Bedeutung biefer Sache nicht verkenne, zugleich aber immer meine, daß vorher andere viel wichtigere Angelegenheiten zur Erledigung fommen müßten. Deir schweben dabei die Rechte vor Augen, die wir in unserer Denkschrift reklamirt haben. Diese scheinen mir viel wesentlicher zu einer geordneten Kirchenversaffung zu gehören, wie die Ernennung eines Generalvicars; und letterer hilft mir wenig, fo lange ich jene Rechte nicht habe. Db mein Generalvicar oder das Ordinariat in der Zwangsjade bes bestehenden Staatsfirchenrechtes die Dibcefe verwaltet, bleibt sich am Ende ziemlich gleich. Die andern Rechte, die mir fehlen, berühren überall unmittelbar das Seelenheil der Gläubigen, mahrend die Ernennung des Generalvicars doch nur eine vollendete Form der Kirchenverwaltung herstellen wird. Ich fann mich defhalb noch nicht entschließen, diese Ernennung vorzunehmen, da ich fürchten mußte, dadurch Rräfte von mir abzuwenden, die ich mir gerne, fo weit es geht, zur Durchführung jener wichtigeren Angelegen= heit erhalten möchte. Go erscheint mir wenigstens augenblicklich die Sache.

Dagegen wächst meine Gewissensangst in Bezug auf die Anforderungen unserer Deutschrift. Das schändliche Versahren der Bayerischen Regierung ist ein sehr böses Beispiel für die unsrigen, und da din ich zu jedem gemeinschaftlichen Schritte bereit, um unsern Anforderungen Nachdruck zu verschaffen. Könnte doch der Herr Erzbischof veranlaßt werden, uns noch in diesem Jahre zusammenzurusen. Ich habe ihn in Freiburg dringend darum gebeten und din gerne bereit, mit Ihnen schriftlich nochmal diese Bitte zu stellen, wenn Sie es für gut halten."

Unterdessen hatten die 8 Souderänen Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz mit Rücksicht auf die Denkschrift der Bischöfe sich endlich zu dem Beschluß geeinigt, zur Neuordnung der kirchlichen Angelegenheiten abersmals ihre Vertreter zusammenkommen zu lassen. Die Conferenz sollte zu Karlsruhe im Dezember 1851 stattsinden, wurde dann auf den Januar 1852 verschoben, aber erst im Februar abgehalten. Auf die Kunde vom Bevorsstehen dieser Conferenz hatte der hl. Bater sosort einen seiner würdigsten und fähigsten Diplomaten, den dermaligen Apostolischen Nuntius am Wiener Hos, Biale Prelà beauftragt, durch persönliche Verhandlung mit den bes

<sup>1)</sup> Anspiclung auf Luc. 14, 23: compelle intrare.

treffenden Regierungen den Beschlüffen vorzuarbeiten 1). Am 25. Nov. 1851 traf der Nuntius in Frantfurt ein, reiste dann nach Karlsruhe weiter, wo er mit dem Großherzog und den Ministern wichtige Unterredungen hatte, und erschien auch zum Zweck von Unterhandlungen in Kassel. Der debeutsamste Theil seiner Aufgabe lag in Freiburg, wo er nicht nur mit dem Erzbischof sondern auch mit dem Metropolitankapitel Berabredungen zu treffen hatte. Auch mit dem Bischof von Fulda kam er zu einer Berathung zusammen. Am 9. Dez. trat er von Franksurt aus die Kückreise an.

Alls mit dem Beginn des neuen Jahres Ketteler seinen Vorschlag zu einer Zusammenkunft der Bischöse erneuerte, sand er von Seite des Erzbischofs wie der übrigen Bischöse bereitwilliges Entgegenkommen und noch im Laufe des Januar erließ Erzbischof v. Vicari die Einladungen für die Septuagesima-Woche.

"Neber die Natur der abzuhaltenden Conferenz," schreibt Bischof Florentius von Kulda 26. Jan. 1852 au Ketteler, "enthält das Erzbischöfliche Schreiben gar nichts. Ich muß also annehmen, daß der hochwürdigste Herr Metropolit auch in dieser Beziehung vollkommen auf den Vorschlag Ew. Gnaden, wonach dieselbe mehr eine freundschaftliche Berathung als von besonderer Dauer und Entfaltung von Thätigkeit sein sollte, eingegangen ist."

In diesem Sinne traten wirklich Ansangs Februar 1852 die Bischöfe zusammen. Die Conferenz geschah ohne jeden äußern Apparat und währte nur gauz furz. Ihr Resultat war zunächst ein doppeltes: die Bischöfe beschlossen, das Breve vom 6. März 1851 namentlich in Bezug auf Ersnennung eines Generalviears gleichmäßig durchzussühren. Andererseits richteten sie 10. Febr. 1852 rücksichtlich ihrer noch immer unbeantworteten Denkschrift vom vorhergehenden Jahre ein Monitorium an die Regierungen. Sie verlangten in demselben auß neue?): "die Abschaffung eines ganz prinzipienhaft außestellten Systems, dessen reelle und consequente Handhabung den vollständigen Ruin der Kirche in der Provinz herbeisühren nüßte und würde." Auch sonst hatte die Zusammentunft ihr Gutes; sie brachte den einzelnen Trost und Ermuthigung.

Von Professor Walter in Bonn hatten sich die Bischöfe für diese Conferenz eine Beleuchtung der gesetzlichen Verhältnisse der katholischen Kirche in Preußen ausarbeiten lassen, denn ein Hoffnungsstern in ihrer schwierigen Lage waren eben die günstigeren Verhältnisse, deren sich seit der Verfassung die Kirche dort erfreute. Man hoffte nicht bloß von der moralischen Wirtung dieser Thatsache an sich, man schweichelte sich selbst

<sup>1)</sup> Bgl. Pfülf, Cardinal v. Geiffel aus feinem handichriftlichen Rachlaß II, 220 f.

<sup>2)</sup> Brud, Die Oberrhein. Rirchenproving S. 305.

mit dem Gedaufen, daß der hochsinnige Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zu bewegen sein würde, zu Gunsten der gestuchteten Kirche in den oberscheinischen Staaten einen wohlwollenden Einkluß auszuüben. Cardinal v. Diepenbrock selbst, der diesem oblen König so nahe stand, schrieb hierüber auf eigenen Antrieb an Ketteler 10. März 1852: "Gestern las ich in der Zeitung, unser König habe sich von seinem Gesandten Herrn v. Sydow Bericht über die dortige Kirchen-Angelegenheit, in die er nun auch durch Hohenzollern unmittelbar verwickelt ist, ersordert. Ich hosse von seinem Sinklusse Gutes; ich selbst habe ihm im Dezember (1851) aus Auftrag des Herrn Nuntius geschrieben und ihn gedeten, der dortigen Cäsareopapie Einhalt zu thun und der Kirche die Freiheit zu verschaffen, die er ihr in seinem eigenen Lande gerecht gewähre 1)."

Allein bald begann der Horizont sich wieder zu umdüstern. Bereits auf der Conferenz in Freiburg im Februar 1852 hatte der Bischof von Fulda im Bertrauen seine Besürchtungen ausgesprochen, daß die für Kurschsessen in naher Aussicht stehende Bersassung die alten staatstirchlichen Grundstäte auf's neue sanktioniren werde. Unter dem 13. April 1852 wurde diese "provisorische Bersassung" als Gesetz verfündet. Dieselbe bewahrheitete nicht nur die Besürchtungen des Bischofs, sie "ging noch ungleich weiter, indem sie sozusagen die berüchtigte Frankfurter Pragmatif in nuce aussprach".

Sofort den 15. April wandte sich der Bischof von Fulda an den Erzbischof als Metropoliten und "aus besonderem Bertrauen" gleichzeitig an Ketteler und beantragte einen abermaligen Zusammentritt der Bischöse, um gegenüber der neuen Kurhessischen Verfassung einen gemeinsamen Schritt zu verabreden; er fügte hinzu: "Ich din übrigens nicht der Meinung, daß der große Schritt, den uns nunmehr Ehre und Gewissen als Männern und Bischösen gedieten, auszuschlieben sei."

Zugleich aber hatte der Bischof von Fulda auch die Art angedeutet, wie er einen solchen gemeinsamen Schritt der Bischöfe sich denke, und damit eine weittragende Frage angeregt:

"Wäre es nicht rathfan, wenn der Epistopat in dieser hochwichtigen Ungelegenheit einmal eine Gingabe an den Bundestag und sodann auch an

<sup>1)</sup> Retteler selbst theilte damals diese Hoffnungen. Noch in seinem vom 30. Mai 1854 batirten Schriftchen "Das Recht und der Rechtsschutz der katholischen Kirche in Deutschsland" schreibt er S. 17:

<sup>&</sup>quot;Wenn der König von Preußen in dem Kirchenconstitt im Großherzogthum Baden seinen persönlichen Einfluß zu Gunften der so tief unterdrücken kathol. Kirche geltend gemacht hätte, so würde uns das nicht überrascht haben. Im Gegentheil wir gestehen gerne und offen, es erwartet zu haben, nicht etwa weil wir tatholische Ueberzeugungen bei ihm voraussehten, sondern weil wir ein unbedingtes Vertrauen zu seinem hohen Gerechtigkeitsgefühle hegten."

den hl. Vater richtete? Die katholische Kirche ist in allen Staaten, welche die Provinz bilden, durch Reichsgrundgesetze, den Westfällschen Frieden und den Reichs-Hauptschluß in ihrem Nechte geschützt, und keiner Regierung steht es hiernach zu, dieses Recht zu verletzen. Wäre dies der Fall, dann wären wir ja ganz rechtstos, und die Negierung könnte mir ebenso gut, wie sie jest bezehrt, daß ihr jedes Hirtenschreiben vorgelegt werde, den Mund ganz verschließen, wenn ich ein oder das andere Mal nicht gepredigt hätte, wie es ein protestantischer Magen zu verdauen im Stande ist. Ich kann nicht glauben, daß Desterreich und Preußen das Treiben dieser kleinen Regierungen dulden, sondern von Bundeswegen die nöthigen Schritte thun, vielmehr dieselben versanlassen werden. Auch din ich der Ansicht, daß der hl. Stuhl, wenn er gebührende Kenntniß erhält, nicht nur dei beiden deutschen Großmächten, sondern vorzugsweise auch bei dem Bundestage Schritte thun werde."

Zur Bestürzung des wackeren Vischofs erklärte jedoch Erzbischof Vicari einen abermaligen Zusammentritt der Bischöse und eine gemeinsame Aktion in dieser Angelegenheit für zwecklos und unthunlich. Der Bischof von Fulda, wenngleich muthig entschlossen, auch allein den Kampf aufzunehmen, wandte sich nochmals dittend an Ketteler, um vielleicht eine Nenderung dieses Entscheides herbeizusühren. "Wollen Ew. Bischösel. Gnaden," so schreibt er 21. April, "sich bei dem großen Ausehn und der großen Liebe, der Sie sich zu erfreuen haben, der Sache geneigtest annehmen. Ich sür meine Person kann nun nichts weiter thun, als, wenn die Conserenz nicht zusammenkommt, nach meinem Ermessen voranschreiten, und werde mich auch durch nichts in einem consequenten Handeln beirren lassen."

Ketteter hatte inzwischen die Fuldaer Angelegenheit mit dem Vischof von Limburg mündlich berathen. Beide waren der Ansicht, daß eine gemeinfame Vorstellung der Vischöse bei der Kursürstlichen Regierung in Vetreff der neuen Versassung unzulässig, und daher auch eine Conserenz im gegenwärtigen Augenblick zwecklos sei. Daß die provisorische Versassung Kurhessen mit den Forderungen der Vischöse im offenen Widerspruche und auf solcher Grundlage ein friedliches Jusammengehen zwischen Kirche und Staat unmöglich war, lag zu Tage, aber es blieb fein rechtliches Wittel übrig als ein Protest des Victropoliten und ein schleuniger Bericht an den heil. Vater.

Richtsdeftoweniger ließ der Bischof von Limburg einen Entwurf in Arbeit nehmen, sowohl für eine Collectiv Eingabe an den Kurfürsten von Hessen, als für eine gemeinsame Vorstellung an den Bundesrath. Diese letztere hatte aber ihre besondere Schwierigkeit. Da die Bundesversammlung in Frankfurt in Neligionssachen an Stimmen-Einhelligkeit gebunden war, so blieb auf eine Unterstützung der Bischösslichen Beschwerden von dieser Seite her so gut wie gar teine Hoffnung. Dagegen hatte es etwas Geshässliges und infolge dessen Auch Bedentliches, wenn die Bischöse durch

einen solchen Schritt den Schein auf sich luden, als Ankläger ihrer eigenen Regierungen aufzutreten.

Der juriftische Berather, welchen ber Bischof von Limburg ins Bertrauen zog, meinte daher auch, daß es nicht so sehr darauf ankomme, un= mittelbar, auf die Herren vom Bundesrath, als vielmehr auf das Bolf, auf die öffentliche Meinung einzuwirfen. Auch der Bischof von Limburg meinte, daß es "der eigenthümlichen Stellung, welche die Bifchöfe ber Bundesversammlung gegenüber einnahmen, und die ihnen eine eigentliche Beschwerdeführung taum gestattete", angemessener sei, der Eingabe mehr Ton und Art eines Manifestes als einer ftrengen Rechtsbeduttion zu geben. Diesem Manifest sollte sofort die größtmöglichste Deffentlichkeit gegeben werden; gleichzeitig mit der Einreichung bes Schriftftuckes follte dasselbe auch im Druck erscheinen und jedem der Bundestagsgesandten besonders sollten burch bie Post zwei Exemplare zugesandt werden. Der juriftische Berather bes Bischofs Blum wandte sich mit einer beredten Empfehlung bieses seines Planes auch an Retteler, und schloß: "An dem Tage, wo dem fatholischen Bolfe wieder das Bewußtsein lebendig geworden, was feine Kirche ift, an bem Tage, meine ich, wird fie frei sein, und ich glaube, ein folches Manifest werden die Regierungen nicht hinter den Spiegel stecken."

Ketteler war von diesem neuen Gedanken jedoch keineswegs entzückt; er hielt die Wendung, welche die Angelegenheit zu nehmen schien, für verssehlt. Von Münster im Hessischen aus, wo er eben zur Firmung weilte, sandte er 10. Mai 1852 Entwurf nehst Schreiben an seinen bewährten Rathgeber, Domkapitular Lennig nach Mainz und bemerkte dazu kurz:

"Lieber Herr Domfapitular! Auf meinen Reisen habe ich den . . . Entwurf einer Borstellung an den Bund erhalten, den ich Ihnen nebst zwei darauf bezüglichen Schreiben in der Anlage mittheile. Die Reisen und Arbeiten machen es mir unmöglich, mit der Ruhe den Gegenstand zu überdenken, wie seine hohe Bichtigkeit es ersordert. Namentlich aber entbehre ich es, mit Ihnen nicht Ricksprache nehmen zu können. Ich ditte Sie daher, den Entwurf reislich zu prüfen und unter Rückschluß desselben nebst Anlagen direkt nach Fulda, wohin ich von Herbstein in aus gehen werde, mir darüber Antwort zustommen zu lassen: od Sie es folglich sitr gut halten, wenn die Bischöse ihn annehmen. Ich dim darüber sehr zweiselhaft. Seine Wahrheit verkenne ich nicht. Auch glaube ich, daß er in edker Form verfaßt ist. Ob das aber die Argumentation ist, mit der wir vor den Bundestag treten können, ist mir noch unklar. Einige Bes denken will ich andeuten:

1) Der Entwurf verläßt den juridischen Standpunkt und will eine Art Manifest sein. Das halte ich für bedenklich.

2) Aus demfelben Grunde ftützt er sich nicht auf Rechtsgründe, die alle anerkennen müffen, fondern auf das allgemeine Wirken der Kirche, worin ihm die Protestanten nicht zustimmen können.

<sup>1)</sup> In Berbstein firmte und predigte Retteler am 17. Mai 1852.

3) Wegen dieser mehr oratorischen Haltung verliert der Entwurf seine Schärfen in Bezug auf Beranlaffung und Zweck der Vorstellung.

4) Ebendadurch bietet er Gelegenheit zu taufendfachem Widerspruch, den

eine rein rechtliche Entwicklung unmöglich gemacht hätte.

5) Die Bemerfung über die Säcularisation in der Art, wie es geschehen ift, scheint mir den dort gemachten Einwurf nicht zu heben, sondern zu
bestätigen.

6) In der Schilderung des Wirfens der Kirche mit dem Staate, der Anarchie gegenilder, fpricht mir zu sehr der Staatsmann und zu wenig der Theologe, und wir sind doch zuerst Theologen. So wie dort angenommen wird, auf der einen Seite die Kirche für das Innere, der Staat für das Neußere, auf der andern Seite die Anarchie, stehen sich die Parteien auf Erden nicht gegenilder. Das Reich Gottes und das Reich der Welt haben in ihrem Gegenfabe eine ganz andere Unterscheidung.

Ich bitte also recht schnell um Antwort nach Fulba."

Lennia war mit Ketteler völlig einer Meinung; der Entwurf wurde gurudegewiesen und es follten nun von mehreren Seiten zugleich entsprechendere Entwürfe zur Auswahl ausgearbeitet werden. Die Eingabe an den Bundesrath fam jedoch nicht zu Stande um fo weniger, da die Kurheffische Regierung bald wieder friedliche Saiten aufzog und überhaupt die Kirche in Kurheffen fattisch nicht ungunftig gestellt war 1). Noch während diese Berhandlungen vor fich gingen, hatten die neuesten Ereigniffe in Baden alle Aufmertsamteit auf sich gezogen. Der Tod bes Großherzogs von Baden, 24. April, war an sich schon ein für die Weiterentwicklung der firchlichen Frage nicht günftiges Greigniß. Alls nun der "Oberfirchenrath" fich erbreiftete, am 28. April ein feierliches "Tobtenamt" für ben protestantischen Landesfürsten in allen fatholischen Rirchen anzuordnen, der Erzbischof seinerfeits aber eine mit den Gesetzen der Kirche mehr entsprechende Trauerfeier in ber Diöcese vorschrieb, benutte die Regierung diesen Zwischenfall, um einen gehäffigen Rampf wider den Ergbischof in Scene ju feten 2). Domfapitular Lennig schreibt barüber 12. Mai an Retteler:

"Das impertinente Benehmen der Badischen Regierung gegenüber dem Erzbischof in der Seelenamt-Angelegenheit wird Ihnen, gnädiger Herr, auf der Reise zur Kenntniß gekommen sein. Das perside Ministerium scheint den jüngern Regenten gleich im Ansang durch Benutzung oder Mißbrauchung seiner sindlichen Pietät wider die tathotische Kirche verhetzen, vielleicht auch auf die im Mai wieder zu eröffnende Conferenz in Kartsruhe einen der Kirche ungünstigen Sindruck hervordringen zu wollen. Es ist das alles das Wetterleuchten eines Constittes, der nach meiner Ansicht uns bevorsteht; vielleicht ein besonderes Walten der göttlichen Vorsehung, daß der größere Kampf nicht mit einem Mate kommen soll."

<sup>1)</sup> Brüd l. c. 316 N. 15.

<sup>2)</sup> Brud l. c. S. 306 f. Maas, Geschichte ber tatholischen Nirche in Baben S. 226.

Hermann v. Vicari blieb fest, und allmählich legte sich wieder die künstlich hervorgerusen Aufregung. In einem eigenen Hirtenbriese legte er die Anschauungen der Kirche dar; die seinem Besehle ungehorsamen Priester lud er zur Abhaltung geistlicher Exercitien in das Priesterseminar nach Freiburg. Bon allen Seiten drückten die angesehensten Kirchensürsten ihm ihre Theilnahme, aber auch zu seiner würdevollen Festigkeit ihren Glückwunsch aus, unter ihnen an erster Stelle die Bischöse von Limburg und Fulda und ohne jeden Zweisel auch der von Mainz 1).

Eine Conferenz in Karlsruhe war inbessen im Mai 1852 nicht zusammengetreten, sondern erst um einige Monate später<sup>2</sup>); aber trot des Monitoriums vom 10. Februar, harrten die Bischöfe noch immer vergebens einer Antwort auf ihre Denkschrift vom März 1851. Am 16. Oftober 1852 schrieb Erzbischof v. Vicari:

"Ich habe bei dem wirklich sich hier befindenden Prinzregenten von Baden unter anderem auch die dem Episkopat allein zustehende Erziehung des Cleri in Anspruch genommen. Da wurde mir erklärt: die Conferenzmitglieder hätten alles, was die Bischöfliche Denkschrift fordere, erwogen und darüber Beschlisse gesaft. Mit Bedauern hätten diese Beschlisse noch nicht mitgetheilt werden können, weil noch einzelne Staaten der Nirchenprovinz mit ihrer Unterschrift im Riichstande seien. Man werde aber wieder urgiren, damit die Sache bald in meine Hände komme. Ich weiß aber, daß die zwei edten Hessischen Königslichen Höchselt, weilste des besser wirden Despeiten des Waden (Marschall), welches saft in nichts nachgeben will, mehr der Denkschrift entsprochen wissen wollen, was mir großen Trost gewährt.

"Die blinden Regierungen sehen nicht ein, daß ihnen nur durch die freie Kirchengewalt mehr Sicherheit verschafft werden kann. Ich habe meinem übrigens freundlichen und sehr viet versprechenden, sehr thätigen Prinzregenten gesagt: es würde eine curiose Gestaltung des Militärs werden, wenn ich solsches erziehen würde, und so unnatürtich sei die Erziehung der Clerisei durch die Staatsbehörden. So schwebt nun die Sache im Ungewissen sort in den kleinen Staaten, und in den großen, Desterreich, Frankreich, auch ziemtich in Preußen, gehet alles geregelt seinen guten Gang."

Sechs Wochen später, als noch immer feine Antwort in Sicht kommen wollte, meinte Vicari, Ketteler möge es einmal versuchen, durch persönliche Unterredung mit seinem Landesherrn etwas für die gemeinsame Sache zu erreichen. Allein Ketteler hatte diese Hoffnung aufgegeben und erwartete das Heil nur von einem kesten und einigen Vorgehen der Vischöse. Er antwortete 26. November 1852 furz:

"Ich sehr es immer mehr als gewiß an, daß ein Conflitt mansbleiblich ist, und ich sehne mich nach dem Zeitpunkte, wo endlich die Entscheidung fallen muß. Die Last, einen so unseligen Zustand im Widerspruch

<sup>1)</sup> Maas l. c. 229 N. 4.

<sup>2)</sup> Die freie Reichsstadt Frankfurt war dabei nicht vertreten. Bgl. Brück, Die Oberrheinische Kirchenprovinz S. 309.

mit allen firchlichen Gesehen fortbestehen zu lassen, wird täglich schwerer und drückt immer mehr auf das Gewissen. Wenn Ew. Erzbischösslichen Gnaden mir den Ausdruck meiner Ansicht gestatten wollen, so geht sie dahin, daß wir, sodald die Weihnachtszeit vorüber ist und der Winter, wenn er bis dahin eingetreten ist, sich bricht, zusammentreten müssen, um definitive und entscheidende gemeinsame Schritte zu berathen."

Während noch die Regierungen zanderten, thaten die Bischöfe zur Ordnung ihrer firchlichen Angelegenheiten wenigstens einen kleinen Schritt voran. Bischof Blum drängte auf Erfüllung des Beschlusses vom Februar, die Er nennung von Generalvicaren betreffend. Gegen Mitte Oftober erkfärte der Bischof von Rottenburg sich bereit, und der 15. Dezember 1852 wurde zur Ausführung dieser Maßregel in den Diöcesen von Mainz, Limburg und Rottenburg bestimmt. An diesem Tage ernannte Ketteler zu seinem Generalvicar den trefslichen noch in der Bollkrast der Jahre stehenden Dom kapitular Lennig. Der Staatsregierung wurde die vollzogene Ernennung einsach zur Anzeige gebracht; auch an den Clerus der Diöcese ein über Veranlassung und Natur dieser Waßregel aufstärendes Schreiben erlassen.

Ein ganzes Jahr war unn vergangen, seit der päpstliche Diptomat Biale Prelà voll froher Hossenwom Oberrhein nach Wien zurückge kehrt war. Aber auf die Bischössliche Denkschrift war noch immer eine Antwort nicht erfolgt, und auch die andere Hauptangelegenheit, welche den Runtins damals beschäftigt hatte, war um keinen Schritt weiter gediehen. Es handelte sich darum, dem hochbetagten Erzbischof von Freiburg einen Coadjutor zu geben mit dem Rechte der Nachsolge. Dem Runtins war es gelungen, das Dom kapitel für diesen Fall zum Berzicht auf sein Wahlrecht zu vermögen, und nichts blieb in dieser Angelegenheit übrig, als sich mit der Badischen Regierung über die Berson zu einigen. "Hoerüber," schrieb der Runtins 7. Dezember 1851 au Cardinal v. Geisselt, "habe ich noch keine ent scheidende Antwort erhalten können, obgleich ich "opportune, importune" gedrängt habe. Aber die Sache ist gewonnen, sei es in der einen, sei es in der andern Weise."

Immerhin hatte Großherzog Leopold and hinsichtlich der Personen frage so günstig sich geäußert, daß der Candidat des Papstes bereits ge sichert schien, und dieser war fein anderer als Vischof v. Wetteler. Für diese Wahl sprach die allgemeine Stimme unter den Katholiken.

Der Erzbischof selbst hatte 15. Dezember 1851 an den Papst ge schrieben  $^2)$ :

<sup>1)</sup> Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 222.

<sup>2)</sup> Dr. E. Friedbergs sogenannte "Abfertigung des Bischofs von Main;" im Lichte ber Thatsachen, Freiburg 1873 S. 14.

"Ich weiß, daß Ew. Beiligkeit nach Ihrer väterlichen Sorgfalt für die Heerde des Herrn und in Ihrer erhabenen Weisheit fehr wünschen, es möchte ein Condintor mit dem Rechte der Nachfolge mir beigegeben werden. Diesem Plane stimme ich nicht bloß freudigen Herzens bei, sondern ich bitte auch inftändig, Gw. Heiligkeit möchten einen folchen Condjutor gnädigft ernennen. Wie dies zu geschehen, wird Em. Heiligkeit der Hochwürdigste Berr Runtins Biale Prela melben. Wenn aber Ew. Heiligfeit die Burde eines Condintors auf die Schultern meines Suffraganen, des hochwürdigsten herrn Bifchofs von Mainz, Withelm Emmanuel Freiheren v. Ketteler, eines von allen apostolischen Tugenden strahlenden, durch große Beiftes= und Willensfraft ausgezeichneten und mir mit den garteften Freundschaftsbanden verbundenen Prälaten, legen wollten, dann würden Allerhöchftdieselben meinem Bergen unfäglichen Troft bereiten und das Wohl der Erzdiöcese Freiburg befördern. Dann erwarte ich getroft die lette Stunde und werde, meine Seele in die Bande unferes Berrn und Richters empfehlend, ausrufen : "Run entläffest Du Deinen Diener in Frieden," da ich weiß, daß nach meinem Hingange ein guter hirt meine geliebte Berde weiden wird."

"In München wie anderwärts," schreibt Bischof Käß von Straßburg 9. Dezember 1851 an Vicari 1), "herrscht die Meinung, man solle auf Herrn v. Ketteler bestehen." Und wirklich bestand man auf ihm. Ketteler selbst wandte sich bestürzt sehon 15. Dezember an den Erzbischof v. Vicari 2): er "siehe um Barmherzigkeit", daß dieser "die Möglichkeit von ihm abwende". Vicari glaubte die Sache bereits ziemlich gesichert. "Ann habe ich auch noch den Trost," vertraut er 24. Dezember 1851 dem Cardinal von Köln, "daß nach meinem Abseben mein Bisthum einen guten Nachsolger erhaltet, wahrscheinlich Freiherrn v. Ketteler." In Mainz herrschte denn auch darüber große Bestürzung. Domsapitular Lennig schüttete dem besteundeten Bischof von Limburg 9. Januar 1852 daß gespreste Herz auß 3):

"Dbschon nun von einer a löbaldig en Versetzung unseres Herrn Bischofs nicht die Rede ist, da hauptsächlich nur die Nachfolge gesichert werden soll, was noch längere Zeit dauern kann, so nuß doch die Sache als ein großes Unglück für Mainz betrachtet werden. Sin Wechsel in Mainz wird auf ziemlich lange hin eine gewagte Sache sein. Ich hatte darum, als ich zum ersten Mal von der Angelegenheit hörte, viele höchst betrübte Stunden und war sast döse auf Rom, welches stiesnitterlich für uns sorge. Schon hatte ich ein Schreiben an den hl. Vater selbst angesangen, als es mir über der Arbeit Angst wurde ob der Verantwortung, da ich erwog, wie suchhate groß die Noth in der Erzdiöcese Freiburg sei. Ich dachte auch an ein Wort des Grasen Stolberg, der mir wahrsagte, Wilhelm Emmanuel werde noch einen andern Virkungskreis als Mainz besonmen, und es schien mir auch sür Mainz besser, ihn nach Freiburg abzugeden, als vielleicht in irgend ein erledigs

<sup>1)</sup> Maas, Geschichte ber fathol. Rirche in Baben 647 R. 2.

<sup>2)</sup> l. c. S. 647 N. 1.

<sup>3)</sup> Brud, A. F. Lennig S. 162.

tes Bisthum oder Erzbisthum in Desterreich oder Preußen. So ließ ich den Brief unwollendet, will aber nicht unterlaffen zu beten, daß Gott der armen Mainzer Diöcese nicht nur den jegigen Bischof so lange als möglich erhalte, sondern dann ihre Geburtswehen sir den bereinstigen Bischof nicht so hart werden lasse als die legten."

Unterdessen war aber dem Erzbischof von verschiedenen Seiten die Nachricht zugegangen, daß die große Angelegenheit auf Schwierigkeiten gestoßen sei. Als er deßhalb 4. März 1852 besorgt beim Nuntins anfragte, erwies berte bieser noch am 23. desselben Monats:

"Die Angelegenheit, in welcher Ew. Excellenz sich an mich wenden, ift gewiß von der höchsten Wichtigkeit für die Diöcese Freiburg. Es ift nur nicht unbekannt geblieben, wie viele Mittel in Bewegung gesetzt worden sind, um die Sache zu verhindern, welche wir anstreben. Ich habe zu wiederholten Malen darüber nach Rom geschrieben und die Sache dem Cardinal Staatssetrefür sehr aus Herz gelegt, damit Ihre Wünsche befriedigt werden. Ew. Excellenz wissen school, daß wir in Bezug auf die Person, die am besten sin das Wohl dieser Diöcese geeignet wäre, ganz der gleichen Meinung sind. Ich werde schon handeln, Ew. Excellenz aber sollen beten, daß Gott in seiner Gnade Ihnen einen würdigen Nachfolger und der Diöcese Freiburg seiner Zeit einen eistrigen apostolischen Oberhirten gewähren möge."

Allein dem übelwollenden Badischen Ministerium Marschall war es getungen, bereits bei Großherzog Leopotd eine günstige Entscheidung zu versögern, und mit dem Tode des Großherzogs 24. April 1852 verschlimmerte sich die Sache noch mehr. Biale Preta selbst schrieb 30. Januar 1853 an Erzdischof v. Vicari 1): "Es ist auch mein Bunsch, einen Coadsutor (für Freidurg) in der Person des ehrwürdigen Vischofs von Mainz zu ershalten . . Der verstordene Großherzog hat mir versprochen, daß unserem Berlangen willsahrt werden würde . . . Vorigen Sommer habe ich sauch mit dem Prinzregenten von Baden darüber gesprochen. Ich sam [jedoch] nicht sagen, daß der Prinz . . . sich unserem Bunsche geneigt gezeigt habe."

<sup>1)</sup> Maas, l. c. 647. Es ist von Interesse, mit den ruhigen und genauen Berichten des päpstlichen Diplomaten die Darstellung zu vergleichen, welche der Badische Minister v. Kübt in seiner späteren Berstimmung bei der Unterredung mit dem kaisert. Desterreichischen Gesandten v. Philippsberg am 25. März 1853 vom Bersauf der Dinge gegeben hat. Der amtliche Bericht Philippsbergs vom 28. März 1853 registrirt dessen kauser kauser kräftige Bischof an seiner (des greisen Erzbischofs) Stelle wäre der Regierung ercht, wenn er nur nicht den consessionellen Krieden siört. Der herr Kuntius Viale Presa wolkte und her herrn v. Actteler anhörängen. Gerade desswegen nimmt ihn der Regent nicht und wird ihn nicht nehmen. Schon der verstorbene Größherzog blieb standhaft in diesem Puntte und ließ sich nicht brusquiren. Der herr Kuntius kan dann aufs nene in Wien mit dem Prinzen auf Bischos ketteler zu sprechen. Der Prinz hörte ihn sehr ruhig an, sieß sich aber, ganz nach seiner Urt, durchaus nicht inssuen. Sagt man und, Ketteler ist der Einzige, den Rom annimmt, so sagt mir: wir wolsen lieber gar keinen als diesen."

Die lange erwartete Antwort der Regierungen auf die Denkschrift der Bischöfe vom März 1851 wurde endlich im März 1853 befannt gegeben. Sie war die Frucht der Berathungen der oberrheinischen Staaten unter sich, aber keineswegs hatte man es für nöthig gehalten, darüber vorher mit dem Erzbischof sich ins Einvernehmen zu setzen, wie dies 1850 in Aussicht gestellt worden war. Gleichwohl vermeinten die oberrheinischen Staatsmänner, ihre Aufgabe gelöft zu haben. Gleich nach der Karlsruher Conferenz beautragte Herr v. Küdt bei seiner Regierung in Anbetracht des gut und wohl vollbrachten Werfes Decorationen für die Bevollmächtigten, welche dann auch vom Großherzog gewährt wurden 1).

Die Erstärung der Regierungen sprach nicht nur von ihrem "Bestreben, der Kirche eine größere Selbständigkeit zu gewähren", sondern enthielt auch wirklich einige Zugeständnisse. Einige andere Punkte ließ dieselbe offen, um zu gegenseitiger Bereinbarung die Vorschläge der Vischöse abzuwarten. Alsein in den wesenklichsten Punkten lautete die Antwort der Regierungen abschlägig, "ja in mehr als einer Hinsicht wurden neue Veschränkungen auferlegt")". Das Entscheidende war, daß das staatstirchliche System principiell aufrecht gehalten, und nicht das gute Recht der kathoslichen Kirche, sondern das angebliche "Staatsinteresse" sür die Ordnung der gegenseitigen Beziehungen als das Maßgebende hingestellt wurde.

Erzbischof v. Vicari war durch diesen Bescheid, der nach zwei Fahren des Wartens endlich verabsolgt wurde, so entrüstet, daß er schon folgenden Tags, 6. März 1853, der Regierung einen Protest einreichte und denselben sosort in den Blättern veröffentlichen ließ. Wei man in Kettelers Umgebung urtheilte, zeigt ein Brief Lennigs an den Sekretär des Bischoss von Limburg.

<sup>1)</sup> Hieraus erffart der öfferreichische Gesandte v. Philippsberg in feinem Bericht die ganze nachmalige Gereiztheit und Feindfeligkeit v. Rubts gegen die Bischöfe, welche mit ben Bereinbarungen nicht zufrieden waren.

<sup>2)</sup> Maas 1. c. 233.

<sup>3)</sup> Ganz besonders hierdurch fühlte v. Rüdt sich verletzt; er äußerte sich Philippseberg gegenüber 25. März: "Der Erzbischof hatte unsere Eröffnungen noch nicht gelesen und konnte sie noch nicht gelesen und konnte sie noch nicht gelesen und konnte sie noch nicht gelesen haben, als er schon einen Protest abgeben ließ, und zwar in einem Briefe, den er selbst nicht einmal versaßte, den er nur abschrieb. — Nun gut, er protestirt, und dabei bleibt es; wir werden ihn ungehindert protestiren lassen; wir werden auf unserer Bahn ungestört fortsahren. — Rom protestirt gar oft, und doch kehrt sich niemand daran. Deswegen werden wir doch keinen Marthrer aus Herrn v. Vicari machen; er soll Erzbischof bleiben, wir werden ihn nicht absetzen . . ."

Die Correspondenz Rettelers wie die des Cardinals v. Geiffel weift eine Reihe von eigenhändigen Briefen des Erzbischofs v. Bicari auf, auch noch aus späteren Jahren, in denen alles von ihm allein herrührt und für seine außergewöhnliche Geiftesfrische wie für seine geiftige Unabhängigkeit genügendes Zengniß gibt.

<sup>4)</sup> Brud, Lennig G. 164.

"Was Sie von Ihrer Regierung als Antwort auf die "Denkschrift" bekamen, ist in einzelnen Punkten noch ungünktiger, wie die uns ertheilte Resolution. Indessen sind das nur Modificationen der einen grundschlechten Sache. Gottlob, daß sie so ganz und wirklich unverkennbar schlecht ist. Ich weiß nicht, od es von mir gesrevelt ist, allein ich muß gestehen, daß ich mich auf den Zusammenstoß wirklich freue. Wer so antworten kann, der gibt nichts, als wozu er gezwungen wird. Wir wollen sie daher zwingen, indem wir uns einmal von ihnen versolgen lassen. Noch ist keine irdische Gewalt lange gegen unsern lieben Herrgott stark gewesen. . . Die Vischöse, indem sie in dentjenigen Geleise sortwandeln, das ihnen Gott und die Kirche so deutlich vorschreiben, können nicht irre gehen. Die Folgen ihres Handelns wird und muß Gott auf sich nehmen."

Sofort lud Erzbijchof v. Bicari seine Suffragane wieder zu einer Besathung nach Freiburg; Ketteler ordnete in seiner Diöcese besondere Gestete an. d. Die Bischöse erschienen in Begleitung ihrer Generalvicare am 6. April. Zwar hatten die einzelnen Bischöse schon unmittelbar nach Empfang des Regierungs-Bescheides ein jeder für sich eine Erwiederung eingesreicht, in welcher sie die gemachten Zugeständnisse als ungenügend bezeichsneten, und das Weitere sich vorbehielten. Allein sie beschlossen jetzt, auch noch unter dem 12. April eine Collectiv-Erklärung einzureichen. In dieser eröffneten. sie den Regierungen:

"Daß sie sich wie berechtigt, so verpflichtet erkennen, inskiinftig nur nicht das Dogma und das darauf beruhende Versaffungsrecht ihrer hl. Nirche als normirend für ihre Antsverwaltung zu betrachten; den Vorschriften und Ansordnungen aber, welche die . . . Regierungen in Bezug auf die fatholische Nirche disher geltend gemacht und auch ferner geltend zu machen beschlossen, auf das entschiedenste entgegenzutreten — Vorschriften und Anordnungen, die auf einem Spitem beruhen, welches wiederholt von dem Oberhaupte der Nirche als ein ganz und gar widerfatholisches und widerrechtliches nachdrücklichst und feierlichst verworfen worden ist, und welches eben darum als ein schlechts hin umftatthaftes betrachtet werden nuß."

Zugleich wurde angefündigt, daß die Bischöfe den Negierungen eine weitere Vorlage machen würden und daß sie hofften "in einigen Wochen die erforderlichen Ausarbeitungen vollendet zu haben". Am 20. Mai founte der Erzbischof an den Papst berichten, die Grundzüge dieser neuen Denfchrift seien sestgestellt, und es solle dieselbe in einem bald abzuhaltenden Provincial Concil zur Vertheidigung der firchlichen Nechtsstellung geprüft und angenommen werden 3).

Mit Abfassung eines Entwurfes für diese "weitere bischöfliche Deduction auf die Erklärungen der Staatsregierungen" war eine eigene Com-

<sup>1)</sup> Ratholif 1853 I, 288.

<sup>2)</sup> Brud, Die Oberrheinische Rirchenproving S. 315.

<sup>3)</sup> Maas 1. c. 233.

mission betraut, welche in Mainz unter den Augen Kettelers arbeitete 1). An diesen persönlich sendete 28. April 1853 der Bischof von Fulda das Altenmaterial, was er von seiner Seite aus glaubte beitragen zu können.

Kettelers innere Stimmung in diesen Tagen zeigt ein Wort an seine Schwägerin Paula 17. April 1853: "Wir gehen hier großen Kämpsen entzgegen, da die Regierungen in der That in der Verblendung die äußerste Grenze erreicht haben. Durch Gottes Gnade werden wir thun, wozu wir verpflichtet sind, und Ihm den Erfolg überlassen, den Er allein in der Hand hat."

Am 13. Juni 1853 traten die Bischöfe in Begleitung ihrer Generalvieure abermals in Freiburg zusammen, und der Bortlaut ihrer neuen Eins
gabe wurde hier endgültig sestgestellt. Zugleich wurde vereinbart, daß im
Falle der Nichtbeachtung der bischöflichen Forderungen der Beg des saktischen Vorangehens muthig einzuschlagen wäre. Die "Denkschrift des Episkopates der oberrheinischen Kirchenprovinz in Bezug auf die Kgl. Bürttembergische, Großherzogl. Badische, Großherzogl. Hessische und Herzoglich
Naffauische allerhöchste Entschließung vom 5. März 1853 in Betreff der Denkschrift des Episkopates vom März 1851" stellte sich einfach auf den Standpuntt
der Vernunft und des Rechtes. Bei den einzelnen Forderungen der Bischöfe
wies sie aus dem positiven gemeinen Rechte, den Reichsgesetzen, völkerrechtslichen Verträgen, Landrechten und bindenden Abmachungen mit dem H.

<sup>1)</sup> Dieser Umstand bestätigt jedoch keineswegs die lügenhafte Angabe jenes Drucksleres, welche der Bundestagsgesandte v. Bismark an Minister v. Mantenffel 29. Nov. 1853 berichtet (Poschinger, Preußen im Bundestag, Leipzig I, 321.):

<sup>&</sup>quot;Außerdem hat das treibende Princip in dem (Babischen Kirchen-)Streit seinen Sit nicht in Freiburg, sondern in Mainz, in der Person des Bischofs Ketteler. Dieser Umstand wird zwar officiell vielsach in Abrede gestellt, ich weiß in dessen durch einen Setzer her Herzog'schen Druckerei in Freiburg, daß fämmtliche erzbischösliche Erlasse im Manusseript von Ketteler und nur mit Randbemerkungen vom Erzbischof versehen gewesen sind. Aus derselben Quelle höre ich, daß der bekannte Buß augenblicklich eine Schrift gegen Preußen drucken läßt, welchen Umstand ich beiläufig als Beitrag zur Würdigung der in Freiburg gegen Preußen thätigen Personen ansühre . . ."

Retteler, der nicht nur sein Leben lang ungern, sondern meistens auch recht unbeutlich die Feder handhabte, hat sicher nicht den Abschreiber für die Commission gemacht, um dem 81 jährigen Erzbischof ein unleserliches Manuseript vorzusegen. Vielemehr bezeugt Dr. Brück, der hier als sehr gut informirt gesten kann, ausdrücklich (Natholis 1891 I. 405): "An der Ausarbeitung dieses nach Form und Inhalt ausgezeichneten Attenstüdes hat Dr. Heinrich einen großen Antheil." Noch weniger war Setteler an der Absassiung der ersten Denkschrigt von 1851 betheiligt, wie schon der Stil verräth, aber auch authentisch seiser Denkschrieben Allebandes des Bundestagsgesandten an dieser Stelle beruht auf einer vorgesaßten Meinung und auf der völligen Unbekanutheit mit der wahren Situation im stroßischen Lager. Bgl. auch Maas, Geschichte der katholischen Kirche in Baden S. 271 N. 3.

Stuhl die Begründung nach, und trat dem Vorwand entgegen, als ob ein wahres Interesse oder ein wirkliches Recht des Staates durch Gewährung berselben irgend geschädigt werden könnte.

Mit Ausnahme des Bijchofs von Fulda, der sich des Wohlwollens seiner Regierung nur zu rühmen hatte, überreichten die fämmtlichen Bischöfe ihren Regierungen diese gemeinsame Denkschrift zugleich mit einem besondern, den Berhältnissen der Diöcese und des Landes augepaßten Erläuterungssichreiben. Es geschah gleichzeitig, am 16. Juli 1853. Noch während des Druckes der beiden Schriftstücke, 12. Juli, wandte sich Ketteler an Cardinal v. Weissel, um ihn zu einer gemeinsamen Kundgebung des preußischen Episkopates siir die bedrängte Sache der Kirche am Oberrhein zu veranlassen 1).

Bischof Laurent, welchem Letteler gleich in der ersten Zeit einen Abernet dieses Schreibens zugesendet hatte, fand trotz des Beifalles, welches er demselben wie auch der gemeinsamen Tentschrift der Bischöse vom 18. Juni spendete, daß in einzelnen Puntten die Bischöse in ihren Forderungen zu zurückhaltend gewesen seiner). Namentlich mißsiel ihm, daß dem Staat in Bezug auf die Schule zwiel eingeräumt worden sei, und er tadelte, daß zwar ein Sinfluß der Kirche auf die ganze religiöse Unterweisung und Erziehung, nicht aber auf die ganze lutterweisung und Erziehung überhaupt ausdrücklich in Anspruch genommen worden sei. Auf diese und andere fritissierede Bemerkungen antwortete Ketteler 3):

"Es war mir von ganz besonderem Werthe, Ihre Ansicht über unsere Denkschrift zu vernehmen und ich danke Gott, daß Sie nicht mehr zu tadeln gefunden haben, sondern in den meisten Punkten sich ganz mit uns einverstanden ersküren konnten. Ihr verehrtes Schreiben ist das erste auf unsere Forderungen näher eingehende Urtheil, welches ich von so competenter Seite bisseher erhalten habe, und ich sage Ihnen ganz besondern Dank für die Offensheit, mit der Sie es ausgesprochen haben.

"Bas die Punkte betrifft, in denen wir nach Ihrer Ausicht dem Staate noch zu große Concessionen gemacht haben, so gehören sie gewiß zu denen, bei denen es besonders schwerfällt, mit voller Gewißheit, ohne Beismischung subjectiver Aussichten, das Maß der nothwendigen Forderungen der Kirche sestzuhalten. Ich din wenigstens darüber noch nicht zu einer solchen Gewißheit gelangt, wie bezüglich der andern Punkte unserer Denkschrift. Unser Bemühen war es, für die Kirche alle die Rechte zu reclamiren, die ihr nach ihrer göttlichen Bersassung und nach dem positiven

<sup>1)</sup> Pfülf, Cardinal v. Beiffel II, 223.

<sup>2)</sup> Die fatholische Bewegung 1889 Reue Folge II, S. 164 f.

<sup>3)</sup> a. a. D. 171.

Mechte zustehen, dagegen aber auch nichts zu fordern, was zwar an sich höchst nützlich und wünschenswerth, oder selbst in einer katholischen Weltsordnung begründet, dennoch aber nicht mit Nothwendigkeit aus ihren Dogmen oder aus ihrem positiven Mechte abgeseitet werden kann. In diesem Maße glaubten wir zugleich unsere Kraft zu sinden, und aus dem Bestreben, dieses Maß einzuhalten, ist wohl die Fassung jener Abschnitte der Dentsichrift hervorgegangen. Ich hätte gern gesordert, was Sie beanspruchen, — ich glaubte aber, nicht mit demselben Recht wie bei den andern Forderungen dann dem Staate sagen zu können: "das müßt Ihr uns geben, das sordert das Dogma der Kirche und ihr Recht, und ohne diese Rechte ist sie im Zustande der Berfolgung."

"Dies zu einiger Erklärung. Ich werde aber Ihre Ansicht gelegent» lich auch den Amtsbrüdern der Provinz mittheilen und bitte Sie zugleich, für uns recht oft zu beten, daß der liebe Gott uns in diesem Kampfe ersleuchte und stärke."

Dieser Kampf stand unmittelbar bevor. Am 7. November 1853 ersging die Verordnung des Ministeriums in Baden, welche dem Erzbischof v. Vicari die Ausübung seines Amtes, allen Priestern und katholischen Christen den Gehorsam gegen ihren Oberhirten untersagte. Vier Tage später erließ Vischof v. Ketteler über diese Ereignisse einen Hirtenbrief, um den Gläubigen seiner Diöcese den wahren Thatbestand bei diesen Vorgängen darzulegen und sie zum Gebete aufzusordern. Er schreibt:

"Es ift Euch hinreichend bekannt, daß wir Bischöfe der oberrheinischen Virchemprovinz mit dem hochwürdigsten Herrn Erzbischof an unserer Spize auf ausdrücklichen Beschl des sichtbaren Oberhauptes unserer hl. Kirche, des Papstes, von unsern betreffenden Landesregierungen die Anerkennung einzelner Rechte gesordert haben, die der Kirche so wesentlich zusommen, daß sie ohne dieselben als satholische Kirche nicht bestehen kann, und die ihr ganz einseitig, mehr aus Unbekanntschaft mit dem Wesen der katholischen Kirche und in Folge unseliger Zeitverirrungen als aus böser Absicht, durch eine Reihe von Berordenungen entzogen waren."

Der Bischof führte bann im einzelnen aus, was eigentlich Erzbischof v. Vicari gethan habe, und stellte diesem von der andern Seite das Vorangeben der Babischen Regierung gegenüber:

"Unser chrwitrdiger 81 jähriger Metropolit, der Herr Erzbischof von Freiburg, dessen ganzes Wesen Liebe, Wilde, Gitte, Treue ist, Treue gegen Federmann, Treue gegen seinen Fürsten, aber auch Treue gegen seinen Gott und seine Kirche, wird seit einigen Tagen, in seinem hohen Greisenalter, wie ein Auswiegler betrachtet und einer Behandlung unterzogen, die, wenn Gott nicht wunderbar hilft, sein graues Haar bald in das Grab bringen wird. . . . .

Unser hochbetagter Metropolit hat trot feiner unbegrenzten liebe, die ihm nicht gestatten würde, dem kleinsten Kinde ein Härlein zu krimmen, aus Gewissensth und weil er mit dem Apostel seine Gegner fragen konnte: "Urtheilt

selbst, ob es recht ist vor Gott, Euch mehr zu gehorchen als Gott?" im Angesichte feines nahen Todes so handeln milffen."

Bon bedeutungsvollem Ernst war der Schlufgebanke:

"Ihr wiffet, geliebte Diocejanen, wie fern mir der Gedanke an eine beabfichtigte Aufregung liegt. Ihr habt es in den letten Jahren ja fo oft gehört, wie die Bifchofe ihre Stimme erhoben haben, um die Gläubigen zu ermahnen, der weltlichen Obrigfeit in allen erlandten Dingen Gehorfam zu leiften; es ift Euch befannt, welchen Saß die Sirche fich deghalb zugezogen hat. Auch ich babe ichon fo oft diefe Pflicht Euch and Herz gelegt, daß ich gar nicht fürchte, von Euch mifgverstanden zu werden. Db wir Bofes oder Butes empfangen, wir gehorchen nicht wegen ber Strafe oder des Lohnes, fondern um Gottes Willen, als Rinder Gottes, in guten und bofen Tagen. Aber diefer Gehorfam, ber auch in Retten noch trener fein wird als der Gehorfam fo vieler Lohn= diener, die unter dem Scheine, die Rechte und Jutereffen ihrer Fürsten gu vertreten, die Grundlagen alles Rechtes und aller rechtmäßigen fürstlichen Gewalt erschüttern, darf uns nicht abhalten, das Wort zu erheben, wenn man Sand an den Beftand der katholischen Kirche legt, jener Kirche, die auch auf unferm deutschen Boden mit dem Blute der Marthrer gepflangt ift, jener Rirche, ber Deutschland alles Wahre, Große und Gute und jene Treue verdauft, die einft fprich= wörtlich geworden, jest aber mehr und mehr verschwindet, jener Kirche, die außer ihrem göttlichen Rechte ein fo wohlverbürgtes altes menschliches Recht in Deutschland hat und bennoch jetzt allein ohne Schutz ift. . . . "

Gerade von diesem letzten Gedanken sühlte sich der Bischof so ganz und gar beherrscht, daß er ihn in einer eigenen Schrift weiter auszusühren und die öffentliche Meinung dasür aufzurusen beschloß. So entstand die Broschüre: "Das Mecht und der Rechtsschutz der katholischen Kirche in Tentschland, mit besonderer Nücksicht auf die Forderungen des Oberrheinischen Epistopates und den gegenwärtigen firchlichen Constict")." Es war Kettelers erste Schrift als Bischof; am 30. Mai 1854 gab er sie aus Licht; noch vor Ablanf des Fahres hatte sie die fünste Auflage erreicht.

Der Plan, dem Bundestag eine Mechtsausführung einzureichen, um von ihm Schutz für die geknechtete Kirche zu verlangen, wie jener andere Plan, dies auszuführen in der Form eines Manifestes, das zugleich auf die Oeffentlichkeit wirken sollte, waren hier miteinander vereinigt. Nur war aus dem Bittgesuch an den Bundestag hier eine Anklage desselben geworden?):

"Die fatholische Kirche hat in Deutschland auch einen irdischen Grund, einen menschlichen Grund, ihr positives Recht nach deutschem Staats und Bölterrechte. Dieses Recht gegen alle Eingriffe zu schülken war die Pflicht des

<sup>1)</sup> Als Erwiederung erschien daranf ein Schriftchen, das bei fleinem Format und weitem Truck kaum 9 Seiten umfaßt: "Das Recht und der Rechtsschute der kath. Kirche in Deutschland von Bischof Ketteler, beleuchtet von einem kath. Laien, oder: Sin Wort zur Trientirung in den neuenen Lehren des deutschen Spiscopates über Staatsrecht, Strafrecht und kirchtiche Unsehharteit." Bgl. Katholit 1854 11, 49 f.

<sup>2)</sup> Das Recht und der Rechtsschut, S. 12. 46.

beutschen Raifers und Reiches, und mit dem Untergang des deutschen Reiches ift die Schutpflicht auf den Deutschen Bund übergegangen. . . .

"Zur Erfüllung der Pflicht, welche allen deutschen Fürsten oblag, den deutschen Stämmen ein einigendes Band zu geben, wurde der Deutsche Bund der Bund hergestellt. Man glandte auch disher, der Deutsche Bund habe die Pflicht, die Nechte der drei anerkannten christlichen Confessionen nach den Bestimmungen des westfälischen Friedens und des Neichs Deputations Hauptschlusses gegen etwaige Angriffe zu schützen. In der Wirklichkeit aber ist dieser Schutz noch nie geübt, und einmal sogar geradezu verweigert worden. . . .

"Der Deutsche Bund scheint dieses Recht nicht üben zu wollen. Er hat in einem Falle es bereits förmlich abgelehnt und er sieht ruhig zu, wie in einem deutschen Staate alle Rechte der Kirche in Frage gestellt und die Kirche, wie eine geächtete behandelt wird. . . . .

"Wenn aber der Bund ein solches Versahren als Grundsatz aufrecht erhalten würde, so träte für die katholische Mirche und Katholisen in vollem Maße jener eruste Vall ein, den wir oben bezeichnet haben. Zie hat dann zwar Rechte in Deutschland, sie hat das Recht, nach ihrer Versassung zu bestehen . . . — aber einen Schus sir die wirkliche Heiligkaltung dieser Rechte hat die Kirche in Deutschland nicht mehr! Dann aber ist die Auslösung des deutschen Reiches nicht mehr ein politisches Ereigniß, sondern mehr als die Reformation ein religiöses Ereigniß, das größte und wichtigste seit dem Bestehen der Kirche in Deutschland. Dann hat die katholische Kirche, welche im westesätischen Frieden einen Theil ihrer Rechte verloren, durch die Auslösung des deutschen Reiches den Rechtsschung für den andern Theil ihrer Rechte eingebüßt und ist schussos allen Angriffen preisgegeben." —

## 4. Fortschritte in der Diöcese.

Eine besondere Fügung wollte es, daß in demselben Jahre, da Kettelers nuthiger Schritt der Wiedereröffnung der theologischen Lehranstalt in Mainz die Augen von ganz Deutschland auf seine Vischofsstadt hingelenkt hatte, die Vertreter der deutschland auf seine Vischofsstadt hingelenkt hatte, die Vertreter der deutschland auf seine Vischofsstadt hingelenkt hatte, die Vertreter der deutschland von alle V. Generalverssammlung der katholischen Vereine Deutschlands in Vorschlag gewesen, aber überall stieß man auf unübersteigliche Schwierigkeiten, dis die Einladung des Mainzer Vins-Vereins endlich dankbar angenommen wurde. Am 6. Oktober 1851 trasen die Festgäste ein; schon in der ersten öffentlichen Verstammlung, 7. Oktober sprach Bischof v. Ketteler eindringliche Worte. Er sprach lang und erust von der Nothwendigkeit religiöser Belehrung, vor altem durch die Schule und die Presse; er schikderte die traurigen Zustände, die er in dieser Beziehung in Stadt und Diöcese Mainz vorgesfunden.

Hatte er schon biese erste Rede mit einer warmen Empschlung des Bonisatius-Bereins beschlossen, so rief ihn eben dieser schon folgenden Tags wieder auf die Rednerbühne. Es war nicht seine Absicht gewesen,

## 4. Fortschritte in ber Diocefe.

an diesem Tage zu sprechen, allein als Graf Foseph Stolberg, der Präsident des Bereins, seine Rede über die Bedeutung wie über die Bedürsnisse desselben beendet, konnte der Bischof, dem Drang seines apostolischen Eisers nicht widerstehen, und er unterstützte durch die Schilderung seiner Ersahrungen in den Diaspora Gegenden die Bitten des Reduers.

Die erste Generalversammlung der Katholiten Deutschlands in Mainz, gerade I Zahre früher, hatte den Pfarrer Ketteler den Mainzern zum ersten Mal befannt gemacht, die jezige Generalversammlung erbrachte den Beweis, daß der Bischof v. Ketteler bereits in ganz Deutschland gefannt war. Als der Präsident der Versammlung, Freiherr v. Andlaw, dem Bischof für dessen erste Rede den Dant der Versammlung brachte, entsiet ihm das Wort: "man brauche nur dessen Namen zu nennen, um mit Vegeisterung ersüllt zu werden." Dieser Vegeisterung, die auch hier in einem jubelnden dreifachen Hoch sich aussprach, gab am folgenden Tage beim Kestmahl Bibliothetar Laurent aus Lachen, wie er sagte "mit überströmenden Herzen"Unsdruck. Er schloß seinen Chrenspruch auf den geseierten Vischof: "Diesem geweihten und erleuchteten Haupte, diesen treuen Hirtenschultern, diesem Hort des Glanbens, diesem vor Liebe zu seinem Herrn und zu seiner Herzeches steindunges Lebehoch!"

Nicht nur für Ketteler persönlich war es eine besondere Frende, hier unter seinen Angen seinen Bruder Wilderich und einen andern lieben Befannten feiner Augend, den Grafen Joseph Stolberg, als Reduer wie als Berather hervorragend fich für das Beste der Kirche bethätigen zu sehen, die Ratholikenversammlung mit der von ihr unzertrennlichen moralischen Einwirkung ichien auch für seine bischöfliche Berwaltung, zumal für Mainz selbst, ein aunifiges Creigniff. Um so mehr versprach sie das zu werden, da der Mainzer Bing-Verein auch für den äußern Glanz der Verfammlung die glücklichsten Berauftaltungen getroffen hatte, und die beiden erften Tage mit io vielen begeifternden Reden nur erhebend und erbauend hatten wirfen fönnen. Bur britten öffentlichen Versammlung, am Abend des 9. Oftober erschien auch noch der Cardinal Erzbischof von Köln, Johannes v. Geiffel, der eben auf der Reise begriffen, zu diesem Zweck in Mainz furze Raft genommen hatte. Der hohe Kirchenfürst sprach freundlich anerkennende Worte für den Bins-Verein und die bisherigen Katholifenversammlungen und ertheilte feinen Gegen.

Aber während der zweiten der nun folgenden Reden brach in dem überfüllten Lokal plötzlich Feuerlärm aus. Der Lärm war unbegründet, aber trotz lauten Widerspruchs wiederholte er sich, und der ungeheuern im Saale versammelten Menge bemächtigte sich eine Panik, welche die furchtbarkten Folgen nach sich ziehen kounte. Vergebens tönte die ge-

waltige Stimme bes Oberhirten durch den Caal. Er bat und flehte, man folle fid beruhigen ; er felbft werde als der lette den Saal verlaffen. Bulett warf er sich betend auf die Knice. Mit großer Geiftesgegenwart begann Dr. Moufang ein befanntes vollsthümliches Kirchenlied anzustimmen; Hunderte fielen ein, und der Gefang beruhigte einigermagen die Gemüther. Der Gesellenvater Kolping, der Tags zuvor durch feine Rede in ungewöhnlichem Mage das Intereffe der Versammlung gewonnen hatte, ließ sich mährend beffen beftimmen, trots mangelnder Borbereitung abermals bas Wort zu ergreifen. Aber die volle Ruhe wollte nicht wiederfehren. Unterbeffen war bem Bifchof, ber bie gange Zeit hindurch angftvoll an feinem Plate ausgeharrt hatte, Die Schreckenstunde jugegangen, dag bei bem Binabbrängen ber Menschenmaffe von den Gallerien, auf den erften Feuerlärm hin, schwere Unglücksfälle fich ereignet hatten. Sechs Menschenleben waren zu beflagen. Zwei Frauen und vier unverheirathete Mädchen waren erbrückt worden, etwa 12 andere Bersonen waren mehr ober minder schwer geschädigt. Noch wußte man in der Versammlung nichts von bem, was sich ereignet hatte, als Bischof Ketteler Zeichen gab, daß er zu reden wünsche. Kolping ichloß seinen Bortrag und der Bischof erschien auf der Tribune. Er theilte mit, daß der unbegründete Feuerlärm und der burch denselben hervorgerufene Schrecken Unglücksfälle nach fich gezogen habe. Er hob daber mit Rücksicht auf die Erregung der Gemüther die Berfammlung auf :

"Es ist eine Prüfung über uns gekommen; wir können niemanden darüber beschuldigen. Gott der Herr weiß es, was die Ursache dieses Schreckens und dieser Angst gewesen. Wir wollen aber den Eindruck der Rede unseres guten, lieben Freundes, der eben hier gesprochen hat, mit uns nach Hause nehmen. Er hat so liebevolle Worte zu unserem Handwerferstande gesprochen, daß es mich wirklich auf das innigste gerührt hat. Gott der Herr gebe seinen Segen, daß seine Worte auf fruchtbaren Voden gesfallen sind und gute Früchte bringen!"

Betend verblieb der Oberhirt auf der Tribüne. Unter einem frommen Liede, das aufs neue angestimmt wurde, entserten sich langsam unter großer Behutsamseit Saal und Gallerien. Es war 9 Uhr Abends. Auf die Kunde von vorgefallenen Unglücksfällen hatten nicht nur die Angehörigen der in der Versammlung Befindlichen in angstvoller Erregung sich vor dem Lokale zusammengeschaart: auch rohe Pöbelhausen hatten in seindlicher Absicht sich zusammengerottet. In richtiger Erkenntniß der Dinge hatte der preußisische General v. Schack ein Ausrücken des Militärs beautragt. Aus die Theilnehmer der Versammlung wieder auß Freie traten, fanden sie die anstoßenden Straßen durch preußisische und österreichische Truppen start des seizt. Mehrere Verhaftungen waren vorgenommen worden; sonst blieb die Ruhe ungestört. Die durch die Unglücksfälle geschädigten dürftigen Familien

wurden, dank den freiwilligen Gaben der Pinsvereine von Mainz, Nachen, Breslau, Freiburg i. Br., ausgiebig unterstützt. Die Todten wurden unter großer Theilnahme bestattet, und ein seierliches Seelenamt in der Liebfrauenfirche für sie abgehalten.

So schmerzlich dieses Unglück den Bischof perfonlich berührte, jo blieb doch die Katholifenversammlung für die Diöceje nicht ohne aute Frucht. Schon am 16. November 1851 bildete fich in Mainz ein Gesellenverein; am 17. Dezember wurde derselbe durch den Borftand des Kölner Bereines in den "Itheinischen Gesellenbund" aufgenommen. Fünfunddreißig Gesellen hatten den Anfang gemacht, und langfam überwand der junge Berein die in den Mainzer Berhältniffen ihm gegenüberftehenden Schwierigfeiten. Im Frühighr 1852 fonnten die Gesellen das im Seminar ihnen eingerämmte beicheidene Lokal mit einem gemietheten Saale vertauschen. Um 24. Oftober 1852 begingen fie ihr erftes Stiftungsfest. Bei ber firchlichen Feier bestieg der Bijchof felbst die Langel. Er sprach von dem Familien Bande, das einst in gläubiger Borgeit zwischen Meister und Gesellen bestanden, dem Bater und Mutter beim Abschied des in die Fremde giehenden Sohnes rubia hätten vertrauen fonnen. Der Unglaube habe es gerriffen. Die Frage, beren löjung jetzt Mandate und Gejetze umfonft zu finden versuchten, habe die Vergangenheit längst vollkommen gelöst durch Amvendung der Worte des vierten Gebotes auf das Berhältniß von Meifter, Gefelle und Lehrling. Jest aber sei und bleibe der Gesell außer der ihm jum Efel werdenden Werkstätte auf die Straße oder das Wirthshaus angewiejen. Bon dem Angenblick an, da er das elterliche Hans verlaffen, finde er die Sahre der Wanderschaft hindurch fein Heim und feinen Ruhepunft und muffe früher ober fpäter dem allgemeinen Druck eines ungehenern Berberbens erliegen. Da fei imm der Gesellenverein das von Gott gesegnete Erfatzmittel, um den Ruhepunkt, den nothwendigen Salt im Guten gu gewähren.

Verteler begnügte sich nicht mit schönen Worten. Gleich bei der ersten Vorstands Sigung am 20. November 1851 bemerkt das Prototott, daß "dem Präses durch Vermittelung des Herrn Dompräbendaten Dr. Heinrich 50 Thaler aus der Hand des hochwürdigsten Herrn Bischofs für den Verein zugestellt wurden". Die ersten den Gesellen zur Lesung gebotenen Blätter, wie "das Münster'siche Somtagsblatt", das "Missionsblatt von Dülmen" wurden aus der bischöftlichen Kasse bezahlt. So blieb es auch serner: die Kettelers legten Lebenssahren steht unter den Einmahmen des Gesellen-hauses allsährlich ein nicht unbedeutender Posten als "Geschent Sr. Bischöfslichen Gnaden"; zu den Verloosungen des Vereins gab stets der bischöfliche Protector seine Beiträge und mehr als einmal die ersten Tresser. Bis zu-lett versorgte er das Gesellenhaus mit guten Zeitungen. Namentlich beim

Bau und der Errichtung des Gesellenhauses zu Anfang 1864 fam der Bischof dem Vereine nachdrücklich zu Hike. Als man sich dei der Vorstandssitzung vom 11. Januar 1864 fälligen Rechungen gegenübersah, zu deren Deckung feine Mittel vorhanden waren, half der Vischof aus der Verlegensheit, indem er sosort dem Vereine 500 fl. anwies.

"Dhne Unterlaß pflegte der Bischof den Gesellenverein mit größter Sorgsfalt. Nicht genug, daß er sich bemühte, tüchtige Geistliche als Präsides auszuswählen, daß er bei Gelegenheit kirchlicher und weltlicher Feste des Vereins sich persönlich betheiligte, den Tüchtigsten Preise mit ausseizte und eigenhändig übersreichte, ließ er sich stets eingehend über den Stand des Vereins Vericht erstatten, empfahl dessen Verschen durch Wort und Schrift. Seinem Gingreisen gelang es dat auch in Darmstadt, Vensheim, Vingen, Offenbach Gesellenwereine ins Leben zu rusen; ihnen galt auf den Firmungsreisen jedesmal auch sein Veschen des Ordinariats vom 12. Dezember 1856 wird allen Geistlichen empsohlen, nach Kräften demüht zu sein, die Gründung und Ershaltung der Gesellenwereine zu fördern und der Unterstützung aller Katholikan zu empsehlen. Zu dem Ende sollten die in die Frende ziehenden jungen Handwerter auf den Verein ausmertsam gemacht, zum Eintritt augehalten und an die Abresse des betreffenden Vereinspräses augewiesen werden 1)."

Auch der Bincenz- und Elisabethen-Verein, deren Einführung die erste Mainzer Katholifenversammlung angeregt hatte, blühten frästig sort. Man berechnete Ende 1853, daß denselben jedes Jahr 7000 bis 8000 fl. durch die Hände gingen, "der zahllosen milden Gaben an Aleidern und Naturalien nicht zu gedenken". Diese Vereine erfreuten sich der liebevollsten Theilnahme von Seiten des Vischofs. Wiederholt übernahm er an den Vereinssessen die Predigt. Am Fest der hl. Elisabeth, 19. November 1851 sprach er von der Kanzel des Domes im Eingange seiner Predigt.

"Unsere Teier berührt zunächst die Mitglieder des Elisabethenvereins, die die H. Elisabeth sich zum Borbilde ihres Wirfens erwählt haben, und die Mitglieder des Vincenzvereins, die ebenso nach dem Geiste der Arnunth und der Liebe zu den Arnunen unter dem Schutze des großen hl. Vincenz streben. Bon setzt an wird aber am Tage der H. Elisabeth und des H. Bincenz eine a 11 = gemeine Abendandacht stattsinden, die nicht nur die thätigen Mitglieder des Vincenz- und Elisabethenvereins versammeln soll, sondern überhaupt bestimmt ist, den Geist der Mildthätigteit und Barnherzigkeit, den Geist der Liebe zur Arnunth und zu den Armen mehr und mehr in dieser Stadt zu verbreiten. Die Pflege der christlichen Barmherzigkeit war von zeher eine Aufgabe der Kirche. . . . D möchte Gott dieses Unternehmen segnen!

Daß der Bischof neben dem leiblichen Almosen auch die andern Arten chriftlicher Wohlthätigkeit pflegte und förderte, zeigt sein Erlaß vom 3. März 1853 über die "Besserung der aus den Zucht- und Correktionshäusern ent-

<sup>1)</sup> Liefen, Bifchof 2B. E. v. Retteler und die fociale Frage S. 27.

<sup>2)</sup> Im Januar 1856 hielt Ketteler eine Reihe von Predigten über die driftliche Mildthätigkeit, von denen eine ausschließlich mit dem Vincenzvereine, die andere mit dem Elisabethenvereine fich beschäftigte.

lassen Strässinge"), wie eine Predigt vom 18. März 1857, die saut ihrer Ueberschrift im Zuchthaus gehalten worden ist. Er hatte für dieselbe den Borspruch gewählt: "Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid." (Matth. 11. 28.)

Bei den armen Schwestern vom hl. Franziskus wurde im Dezember 1855 ein eigenes Heim für dienstlose Mägde ins Leben gerusen. Weibliche Dienstboten sollten für die Zeit, da sie ohne Platz und Arbeit wären, hier ein reinliches Obdach und Lager, eine einfache, billige Kost, zweckmäßige Beschäftigung und überdies Belehrung und gutes Beispiel sinden, und sollten so vor den mannigsachen Gesahren sicher gestellt werden, welchen, zumal in größern Städten, solche Versonen leicht ausgesetzt sind. Der Bischof ließ burch amtliches Aussichreiben vom 24. Januar 1856 seiner gesammten Pfarrgeistlichkeit das Unternehmen nachdrücklichst empsehen und dieselbe zur Mitwirkung aufsordern.

Auch den Kindheit-Jesu-Verein ließ er nicht mehr aus den Augen; am 29. August 1852 vereinigte er um sich in der Liebfrauentirche diejenigen katholischen Kinder von Mainz, die dem Bereine augehörten, um zu ihrem Bereinsfest, dem Tag der hl. Schutzengel, herzliche Worte der Ersbaumg an sie zu richten. Der Berein hielt seinen Einzug in alse Pfarreien<sup>2</sup>).

Alls in Mainz die Katholifen-Berjammung Oftober 1851 zusammentrat, stand der Bischof bereits in Unterhandlung mit dem Provinzial der dentschen Zesuiten über Abhaltung neuer Volksmissionen, und zwar diese Mal an erster Stelle für Mainz selbst. Die Mission begann am Sonntag den 11. Januar 1852 in zwei Kirchen zugleich, im Dom und St. Emmeran. Sechs Patres waren dasür bestimmt, Männer wie P. Roh und Roder, Haslacher und Zeil. Trei derselben nahmen Wohnung beim Visichof, drei beim Domtapitular Lennig. Die Mission dauerte volle 14 Tage; über ihre Wirfung schreibt der "Katholik""):

<sup>1)</sup> Rirchliches Amtsblatt 1860 G. 43.

<sup>2)</sup> Siftor .= polit. Blätter XXXII, 844.

<sup>3) 1852</sup> I, 143. Die Missionare selbst waren allerdings mit ihrem Ersolge wenig zufrieden. In der handschriftlichen Historia domus Rosidentiae Moguntinae heißt es in Bezug hieraus zum Jahre 1859: "Schon damals zeigte sich, daß die Mainzer für religiöse Eindrücke nicht sehr empfänglich sind. Abgesehen von den Abendpredigten und den Unterrichten des P. haßlacher für die verschiedenen Stände war das Anditorium nicht sehr zahlreich, die Zahl der Beichtenden namentlich unter den Männern fast gering zu nennen. Wiederholt wurden die Missionäre auf der Straße öffentlich beschinmft. Auf die Ungläubigen und Ausgeklärten wirfte nur der Menschenzudrung und eine Art von Rengierde. Doch zeigte sich immerhin ein kleiner Funke,

"Die Theilnahme war eine sehr zahlreiche, und viele, welche der Religion und ihren Uebungen ganz entfremdet waren, sind gewonnen, andere in nicht geringer Zahl, wenigstens mit Hochachtung gegen dieselbe und mit Anerstennung für ihre Justitute und Orden erfüllt worden. Es ist dadurch ein bedeutender Schritt vorwärts in der geistigen Umgestaltung unserer Stadt gethan."

• Am 26. Fanuar 1852 erschien vor dem Oberhirten eine Deputation, geführt von dem Medicinalrath Dr. Gröser, um im Namen der Katholiken der Stadt ihm den Dank auszusprechen für diese Wohlthat, welche er ihnen allen erwiesen. Statt großer äußerer Ovationen und Freudenbezeugungen, welche die gehodene Stimmung zum Schlusse der Mission ansangs hatte nahe legen wollen, war unter den Katholiken eine Sammlung veranstaltet worden, um einem Lieblingsgedanken des Vischofs zur Aussiührung zu verhelsen. Das Ergebniß der Sammlung, 2000 fl. konnte der Führer der Deputation dem Vischof überreichen als ersten Vaussein zur Gründung einer Anstalt für verwahrloste Kinder 1).

Zwei Fesuiten-Patres sollten nach des Bischofs Bereinbarung mit dem Provinzial zu seetsjocher Thätigkeit namentlich für die in der Stadt bereits bestehenden Frauentlöster auf längere Zeit in Mainz zurückleiben. Bon den Missionären aber hieß es in den Blättern: "Drei der Patres Zesniten werden noch eine Zeitlang an verschiedenen Orten des Bisthums Missionen abhalten." Diese Orte waren Azen, Bingen, Bensheim und Borms. Die in Ofsenbach a. M. beabsichtigte Mission mußte unterbleiben, weil von Seite der erregten Bevölkerung Schlimmes zu befürchten stand. Bei der zu Bensheim, welche von den Patres Roh, Dann und Anderledy 8.—22. Febr. 1852 abgehalten wurde, betheitigte der Bischof sich persönlich.

"Mit heiliger Kraft bewehrt," schreibt ein Beobachter 1853 ans Rheinhessen 2), "zog die Mission wieder reinigend durch das Land, und der eifrigste Missionär war der hochwürdigste Bischof selber, der an manchen Orten täglich predigte, und von vier und fünf Uhr Morgens dis neun und zehn Uhr Ibends, wenige Stunden abgerechnet, ununterbrochen im Beichtstuhl saß, wie er auf seinen Firmungs und Bisitations-Reisen jeden Tag wenigstens einmal predigt."

der vielleicht noch zu größerer Flamme entfacht werden kann. Gine Auzahl von Befehrungen erfolgte und viele gewannen wenigsiens wieder Achung für die Wahrheiten des Glaubens." Dieses Urtheil ist natürlich als ein verhältnißmäßiges zu nehmen; es geht aus von der großartigen und außerordentlichen Antheilnahme des katholischen Boltes, die man sonst bei solchen Missionen zu erleben gewohnt ist. Es steht daher nicht im Widerspruch zu dem Berichte des "Katholik".

<sup>1)</sup> Liefen, Bifchof B. E. v. Retteler und die fociale Frage S. 21.

<sup>2)</sup> Sift. polit. Blätter XXXII, 844.

Auf der Diöcesan-Conferenz von 1856 gab der Bijchof geradezu die Ertfärung ab: "Mein Bunsch ift, daß alle 6 Jahre in jeder Gemeinde eine Mission gehalten werde;" und sosort wurde angeordnet, daß auf den Defanats-Conferenzen von den Seelsorgegeistlichen zu berathen und dann zu berichten sei, wie dieser Turnus am besten stattsinden könne.

Für die Stadt Mainz schlossen sich an die heitsamen Eindrücke der Mission schon seit 29. Febr. 1852 wieder die Fastenpredigten des Bischoss im Dome an. "Nicht mit Stillschweigen darf ich die Residenz übergehen," ichreibt dersetbe Beobachter aus Rheinhessen, "wo die gottbegeisterten Predigten des theuern Oberhirten der Kirche schon so manches Herz näher brachten. Wenn er auf der Kanzel steht, drängen sich neben der Gemeinde die Proetestanten und selbst Juden in großer Zahl. Sogar das somntägliche Hocheant und die Predigt werden von den erstern kleißig besucht."

Im Oftober und November kam abermals eine Jubiläumszeit. Bald fand auch das Werk öffentlicher Exercitien Eingang in die Diöcese.

Im Februar 1856 wurde aus Mainz gemeldet 1): "Wie in andern fathol. Städten sinden gegenwärtig auch in Mainz Exercitien für Laien statt. Sie werden von dem trefslichen Guardian des hiesigen Kapuziners flosters P. Cyprian abgehalten und von etwa 400 Männern besucht. Dersselbe hat bereits mehreren hundert Jünglingen der hiesigen Marianischen Sodalität im Dezember vorigen Jahres die heitigen Uebungen gegeben." Das solgende Jahr 1857 brachte dann die Conserenzen von P. Haßlacher S. J. im Casinosaale sür etwa 1000 Männer, zu denen auch der Bischof persönlich erschien.

Nicht Mainz allein war durch solche außerordentliche Hiffsmittel der Seeljorge bevorzugt; in andern bedeutenden Städten folgte man dem Beispiel. So brachten in Darmstadt die Fasten-Predigten des P. Roh bedeutenden Eindruck hervor.

Gine besondere Liebe hatte Bischof v. Ketteler für die Waltschrtsorte seiner Diöcese. "Wie oft," so schreibt er an einen Gegner noch 31. Jan. 1870<sup>2</sup>), "habe ich in meinem langen Leben als junger Menich, als Laie, als Priester, als Bischof unter unserem guten Volke an Waltsahrtsorten in der Schweiz, in Tirol, in Frankreich, in Bahern, in Norddeutschland, am Mittelrhein verweilt und mit ihm gebetet." Obenan standen ihm die Muttergottes waltsahrten. Selten verging in einem Jahre Mariä Heimschung, ohne daß er in Marienborn, und Mariä Geburt, ohne daß er in Dieburg durch sein Erscheinen und sein Hirtenwort dem Feste höhere Feier verliehen hätte. Sbenso war er ein sleißiger Pilger wie ein sleißiger Prediger für die St. Rochuskapelle bei Bingen. Seit 200 Jahren war dieselbe ein beliebter

<sup>1)</sup> Ratholif 1856 I, 190.

<sup>2)</sup> Bas hat herr Professor Nippold in Seidelberg bewiesen? Mainz 1870, S. 17.

Wallfahrtsort für das kath. Volk am Mittelrhein. Ketteler war noch kaum 3 Wochen Bischof, als er 18. Aug. 1850 zum Rochussest in Vingen erschien, um die große Prozession von der Stadt zur Kapelle zu führen und dort im Freien den vielen Tausenden von Pilgern das Wort Gottes zu verkünden.

Seit 16. Aug. 1814 hatte fein Vischof mehr an dieser Feier sich betheiligt, und die Nachricht vom Erscheinen des neuen Vischofs hatte ungeheuere Schaaren herbeigeführt. Um die Rapelle standen 10,000-—12,000 Pilger versammelt. Retteler behielt seine Liebe zur St. Rochus-Wallsahrt auch in der Folgezeit, und hat, wie der Geschichtschreiber der Wallsahrt bezeugt., "ganz besonders mächtig und einflußreich auf die Hebung und Vermehrung der St. Rochusverchrung eingewirft". Namentlich brachte seine hinreißende Predigt am Rochusseschrung eingewirft". Namentlich brachte seine hinreißende Predigt am Rochussesche 1853 neues Leben in die bei der Rapelle längst bestehende Bruderschaft. Er veranlaßte auch den Pfarrer von Vingen, eine Reihe von Predigten über die Bruderschaft zu halten und verschaffte derselben 23. Nov. 1854, während seiner persönlichen Anwesenheit in Rom, besondere Gnadenbewilligungen, welche im Fahre 1856 erweitert wurden. Die Folge war, daß während des Jahres 1856 nahezu 200 neue Mitglieder sich in die Bruderschaft einschreiben ließen 4).

Keine Gelegenheit, durch besondere Feierlichkeiten auf Förderung der Wallsahrt einzuwirken, wurde versäumt, und gewöhnlich war dann der Wischof persönlich zur Stelle. So wurde 1864 das 50 jährige Jubiläum der Wiedersherstellung, am 19. August 1866 der 200. Jahrestag der Bauvollendung der Kapelle geseiert. An beiden Tagen sprach der Bischof als Festprediger. Doch vergaß er über dem Rochusberg der anderen Wallsahrts-Feste nicht. "Bon den unzähligen Andachten und firchlichen Feiern, die früher hier und in der Umgegend bestanden," sagte er in seiner Predigt auf das Rochus-Fest 1853, "haben sich noch insbesondere drei große Feste erhalten, die Euch recht lieb und theuer sind: das Fest auf dem Laurenziberg, auf dem Facodsberg und endlich das große Fest, welches uns heute hier versammelt. Wie sehr Ihr diese Feste liebt, zeigt schon der außerordentliche Besuch 5)."

Es war dabei des Bischofs Vestreben, für alle Gtäubigen die Tage der Wallfahrt zu dem zu machen, was sie nach der Jdee der Kirche sein sollten, Tage der Andacht, des Opsers und der Heiligung. In seinem Hirtenbriese vom 2. Febr. 1857 schreibt er:

<sup>1)</sup> P. Bruder, Die Verehrung des heiligen Rochus zu Bingen a. Rh., Mainz 1881, S. 133 f.

<sup>2)</sup> Bruber 1. c. 132.

<sup>3) 1.</sup> c. 120.

<sup>4) 1.</sup> c. 124.

<sup>5)·</sup>l. c. 121.

"An einigen Orten dieser Diöcese werden die Wallschristage mit großer Erbanung abgehalten, wie ich zu meiner größten Freude selbst gesehen habe. An andern haben sich aber große Ungedührlichseiten eingeschlichen. Anch dorthin strömt zwar das fromme Bolf zu vielen Tausenden zu seiner Erbanung. Aber die Käuser und Verfäuser aus dem Tempel zu Zerusalem, die Kinder der Wett, kommen auch hin, um diese heitigen Teste, die der Ehre Gottes geweiht sind, in Kaussen und Belustigungstage umzuwandeln. Das dars nicht geduldet werden. Die Wallsahrtstage sind uns er e Tage, Tage Gottes und der Kirche; sie gehören denen, die da beten wollen, nicht den Kindern der Wett. Enere Borettern haben sie theilweise gestistet, um Gott zu danken sie Westerung von der Pest des Leibes; ihre Kinder dürsen nicht dutden, daß sie Tage werden zur Berbreitung der Pest der Seelen. Ich erwarte, daß auch die weltlichen Behörden in diesem gerechten Bestreben uns zur Seite stehen werden."

Die Sorge des Bijchofs blieb schon in den ersten Jahren nicht ohne gute Frucht. Im Herbst 1853 wird aus Rheinhessen berichtet 2):

"Wo die Wallfahrten besucht sind, da steht es immer noch gut, und St. Rochus in Bingen, sowie die schmerzhafte Mutter in Dieburg, Gerus heim und Bodenheim, anderer kleiner Wallfahrten zu geschweigen, waren in diesem Jahre das Ziel heller Schaaren, in denen sich ein recht frommer innig andächtiger Geist durchgängig offenbarte." Und der Bischof selbst schört es zu meinen größten Seelenfrenden, an den Wallfahrtstagen mit dem lieben Bolke zu sein und unter ihm als Priester zu arbeiten . . Ich fann vor Gott versichern, daß ich bei diesen zahlreichen Gelegenheiten nie eine Unordnung bemerkt oder von einer solchen gehört habe. Um insbesondere von dem größten Wallfahrtsorte meiner Diöcese zu sprechen, nämslich von Diedurg, so hat mir ein protestantischer Beaunter, welcher dort saften Wenschenalter lang, so viel ich mich erinnere, als Kreisrath angestellt war, selbst erzählt, daß immer die mussterhafteste Ordnung geherricht habe und daß ihm niemals namhafte Unordnungen mitgetheilt wurden."

Bahrhaft eleftrifirend wirften für die ganze Diöceje die jährlichen

<sup>1) &</sup>quot;Bu den bier gerügten Wißständen gehört auch die Art und Beise, wie so viele an den firchlichen Festen sich betheiligen, die zu gewissen Zeiten an den Ballsfahrtsorten abgehalten werden. Auch hier verwirft die Kirche nicht jede mäßige Erscholung und Freude nach vollendeter Andacht, obwohl sie dem Geiste einer Wallsahrt mehr widerspricht als dem Geiste der Sonntagsseier. Dagegen ist es tadelnswerth, wenn weltliche Besustigung der Hauptzweck des Besuches des Wallsahrtsortes sind es ist verabschenungswürdig, wenn diese gottgeweihten Feste ein Vorwand sur Trinsgetage und Ansschweisungen werden — es ist ganz unerträglich, wenn Kauf und Versauf, Trinten und Zechen sogar den Gottesdienst stören und hemmen"...... Fastenbirtenbries 2. Febr. 1857 über die Sonntagsheiligung S. 23.

<sup>2)</sup> Siftor. polit. Blätter XXXII. 844.

<sup>3)</sup> Bas hat herr Professor Nippold in Beidelberg bewiesen? Maing 1870 S. 17.

Firmungs- und Bifitationsreisen des Bischofs 1). Der Gindruck, den feine Person und sein apostolisches Wort allenthalben auf die Bevölferung ausübten, war ein außerordentlicher. Früher war nur an den Hauptorten die Firmung ertheilt und die Firmlinge aus den Rachbardörfern dahin versammelt worden. Retteler, kaum in der Diöcese recht heimisch geworden, erließ 24. Februar 1851 eine neue Berordnung über die bijchöflichen Bifitationsreifen. Die Diöcefe gahlt nur 155 Pfarreien, von welchen beinahe zwei Drittel in ber Proving Rheinheffen und somit nahe beisammen lagen. Der Bifchof richtete es nun jo ein, daß er alljährlich am Pfingftmontag für die Pfarreien der Stadt Maing, und außerdem auf seinen Reisen im Frühjahr und Herbst für etwa ein Dritttheil der sämtlichen übrigen Bfarreien die Firmung spendete. Er firmte somit in jeder, auch der fleinften Pfarrei seiner Diocese regelmäßig alle drei Jahre. Da er bei biefer Gelegenheit auch jede Schule sowohl am Pfarrorte, wie auf famtlichen Filialen besuchte, um in eigener Person die Linder aus der Religionslehre zu prüfen, so verweilte er in vielen Pfarreien zwei, drei und noch mehr Tage. Solche bijchöfliche Besuche waren für eine Pfarrei fast so viel wie eine Mission. Monate lang hatte fich die gange Gemeinde barauf vorbereitet; der Firmungs: tag wurde gefeiert wie das höchste Fest und das gläubige Bolt empfing feinen Bischof wie einen regierenden Fürften.

Aber der Fürft, dessen majestätische, Achtung gebietende Gestalt an die Zeit der alten heiligen Bischöse erimerte, die einst das Evangelium in die deutschen Gaue getragen, kam selbst auch als Apostel. Alles an ihm machte Eindruck, von den ersten ernsten Borten an, die er beim sestlichen Empfang am Vorabend auf die Begrüßung des Ortspfarrers erwiederte. Er liebte es, surz nach der Anfunst den Beichtstuhl aufzusuchen, wo er für die Firmlinge wie die Erwachsenen bereit war und oft Stunden lang geduldig aushielt. Schon sehr früh des andern Morgens las er die heil. Messe und spendete allen Firmlingen und vielen aus der Gemeinde die heil. Communion. Die Firmung selbst wurde mit aller Feierlichkeit gehalten. Das Gotteshaus war stets überfüllt, aber alles aufs Genaueste geregelt, die Ordnung musterhaft.

Nie war Firmung, ohne baß der Bijchof predigte. "Alle guten Eigenschaften, welche eine Predigt haben soll," schreibt ein Sachverständiger, "lassen sich den Firmungspredigten des Bischofs nachsagen. Und obwohl er Wochen lang jeden Tag eine Firmungspredigt hielt, die immer eine oder auch anderthalb Stunden dauerte, so waren Thema und Gedanken jeden Tag neu und von gleicher Bortrefflichkeit. Darum zogen auch viele dem Bischof mehrere Tage an verschiedene Orte nach, um ihn predigen zu hören . . . Der Vischof predigte mit männlichem Freimuth und apostolischer Krast." Es ist bezeichnend

<sup>1)</sup> Bgl. E. Sidinger, Bischof v. Actteler auf der Firmungsreise, Katholische Bewegung XIX, 193 f. 260 f.

für die Gewissenhaftigseit des Bischofs, daß diese vielen hunderte von Predigten vorher schriftlich stizziert waren. Die meisten dieser Stizzen sind genan bezeichnet nach Tag, Jahr und Ort, und wenn auch dieselben Entwürse in spätern Jahren und an anderen Orten wieder dienen konnten, so hat doch Ketteler fortwährend noch die zum letzten Jahre seines Lebens für seine Firmreisen eine Anzahl von Predigten nen ausgearbeitet.

Sehr genan nahm es der Bischof mit der Bistitation der Schule und Pfarreien.

Bei der Schulprüfung zeigte er sich als vorzüglicher Katechet, von welchem Geistliche und Lehrer vieles lernen konnten. Besonders siel es auf, wie der strenge, unnahbar erscheinende Mann es verstand, durch Freundslichteit und Herablassung die Kinder zu ermuthigen und ihnen die volle Unbefangenheit zu geben.

Ueber den Stand des Religionsunterrichts erging regelmäßig die Meinungssäußerung des Bischofs an die betreffenden Defane. Huselegenheiten der Pfarrei bürgten des Bischofs vorzügliches Gedächtniß, wie die Aufzeichnungen, die er durch seinen Sefretär machen ließ, daß nichts in Bergessenheit gerathen konnte. Bei der Wiederkehr nach drei Jahren wurde die Wirfung controllirt.

Wichtig waren die Andienzen, welche der Bischof gleich nach vollendeter Firmungsfeier an die Kirchen- Schul- und Gemeinde-Lorstände, wie an fremde Geistliche, Lehrer und Auswärtige, die mit besonderen Ansliegen sich oft aus weiter Ferne einfanden, zu ertheilen pflegte. Waren solche Andienzen auch nur von kurzer Dauer, es fand doch jeder williges Gehör, Theilnahme und guten Kath.

Kranke Firmlinge, welche nicht zur Kirche hatten kommen können, sinchte der Bischof zu Hause auf, um ihnen das heil. Sakrament zu spenden. Auch sonst die Zeit es gestattete, auch einflußreiche katholische Familien. Und katholischen Vereinen gewährte der Bischof gern einen Vesuch und ließ es dabei an einer ermunternden Ausprache nicht fehlen. In den ersten 15 Jahren der bischössischen Wirfamkeit, so lange eben die Körperkräfte es noch gestatteten, wurde am Nachmittag eine seierliche Prozession zu dem Rirchhof veranstaltet. Daselbst betete der Bischof selbst die firchlichen Gebete sir die Verstebenen und hielt dem Ernst des Ortes entsprechend eine kurze Predigt über die letzten Dinge des Menschen.

Was diese Firm-Reisen besonders fruchtbar, aber auch dem Herzen des Bischofs besonders theuer machte, war die durch dieselben gebotene Gelegenheit zum Verkehr mit dem einfachen Volk. Da war es, wo er sich heimisch fühlte. Noch 1. Juni 1855 schreibt er an Frau Prosessor Phillips: "Ich habe den Kampf, den mir der Beruf zur bischöflichen Würde verursacht hat, noch immer nicht überwunden, und eine versehrte Sehnucht, die meinem innern Leben Schaden thut, zieht mich oft mit großer Macht nach dem feetiorglichen Wirten auf dem Lande nach meinen Bauern und Bauernstindern zurück."

Das merkte man dem Bischof denn anch an. "Selbst für den geringsten Tienstboten hatte er ein freundliches Wort," erzählt ein alter Pfarrer. . . . "Wür die einsachen Landleute hatte der Bischof eine besondere Zumeigung und weilte gern unter denselben, so daß er seine Firmungsreisen trotz der außerordentlichen Anstrengung als Erholungsreisen betrachtete." In der That freute sich Ketteler stets schon im Boraus auf dieselben: er selbst ichreibt 15. April 1860 an eine nahe Berwandte: "In furzem fangen wieder meine Firmungsreisen an, die mir bei mancher Ermüdung immer wieder Trost und Freude bereiten. Ich sehe bei diesen Besuchen das christliche Leben der Gemeinden von seiner schönsten und besten Seite, was ja natürlich die Freude meines Lebens sift, während der Winter mit den Aften mir erst die Schattenseiten bringt und damit viel Leidwesen bereitet."

Jum Abichied des Bischofs am Schluß der Bistation versammelte sich nochmals die ganze Gemeinde im Gotteshaus. Nach einer furzen Andacht folgte die Abichiedsrede; sie bildete oft das wichtigste und eingreisendste Moment beim bischöflichen Besuche. Er berührte in dieser Ansprache alle die Wünsche, welche er für die Gemeinde erfüllt sehen wollte, theilte Lob und Tadel aus, je nachdem die Gemeinde es verdiente. "Der Bischof war in allem sehr offen und wahrheitstiebend," erzählte ein Pfarrer, "deswegen deckte er noch andere Mißstände in der Gemeinde mit unerichrockenem Freimute auf, jedoch nicht ohne die Mittel und Wege auzugeben, wie Abhilfe geleistet werden könnte. Er tadelte, . . . . um zu bessen, und ieine Worte wurden besolgt, zumal man wußte, daß der Bischof bei seiner nächsten Inwesenheit ganz gewiß sich erkundigen würde, ob die gerügten Mißstände beseitigt seien. Darum war in dieser Beziehung die Wirtsamkeit des Bischofs bei seinen Firmungsreisen eine überaus segensreiche."

Nach Beendigung dieser letzten Aniprache bestieg der Biichof, ohne ins Biarrhaus nochmals zurückzutehren, den vor der Kirche haltenden Wagen. Unter Glocfengeläute, Böllerichüffen und den Segenswünschen der zurückbleibenden Gläubigen, von denen vielen die hellen Thränen in den Augen standen, suhr der Bischof davon, zur nächstliegenden Gemeinde. Es tam aber auch vor, an Orten wo der Wagen nur langiam sahren konnte, daß die Volksichaaren ihn noch begleiteten und der Abichiedszug zur Prozession wurde.

Das nahe und trauliche Berhältniß, das durch diese Reisen zwischen dem Bischof und seiner ganzen Herde sich bildete, war Kettelers Stolz. Dasielbe gewann noch immer mehr bis zu seinem Tode. Bei einem Zusammentreffen mit Carbinal Schwarzenberg und anbern öfterreichischen Vischöfen in Rom bei Gelegenheit bes Papftjubiläums 1877 flagten diese siber die allzugroße Ausdehnung ihrer Sprengel und die Schwierigfeit, alle Verhältnisse eingehender kennen zu ternen. Ketteler aber meinte: "Ich din der glücklichste Bischof von der Welt. Weine Diöcese ist gerade so groß, daß ich alle drei Jahre in jeder Pfarrei die heil. Firmung spenden, jedes Kind in der Schule fragen und jedes alte Mütterchen auf der Straße wieder begrüßen kann 1)."

Mit dem Beispiel der Herablassung und Liebe hinterließ der geseierte Bischof den Gemeinden stets auch den Eindruck der tiesen Frömmigkeit, des Lebensernstes, der Strenge gegen sich selbst und der rückhaltlosen Hinsgade an seine Hirtenpflicht. Man sah die Arbeit vor Augen, welche der Bischof leistete, und hörte mit Staunen von der Genügsamseit, Entsagung und genau geregelten Ordnung, die er sich dabei auferlegte. Zahllos sind die erbaulichen Züge, die man sich unter dem Volke noch lange nach seinem Tode darüber erzählte.

Die Wirfung, welche alles dies auf die Gesammtheit der katholischen Bewölkerung übte, spiegelt sich in der Schilderung, die 1861 ein Geist- licher, der dem Bischof vor andern nahestand 2), öffentlich entworfen hat:

"Welche Anforderungen der Bischof an sich felber ftellt und wie fein Tagewert beschaffen ift, weiß alles Bolt; es sieht, wie er sich faum die Rube und Erholung gonnt, die felbst einem fo fraftigen Rörper, wie der feinige ift, Roth thut. Zeit den zwölf Jahren feines bischöflichen Birfens gab es in demfelben feine Ruhetage. Seine Tagesordnung ift allbefannt : Gebet und Arbeit wechseln beständig. Gein Ginkommen ift den Armen, feine gange Beit und Rraft dem fatholischen Botte gewidmet. Befonders feine Firmungs- und Bisitationsreisen, welche die Hälfte des Jahres einnehmen, zeigen dieses sein Wirfen. Alle drei Jahre wird jedes Dorf der Diocefe besucht und es ift feine Rirche und Rapelle des Bisthums, worin er nicht das Wort Gottes verfündet, feine Webetsstätte und fein Gottesacker, auf dem er nicht mit dem Bolfe gebetet, teine Echule, in welcher er nicht gewesen. Dazu dann noch seine Wohl: thätigfeit gegen die Urmen, fein Eingehen in ihre befondere Unliegen. Das find die Firmungs und Bisitationsreisen, an denen man fich ärgert und die man als Pruntzüge und Befriedigungen des Ehrgeiges darftellen möchte, weil die Einfehr des Bijchofs jedesmal ein öffentliches Fest in der Gemeinde ist und weit der Bijchof nach dem Borbilde der heiligften und demuthiaften Dberbirten, bei aller Bertraulichkeit mit bem Bolfe, jugleich mit jener Feierlichkeit auftritt, welche die Rirche selbst empsiehlt und welche der Würde entspricht, die bem Bischofe im Ange der Gläubigen zukommt."

Während so in der ganzen Diöcese das firchliche Leben der Heilung entgegenschritt, frand die neugegründete theologische Lehransfalt in voller Blüthe

<sup>1)</sup> L. Liefen, Lette Lebenswochen des Hochseligen Bischofs von Mainz (Mainz 1877) S. 25.

<sup>2)</sup> Domfapitular Dr. Heinrich im "Mainger Journat" 11. Aug. 1861 Nr. 186.

und erfrente sich bald auch nach außen eines angesehenen Ruses. Zwar erlitt die Anstalt durch den frühen Tod des vielversprechenden Professors der Exegese Dr. Tragesser † 20. Oktober 1854 einen schweren Berlust; er wurde sedoch alsbald ersetzt durch Holzammer. Die Zahl der Alumnen war im Wintersemester 1854 bis auf 80 gestiegen 1); im Wintersemester 1857 waren es 67°). In einem Kückblick des Jahres 1863 fonnte Dr. Heinrich 3) sich im allgemeinen hierüber aussprechen:

"In diesen 12 Jahren hat die Jahl der Studirenden am Mainzer Seminar durchschnittlich in jedem Jahr 70—80, östers noch mehr betragen, was die
chemalige Frequenz der Gießener Facultät sehr bedeutend übersteigt und ein um
so günstigeres Zengniß ablegt, da sast die Hälfte der in Mainz studirenden Theologen Ausländer sind. Unter Lesteren waren nicht wenige, welche von Hochschulen kamen, um ihre Studien in Mainz zu vollenden . . . Bereits ist
eine beträchtliche Anzahl wissenschaftlich tüchtiger Geistlicher aus unserem
Seminar hervorgegangen, von denen manche im In- und Auslande bereits
wieder als Kehrer an mittleren und höheren Lehranskalten verwendet sind."

Vom Mai 1851 bis September 1863 hatten im ganzen 325 Theologen im Seminar von Mainz ihre Studien gemacht; davon gehörten 177 dem Größherzogthum an, 68 kamen aus Nassau<sup>4</sup>), 27 aus der Schweiz, 24 aus Preußen, 19 theils aus Hannover, theils aus anderen deutschen Staaten, so daß den 177 Fuländern 148 Ausländer gegenüberstanden. Das Seminar erfreute sich im übrigen Dentschland des größten Vertrauens und eines trefslichen Kuses.

<sup>1)</sup> Ratholif 1854 II. 384.

<sup>2)</sup> Die Universität München wies in diesem Semester 183, Burzburg 112, Tübingen 118 katholische Theologen auf, Freiburg 164, Breslau 196. Nur Bonn und Münster zählten über 200. Bgl. Katholik 1857 II, 96.

<sup>3)</sup> Die Reaction des sogenannten Fortschritts gegen die Freiheit der Kirche. S. 133 f.

<sup>4)</sup> Gegen Ende 1859 erhob die Naffanische Regierung gegen den Besuch bieses Seminars Einsprache. Der Bischof von Limburg sandte 10. Nov. 1859 die bezügliche Berfügung des Ministeriums nehst seiner Erwiederung an Ketteler: "Ew. Bischöft. Gnaden wird es von Interesse sein, zu ersahren, daß und wie die Herzoglich Naffanische Regierung gegen meine Borschrift, daß die Theologen des Bisthums Limburg bis auf Beiteres hochdero Clerical-Seminar besuchen sollen, unerwartet eine sehr bedauersliche Opposition erhoben hat."

In dem Protest-Schreiben an die Regierung vom gleichen 10. Nov. 1859 sagt Bischof Blum: "Daß aber gerade das Bischöfl. Seminar zu Mainz und nicht ein anderes... gewählt worden ist, rechtsertigt sich ebenso sehr durch die anerkannte und bewährte Tüchtigkeit dieser Anstalt, welche dermalen auch von Theologen aus der Schweiz, Bayern und Baden frequentirt wird, als durch sonstige naheliegende Gründe, welche schon vor Erlaß einer gesetzlichen Vorschrift viele Theologen des Visthums bestimmt haben, ihre Studien nirgends wo anders als im Vischöfl. Seminare zu Mainz zu machen."

Für die ganze Diöcese bedeutete die Einführung des Deharbesichen Katechismus im Herbst 1855 einen großen Fortschritt. In dem Hirtenbriefe über den Religionsunterricht, welchen der Biichof 4. Februar 1858 erließ, äußert er sich umständlich über diese von ihm ergriffene Maßregel:

"Bor etwa zwei Bahren habe ich einen neuen Dioceian Ratechismus eingeführt . . . Es genügt nicht, einen guten Ratechismus in einer Dioceje gu haben; es ift vielmehr höchft wichtig, den möglichst besten zu besitzen, und fo ichadlich auch der häufige Wechsel ift, fo ift es dennoch beffer, um einen fehr vorzüglichen Ratechismus zu erhalten, einige Male zu wechseln, als einen für den Unterricht der Jugend weniger geeigneten Ratechisnus bleibend beigubehalten . . . . Als ich daher den bijchöflichen Stuhl bestieg, konnte ich mir nicht verhehlen, daß es meine Pflicht sei, den in mancher Hinzicht gehr vorzüglichen, für den Unterricht der Jugend aber nicht gang geeigneten Katechismus, den ich vorfand, durch einen anderen zu ersetzen. Nach langer Prüfung habe ich mich endlich für den von dem ehrwiirdigen P. Deharbe verfaßten Katechismus entschieden. Zunächst hat mich dazu der Umstand bestimmt, daß derselbe in den meiften deutschen Bisthumern ichon eingeführt war. Wir fonnen alfo hoffen, daß er bestimmt ift, in Deutschland dieselbe Allgemeinheit zu erlangen wie ber Ratechismus des Gel. Canifins, was unendlich fegensreich fein würde. Gerner hat nich aber eine perfonliche gang eingehende Prüfung und die dadurch gewonnene Ueberzeugung von dem gang ausgezeichneten Werth des erwähnten Ratechismus bewogen, ihn zu mahlen. Der hochm. Berfaffer hat fich ber Mühr unterzogen, ihn noch einmal für den Gebrauch in meiner Diöcese hier unter meinen Angen zu überarbeiten, und fo ift er in feiner jetigen Bestalt erichienen. 3ch babe diefe Ungelegenheit als die Erfüllung einer der wichtigften Pflichten meines bischöflichen Umtes angeschen, und den jegigen Ratechismus mit der hoffnung eingeführt, daß er geeignet fei, den Canifius zu erfeten und durch viele Geschlechter von Bater auf Cohn das Lehrbuch in der Wiffenschaft des Beits für das chriftliche Bolt diefer Diöcese zu werden . . . . Aber auch die Erfolge entsprachen bisher meinen Erwartungen in joldem Maße, daß ich immer mehr vertraue, mich über den ausgezeichneten Werth des Ratechismus nicht getäuscht zu haben."

An die Revision und Neubearbeitung der für den Diöceian Gebrauch bestimmten liturgiichen Bücher wurde gleichfalls energisch Hand angelegt.

Auch das Ordensleben begann in der Diöceie träftig emporzublühen. Kettelers Borgänger, Bischof Kaiser, hatte noch im Fastenhirtenbrief vom 18. Fannar 1847 geklagt:

"In unferer Mainzer Diöcese befindet sich fein Kloster mehr. Nur unierer Stadt Mainz ist eine religiöse Genoffenichaft geblieben, das englische Fräuleinstift vom Anstitut Mariä, welches sich dem Unterrichte und der Erziehung der weiblichen Jugend widmet, und defien gesegneter Wirfungs

<sup>1)</sup> Ratholik 1855 II, 240.

freis sich nunmehr mit der Histe Gottes erweitern wird 1), nachdem die äußeren Verhältnisse desselben durch Erwerbung eines geräumigeren und angemessen Hauses sich verbessert haben." Der Wirkungskreis erweiterte sich in der That, und schon 1853 mußte das nene Haus noch vergrößert werden.

Kurz vor dem Tod des Bischofs Kaiser gelang es dem Mainzer Pins-Berein, besonders den Bemühungen Lennigs, eine kleine Niederlaffung von darmherzigen Schwestern (Vincentinerinnen) für die Stadt Mainz zu Stande zu bringen. Im Dezember 1848 verkündete es der "Katholif" als ein großes Ereigniß<sup>2</sup>), daß "im nächsten Frühsahr drei barmherzige Schwestern für ein zu errichtendes Spital in der Stadt ihren Einzug halten würden".

Bald hatten sich diese Schwestern in solchem Maße die öffentliche Anersennung erworben, daß ihnen 1. Juli 1852 die Verwaltung des städtischen Kransenhauses (Rochusspital) übertragen wurde. Im Frühjahr 1855 wurde ihnen die Erziehung der Waisenmädchen übergeben; am 15. Juni 1855 übersnahmen sie auch das Juvalidenhaus, so daß nun mit Ansnahme des Knadenswaisenhauses, sämtliche Wohlthätigkeitsanstalten der Stadt in ihren Händen waren 3). Um dieselbe Zeit hatten die Schwestern vom heil. Karl Vorromäus in Vingen eine Niederlassung begründet, und andere Orte der Diöcese waren einer gleichen Segnung theilhaft geworden. Es war dies alles nicht geschehen, ohne daß der Bischof durch sehr entschiedene Vorsetellungen den Vorurtheilen der Regierungsbehörde hätte entgegentreten müssen. Namentlich um die Einsührung der barmherzigen Schwestern in Bensheim hatte es 1851 einen langen Kampf abgesetzt.

Am 30. Dezember 1851 melbete der "Katholik" <sup>5</sup>): "Unsere Staatsregierung hat die Genehmigung zur Gründung einer Lehranstalt der Schulsbrüder (freres de Marie) ertheitt, die sonach unter den Auspieien des hochwürdigsten Bischofs ins Leben treten wird. Es sind bereits drei Mitglieder der Congregation hier anwesend, die durch die Zeugnisse ihrer seitsherigen Behörden bestens empsohlen sind. Die Genehmigung ist an die Bedingung eines vor einer Prüsungssommission zu bestehenden Examens geknüpst." Am 3. Januar 1852 tras der Direktor der neuen Austalt,

<sup>1)</sup> Bgl. Mainz im Jahre 1863 S. 41: "Rur die "englischen Fräulein", welche im vorigen Jahrhundert hier ein Erziehungs-Justitut gegründet hatten, erhielten sich während dieser Zeit und wuchsen unter Bischof Kaiser allmählich sogar wieder zu einer größeren Bedeutung heran. Aber auch sie mußten sich lange Zeit weltlich kleiden und vielsach den strengen Charakter ihrer Congregation verleugnen."

<sup>2) 1848</sup> S. 575. vgl. Brück, A. Fr. Lennig S. 114 f. Letzterem zufolge ist die Eröffnung des Klösterchens erst im Mai 1850 erfolgt.

<sup>3)</sup> Ratholif 1855 I, 288. 576.

<sup>4)</sup> Eingabe an das Ministerium 31. Dez. 1851. Bgl. Raich Briefe G. 226.

<sup>5) 1851</sup> II, 574.

Bruder Joseph Endertin in Mainz ein; am 2. Februar wurde dieselbe nit einer ganz kleinen Schülerzahl eröffnet. Das "Marien-Institut" blühte zusehends auf und bald wurde Erweiterung der Räumlichkeiten nöthig.

Im Herbst 1853 ertheilte die Regierung die Erlaubniß zur Eröffnung eines Rettungshauses durch die Franen vom guten Hirten 1); neben der alten St. Stephansfirche baute ihnen die Gräfin Sahn ein Klofter in würdig schönem Stil. Am 11. Juli 1854 hielten zur Freude bes Bijchofs die Aachener Francistanerinnen ihren Einzug in Mainz, um die ambulante Rrantenpflege zu übernehmen 2). Im März 1855 nannte sie der "Ratholit"3) bereits als mit dem Leben der Stadt "gang verwachsen", als die "Lieblinge von Reich und Arm". Gleichwohl hatte auch ihre Einführung Kampf getoftet. Die Regierung hatte 13. Dezember 1853 gur Bedingung ber Bulaffung gemacht, daß den Schwestern verboten sein follte, Almosen zu fammeln, und da fie dabei beharrte, erflärte die Generaloberin in Nachen, die Schwestern von Maing wieder gurückziehen zu wollen. Der Bischof ließ daher durch sein Ordinariat die Regierung bittlich angehen, diese hemmende Claufel fallen zu laffen. Als der Domdechant Lennig 29. November 1854 das Bittgesuch an das Ministerium einreichte, hatten die Schwestern bereits 60 Krante und Hausarme in ihre Pflege genommen. Die Schwestern blieben denn auch, und ihr Wirfen war eine besondere Freude für den Bischof; am 12. August 1855 predigte er in ihrem Kapellchen auf das West der heil. Clara.

Von Kettelers Amtsantritt an stand der Entschluß bei ihm sest, zur Hilfe in der Sectsorge auch Ordenspriester in seine Diöcese zu ziehen. Die Kämpse, welche in nächster Nachdarschaft Bischof Blum muthig bestand, . nm der Diöcese Limburg das Redemptoristentloster Bornhosen zu sichern, sonnte ihn hierin nur bestärten, zumal dadurch die Aufmerksankeit aller trenen Katholiken seiner Heerde auf die Bedeutung der Männertlöster für das sirchliche Leben hingeleuft worden war. Am 26. Juli 1852 hatte in seiner Gegenwart sein Bruder Richard als P. Bonaventura die Ordensproses im Kapuzinerorden abgelegt; der Gedanke sag nahe, den Kapuzineru Bugang zu seiner Diöcese zu öffnen. Schon 1. Februar 1853 schried er an seine Schwägerin: "Neber die letzten lieben Nachrichten von Euch habe ich mich noch gemeinschaftsch mit P. Bonaventura erfreut, der damals hier weilte. Seine Anweienheit war mir zum größten Troste und ich hätte ihn gar gern zu meiner Unterstützung in der Sectsorge noch hier behalten."

<sup>1)</sup> Ratholit 1853 II, 384.

<sup>2)</sup> J. Feiler, Die jelige Mutter Francista Schervier, Freiburg 1893 S. 218; Brud, A. Fr. Lennig, S. 182 f.

<sup>3) 1855</sup> I, 288.

Allein außer den Schwierigkeiten von Seiten der Regierung ftanden pefuniare Schwierigfeiten entgegen. Die Diöcefanfonds waren ichon gu schwer belaftet, um für Anfauf eines Hauses für die Rapuziner neue Opfer übernehmen zu fönnen. Erst als Lennig um 13 000 fl. ein solches Haus jum Zweck einer Riederlaffung von Ordensteuten angefauft hatte, fonnte ber Bischof in Unterhandlungen mit der Regierung eintreten 1). Die durch Lennig redigirte Eingabe vom 28. September 1853 wurde von der Regierung abschlägig beschieden. Aber auf die angeführten Gründe des Ministerials Reffriptes antwortete Lennig mit einer zweiten ausführlicheren Darlegung 2. Märg 1854. Es erfolgte von Seite der Regierung feine Antwort, boch auch hinderniffe wurden nicht in den Weg gelegt. In aller Stille wurde das für die Kapuziner beftimmte Wohnhaus einigermaßen in Stand gesetzt. Das August Heft des "Katholit" 2) brachte dann einen Auffatz über die Frage: "Sind ftrenge Orden und insbesondere Bettelorden zeitgemäß?" Während dieje Ausführungen beftimmt waren, die letten Vorurtheile in ben Geistern hinwegzuräumen, famen die Rapuziner an. Unter den ersten befand sich ber Bruder des Bischofs, P. Bonaventura. Ein Jahr später pries der "Katholif" 3) schon ihr gesegnetes Wirfen für die Mainzer Männerwelt. "Auch auf dem Lande," fuhr er fort, "wirken unsere Kapuziner, wie schwach auch noch ihr Convent ift, mit großem Segen durch Predigten und Miffionen. Sie find bereits vollkommen heimisch; überall liebt man sie, und obwohl sie nicht auf den Termin gehen, bringen ihnen namentlich die Landleute so reichlich Almosen, daß sie täglich eine große Anzahl Armer im Rlofter speisen fonnen."

Finner mehr bürgerten die Kapuziner sich ein und gaben namentlich eine große Anzahl Missionen auf dem Land, die der Bischof auch persönlich mitzumachen liebte. Mit Vorliebe nannte er diese Ordensmänner "meine Kapuziner". Im Jahre 1862 gelang es ihm, benselben in dem Städtchen Diedurg eine zweite Niederlassung innerhalb seiner Diöcese zu verschaffen.

Schon unter dem 30. Dezember 1851 hatte der "Katholit" aus Mainz die Mittheilung gebracht <sup>4</sup>): "In dem nahen Finthen ist ein Haus für "Schwestern der Vorsehung", welche Mädchenschulen und zugleich die Krantenpflege auf den Ortschaften besorgen wollen, eröffnet worden und es hat die kleine Communität sieben Aspirantinnen."

Dieser Bersuch einer Ordensstiftung, Kettelers eigenstes Werf, war hauptsächlich durch die Uebelstände veranlaßt worden, welche er in Bezug

<sup>1)</sup> Brud, A. Fr. Lennig S. 168 ff.

<sup>2) 1854</sup> II, 84 f.

<sup>3) 1856</sup> I, 191.

<sup>4) 1851</sup> II, 574.

auf die weiblichen Lehrerinnen in der Dibeefe vorfand. Es beftand für dieselben im Großherzogthum fein Seminar; nur in Maing beim Juftitut ber Englischen Fräulein mar Gelegenheit geboten, zur Borbereitung auf das Lehrerinnen-Examen Anleitung zu erhalten. Die Folge war, daß fast nur junge Mainzerinnen, die in der Lage waren, fich für ihre gufunft ein Einfommen fichern zu muffen, zum Beruf einer Lehrerin fich melbeten. Sie brachten bann ftabtifche Ansprüche, ftabtifchen But und gar oft auch ftädtische Leichtfertigfeit mit in die Landgemeinden. Neben einigen recht braven und pflichteifrigen Lehrerinnen, war eine Mehrzahl von jolchen, deren Beispiel in den Gemeinden nicht auferbaulich wirfte. die Bahl geprüfter Candidatinnen fo gering, daß der Regierungsbehörde feine Auswahl blieb, und biejelbe fich begnügen mußte, burch berbe Rügen wenigstens den gröbsten Unordnungen entgegengutreten. Abgesehen von den in Mainz wirfenden Englischen Fraulein waren im Großherzogthum nur 27 fatholische Lehrerinnen staatlich angestellt, allein auch bei jo geringer Bahl erlebte man während der erften feche Jahre von Rettelers bijchöflicher Amtsführung drei große öffentliche Standale aus ihrer Mitte. Geringere Aergerniffe und Anftößigkeiten waren die Gemeinden bereits gewohnt ruhig hinzunehmen.

Das Buftitut der Englischen Fraulein in Maing, das die Zeit der Revolution überdauert hatte, war unter der Ungunft der Berhältniffe bis dahin nicht wieder zu jener Bluthe und Lebensfraft emporgefommen, welche Dieje Ordensgemeinden in anderen gandern auszeichnete. Erft jeit furgem fing es an, einen fräftigeren Aufschwung zu nehmen. Um jo weniger war Ketteler geneigt, die Kräfte diefer Benoffenichaft, denen in Maing felbit ein jo weites und jegensreiches Feld geöffnet war, auch für die landschulen heranguziehen. Die gange Erzichung und Borbildung der Englischen Fräntein war auf die Leitung ftadtischer Schulen berechnet und dem Bischof schien es ein Nachtheil, wenn dieselbe Genoffenschaft ihre Rräfte auf Stadt und Land vertheilen mußte. Dann aber war es ihm auch ein Lieblingsgedanfe, daß Die Schutschwestern, die er für das Land wünschte, den Gemeinden zugleich die barmbergigen Schweftern erfeten follten. Landichule und Kranfenpflege und jede Urt driftlicher Hilfeleiftung, die fich mit der Stellung einer Ordensfran vertrug, follte die Anfgabe der Schwestern fein, wie er fie fich bachte, und in diesem Sinne erhielten fie auch ben Ramen "von ber Borsehung".

Der Pfarrer Autsch von Finthen nahm sich mit großem Eifer der neuen Gründung an. Unter seiner unermüdlichen Leitung bildete sich der erste kleine Kern der Genosseuschaft. Es waren fünf Jungfrauen, die am Michaelstage, 29. September 1851, zum heitigen Bunde zusammentraten. Die Candidatinnen sollten zunächst an ein wahrhaft religiöses Leben wie

ein genossenschaftliches Zusammenleben sich gewöhnen, dabei zugleich zu den Staatsprüfungen sich vorbereiten. Den Unterricht ertheilten unentgeltlich der Pfarrer, der Kaplan und der Lehrer von Finthen und der Dompräbendat Berthes von Mainz. Innerhalb der ersten fünf Jahre stellten sich vierzehn Schwestern zur Prüfung, von welchen sieben die Note I, eine I—II, drei die Note II erhielten, alse aber das Examen bestanden.

Es war von Bedeutung, daß schon in der ersten Zeit des Entstehens eine eifrige Convertitin aus angesehener Familie, Fanny Freiin v. Larochestarkensels, eine nahe Verwandte Max v. Gagerns, dem Unternehmen sich anichloß und demselben ihre ganze Kraft, ihr persönliches Ansehen und ihr Vermögen widmete. "Es freut mich in hohem Grade," schreibt ihr der Bischof 3. September 1851, "daß Sie bereit sind, an dem Verfe mitzusarbeiten, das mich vielsach beschäftigt, nämlich der Errichtung eines Ordens für unsere Mädchenschulen auf dem Lande. Gott wird seinen Segen dazu geben."

Auf das Andringen ihres Seelenführers wie den Nath des Bischofs von Speier, entschloß sich der Bischof, wenigstens Fräulein v. Laroche in einem bereits bewährten Ordenshaus ein gutes Noviziat durchmachen zu lassen, denn es erschien von der größten Bedeutung für die Zufunft, die junge Genossenschaft von Anfang an mit dem rechten Ordensgeiste zu durchebringen. Andere Candidatinnen sollten daher auch der ersten in jenes Kloster solgen.

Die Wahl schwankte zwischen dem Mentterhause der Schulschwestern in München und dem Kloster Kibeanvillé im Elsaß. Ersteres war ganz deutsch und dem Unterricht noch vorzüglicher, allein die Schwestern in Bayern lebten klösterlich zurückgezogen in ihren Häusern ohne Krankenpslege zu üben, während die Schwestern von Ribeanvillé mit Vorliebe sich als "Missionarinnen" bezeichneten und neben der Schule noch andere Wirksamteit nach außen übten. Dies entschied bei Ketteler. Bereits im Oktober 1851 war Frl. v. Laroche in Ribeanvillé. Für längere Zeit blieb sie dort allein.

"Nicht daß ich die Ansicht aufgegeben hätte," schrieb ihr der Bischof 19. Dezember 1851, "daß es zum Gedeihen unseres Institutes durchaus ersorderlich ist, mehrere Schwestern recht gründlich im dortigen Nowiziate geistig ausdilden zu lassen, sondern (der Grund liegt) sediglich in dem Mangel ganz geeigneter Personen. Die Postulantinnen in sinthen scheinen mir drav und gut; sie sind mir aber noch zu wenig bewährt. Sodald der liebe Gott mir eine Person zugeführt, von der ich erwarten kann, daß sie später nach tüchtiger Ausdildung eine Stütze des Instituts werden kann, so schiede ich sie sofort zu Ihnen, und je mehr, desto besser Sie werden gewiß kommen; nur müssen wir die von Gott gesetze Zeit abwarten."

Wirklich fam auch bald eine zweite Novizin in Ribeauvillé an. Kaum war das Noviziat vorüber, als Frl. v. Laroche, jest Schwester Maria, in

Finthen den Ban eines Mutterhauses unternahm. Es kostete manche Sorge, und die Mittel waren nicht überreichtich. Die Herzogin v. Dalberg erwies sich als Wohlthäterin, auch andere Beiträge kanen ein; doch aber mußte noch im Mai 1853 auf das Unwesen in Finthen eine Hypothek aufgenommen werden 1),

Drei Jahre später, 28. Nov. 1856, zählte die Genossenschaft 23 Professchwestern, 6 Novizinnen, 8 Postulantinnen. Ueber den materiellen Stand der Genossenschaft äußert sich der Bischof:

"Die materielten Mittel der Anstalt bestehen disher in den nöthigen Localitäten, die jest ziemtich vollständig hergestellt sind, und in einem schönen großen Garten, der für alle Bedürsnisse hinreichenden Raum bietet und zugleich Gemüse und Obst für die ganze Anstalt liesert. Der Werth der Gebände und Grundstücke beträgt etwa 20,000 fl. Die Geldnittel zum Anstalf und Ansban sind theils aus meiner Heils von mir, theils von Herrn Pfarrer Antsch, theils endlich aus dem Bermögen der eintretenden Schwestern zusammengetragen. Ich persönlich signrire vorläusig in den Grundbüchern als Eigenthümer. Zobald aber die Anstalt Corporationsrechte hat, werde ich ihr alles übertragen."

Im Laufe des Jahres 1852 hatte der Pfarrer Antsch von Finthen alle Mähe aufgeboten, für die junge Genosseuchaft staatliche Anerkennung und für deren Mitglieder Anstellung in den Schulen zu erlangen. Der Bischof selbst hingegen hatte sich der Regierung gegenüber in Betreff dieser Gründung in teinersei antliche Aenserung eingelassen, um erst die weitere Entwicklung des Unternehmens abzuwarten. Da schried ihm der mit dem Reserat des katholischen Schulwesens betraute Ober-Studienrath und Domskapitular Lüft vertranlich aus Darmstadt 6. Jan. 1853:

"Das Gesuch um Anstellung der Finthener Schulschwestern ist von der Ober-Studiendirektion vorläufig abgelehnt worden: 1) weil in den Statuten Paragraphen vorkommen, wonach in gewissen Fällen, die das Schulwesen als sotches betreffen, die Einwirkung der Behörden ganz abgewiesen ist, so daß sie nur ihrer Oberin und sonst niemanden zu gehorchen haben; 2, weil die ganze Anstalt, die auch noch andere Zwecke, wie Krankenpflege, versolgt, die Staatsgenehmigung noch nicht hat; und 3) weil man den Schwestern einen Vorrang vor den andern zur Anstellung berechtigten Candidatinnen zu geben Anstand nehmen müsse.

"Sie sehen schon aus diesen Gründen, daß die Ober Studiendirektion an und für sich nicht gegen die Anstatt ist. Die Hauptsache sind die fragtichen Baragraphen, die leicht abgeändert werden können, und, wie Sie das gewiß gern zugeben, abgeändert werden müssen. Ich habe deßhalb an Autsch geschwieden, um denselben etwas genauer über die nach meiner Weinung abzussassende weitere Berichterstattung zu instruiren."

<sup>1)</sup> Erft 28. Marg 1868 gurudgegablt.

Allein der Bischof vermochte der Antwort der Ober-Stüdiendirektion so günstige Seiten nicht abzugewinnen. Er antwortete auf Lüfts zweiten Brief in dieser Sache am 14. Jan. 1853:

"Was die Finthener Schwestern betrifft, so ist es niemals die Absücht gewesen, sie den Anordnungen der Schulbehörden über das Schulwesen zu entziehen. Wenn sie sich zu einer öffentlichen Schule melden, so treten sie natürlich den Schulbehörden gegenüber durchauß in dasselbe Verhältniß, wie die welttichen Lehrer. Ich glanbe nicht, daß ein Paragraph, ohne Vorurtheit interpretirt, etwas anderes enthält. Sollte dennoch eine Zweidentigkeit darin sein, so würde die lerseste Andeutung genügt haben, um die Vehörde in dieser Beziehung vollsfommen sicher zu stellen.

"Ebensowenig hat man baran gedacht, für die Schwestern ein Borrecht vor allen andern Candidatinnen in Anspruch zu nehmen. Wie bagegen die andern Zwecke, die Die Gefellschaft verfolgt, namentlich bie Kranfenpflege ein Hinderniß für die Auftellung einer vom Staate gepriften Lehrerin fein fonnen. jo lange die Statuten nicht vom Staate genehmigt find, ift mir unbegreiflich. Der Staat mag die Schwestern prifen, er mag ihre Schulen controlliren, er mag fich fortwährend die Gewißheit verschaffen, ob auch ihr Leben außer ber Schule dem Lehrerstande angeeignet ift, soweit ift er in seinem Rechte; er mag überhaupt gerade fo gegen eine angestellte Schutschwester verfahren wie gegen jede andere Lehrerin, oder meinetwegen und noch ftrenger. In welcher Art aber Die Schwestern außer der Schutzeit ihre Erholungsftunde zubringen, dariiber hat der Staat fich ebensowenig zu befümmern, wie bei allen andern Vehrern. Wenn eine Schutschwefter ihre freie Zeit dazu verwendet, Rrante gu besieden, jo ift fie deghalb nicht deterioris causae als eine andere Vehrerin, die mahrend dem Gesellichaften besucht, oder als ein Vehrer, der im Wirthshaus sitt. Wie schwer wird es doch hier gemacht, etwas Gutes zu verrichten, wie frei ift bagegen bas Bofe. Die Statuten beziehen fich auf gottgefällige Drdnung des Privatlebens der Echweftern, alfo auf den Theil des Lebens, der jedem Beamten, Vehrer u. f. w. gang und gar freigegeben ift. Was geht das den Staat an? Was geht es ihn an, wann der Behrer aufsteht und nach Bette geht, wann er ift, wann er betet, welche Sausordnung er befolgt, wenn er unr feine Pflicht erfüllt und ehrenwerth ift. Dadurch daß jemand eine höhere und vollkommenere Ordnung befolgt, ift doch fein Grund gegeben, ihn mehr wie andere zu controlliren."

Auch die Verhandlungen des Jahres 1854 wollten zu keinem günstigen Rejultate führen. Einer recht tüchtigen geprüften Lehrerin wurde, weil sie gesonnen war, den Finthener Schulschwestern sich auzuschließen, die Aussicht benommen, auf eine Schulstelle ernannt zu werden, und als sich dieselbe um die Erlandniß bewarb, in Finthen eine Privatschule zu eröffnen, wurde dies verweigert. Den der Genossenschaft angehörigen Präparandinnen aber, welche zur Prüfung waren zugelassen worden, wurde nachträglich bedeutet: "wenn sie als geistliche Lehrerinnen die Prüfung gemacht haben wollten, so könnten die staatsprüfungen nicht anerkannt werden."

Noch 5. Sept. 1854 erftärte die Ober Studiendireftion, das Großherzogliche Ministerium des Junern sei nicht in der Lage, eine Bestätigung der Congregation zu verfügen. Zugleich aber wurde zugegeben, daß unter bestimmten Boraussetzungen nichts im Wege stehe, daß die in der Finthener Anstalt gebildeten Lehrerinnen an öffentlichen Schulen verwendet würden. Damit war schon viel gewonnen, und bald wurde eine Schwester um die andere mit der provisorischen Leitung einer Dorsschule betraut.

Die Verhandlungen wegen staatlicher Vestätigung der Finthener Genossenschaft und Verleihung von Corporationsrechten nahm seit 28. Nov. 1856 der Vischof selbst in die Hand. Lange zwar blieb er ohne Antwort und Entscheidung, und ließ es sich nicht verdrießen, ein um das andere Mal das Großherzogl. Ministerium zu moniren. Unterdessen nahm die Genossenschaft ihre gedeihliche Entwicklung weiter. Endlich auf der Diöcesanschaft ihre gedeihliche Entwicklung weiter. Endlich auf der Diöcesanschaft zur 14. April 1858 konnte der Bischof seiner Geistlichseit die Mittheilung machen, daß der Finthener Congregation die Corporationsrechte verliehen seien. Er sügte hinzu, daß die Schulschwestern in ihrer Ausbildung "vecht genügten" und daß er deren Einführung für die Mädchenschulen auf dem Lande angelegentlich empfehle.

Ein bedeutungsvolles Ereigniß in diefer Entwicklung war die Errichtung des ber Leitung der Finthener Schweftern unterftellten Marien-Baijenhauses für Madchen bei Reuftadt im Odenwald, von welchem 23. Juni 1856 die Schwestern Besitz nahmen und bessen Ginweihung 24. Aug. 1856 feierlich vollzogen wurde. Die Gründung war ermöglicht durch ein Legat der Fürstin Sophie Wilhelmine von Löwenstein (geb. Fürstin Bindifchgrat). Dieje auch jouft überaus mohlthätige Dame hatte 35,000 fl. bestimmt für ein unter Leitung von Ordensschwestern zu errichtendes Baisenhaus. Da die Ausführung diefer frommen Absicht in Böhmen auf Sinderniffe ftieg, fo ging Fürft Löwenstein, der Entel der Erblafferin, gern auf den Borichlag des Bischofs von Mainz ein, das legat der Mainzer Dibeefe zuzuwenden. Nach langem Suchen wurde 1854 auch ber rechte Plat gefunden, gerade bei ber Bfarrei Meuftadt, welche in derselben verftorbenen Fürftin Löwenftein ihre Stifterin und die größte Wohlthaterin ihrer Gemeinde verehrte. Der Plat lag auf Löwenstein'ichem Gebiet, und murde gut fehr niedrigem Breis überlaffen; ein geeignetes Gelb zum Brechen ber Steine murde unentgeltlich zur Berfügung gestellt. Bald war alles vollendet. Um Tag der Einweihung waren 2 Madchen aufgenommen; ein brittes Kind wurde während der Feier von ber eigenen armen Mutter herbeigetragen und, in eine Schurze gehüllt, dem Bischof zu Füßen gelegt. Innerhalb weniger Tage waren 12 Kinder in der Anftalt; 37 nach Berlauf des erften Jahres; im April 1858 bereits 55. Um 22. Jan. 1857 geftattete die Ober Studiendireftion, daß ber Clementarunterricht in der Unftalt jelbft von einer ftaatlich geprüften Schutschwester ertheilt werden durfe. Um 13. Mai 1857 verlieh ber Groß herzog die Corporationsrechte; die Großherzogin Mathilde icheufte 1000 fl.

als Beitrag. Zur leichteren Bestreitung des Unterhaltes der stets mehr sich ausammeluden Baisenkinder ordnete der Bischof 29. Juli 1858 eine jähreliche, am Sonntag vor Mariä Himmelsahrt abzuhaltende Kirchen-Collekte an, welche in den ersten Jahren recht gute Erträge einbrachte.

Zur ersten Borsteherin der Anstalt hatte der Bischof die Schwester Maria, einst Frein v. Laroche, berusen, welche bei der Gründung auch die erste Oberin der ganzen Genossenschaft gewesen war. Die Wahl erwies sich als eine glückliche und war namentlich sür die Repräsentation des Hauses in den Schwierigkeiten des Ansags von Bedeutung. Da brach Ende Juli 1857 in der Anstalt der Typhus auß; alle Schwestern und Kinder wurden von der Krantheit ergriffen. Die Oberin allein hielt sich aufrecht und wich Tag und Nacht nicht von den Betten der Kinder. Alle überstanden die Krantheit; nur die Oberin, zuletzt von derselben erfaßt, siel ihr zum Opfer. Am 1. Aug. 1857, im Alter von erst 45 Jahren hauchte sie ihre fromme Seele auß).

Mit dem Bestand und Fortgang dieses Hauses hatten die "Schwestern von der Vorsehung" in der Diöcese eine gesicherte Existenz und zum Theil wenigstens eine entsprechende Wirtsamkeit. Von ihrer übrigen Thätigkeit sagt der von der Oberin am 27. Dez. 1858 dem Bischof erstattete Vericht:

"Was die Schulen angeht, fo ift der Stand derfelben (feit Uebernahme burch die Schwestern 1855 und 1856) in lettem Jahre ein befferer geworden. Die Schule dabier (in Finthen) ift bedeutend vorgeschritten, jo daß die lepte Schulprüfung zur allgemeinen Bufriedenheit ausfiel. Die Schule zu Weisenau, welche von den Mädchen von 8-14 Jahren besucht wird, fann mit Recht als eine Musterschule gelten. Auch in Herrnsheim wird der Zustand der Schule ein befferer. In Neuftadt ist statt der seitherigen Lehrerin . . . eine andere zur Etementarlehrerin der größern Mädchen bestimmt worden, weßhalb sich mit Grund erwarten läßt, daß auch diefe Schule mehr gehoben wird. In Dromersheim haben die Schwestern bis jest nur eine Industrie-Schule, welche Mittwochs und Camftags Nadmittags von allen fculpflichtigen Kindern im Chultofale, an den ibrigen Tagen von den nicht schulpflichtigen und den aus der Schule bereits entlaffenen Rindern im Hause der Schwestern besucht wird. Die Bahl ber Mädchen, welche die Industrieschule in Dromersbeim besuchen, beläuft sich auf 90. Die Schwestern an den verschiedenen Schulen haben sich der allgemeinen Achtung und Liebe der einzelnen Gemeinden zu erfreuen."

Ueber anderweitige Wirksamkeit, welche die Schwestern noch neben der Schule entfalteten, sagt der Bericht vom 9. Jan. 1858:

"Der Jungfrauen-Verein in Herrnsheim wird noch immer von den Schwestern geleitet und wird zahlreich besucht; die Aleinkinderschulte wird von 2—6jährigen Mädchen, an Ferientagen auch von schulpstichtigen Lindern besucht, die dann alle in Religion, Biblischer Geschichte und Anschauung, in Zählen,

<sup>1)</sup> Raich, Briefe S. 263 f.; Bgl. das St. Marien - Baifenhaus bei Renftadt im Heffischen Odenwald. (Sonder-Abdruck aus dem Mainzer "Katholischen Bolts-blatt" 1881).

Singen, Stricken, Lernen leichter Berse, in Gebeten gemäß ihres Alters unterrichtet werden nach einem bestimmten Plane. Die Kinder werden stets beaufsichtigt und sind durchschnittlich recht brav."

Im Jahre 1859 famen noch neue Schulen hinzu in Ober- und Nieder-Roden, Finthen, Koftheim und Gernsheim, die alle "in ziemlich vernachtäffigtem Zustande" in die Hände der Schwestern gelangten. Um Ende diese Jahres zählte die Genossenschaft im ganzen 65 Mitglieder: 36 Prosessichwestern, 14 Novizinnen und 15 Postulantinnen.

Materiell waren die Schwestern noch nicht gesichert; ihr Einkommen von den Elementarschulen war ein sehr bescheidenes, sie mußten froh sein, für das aufgenommene Kapital die fünsprocentigen Zinsen zu erlegen; im übrigen deckten sich knapp Ausgaden mit Einnahmen. Erst im Lause des Jahres 1859 konnte etwas Kapital zurückgelegt werden. War im Ganzen die Entwicklung dieser Stiftung feine glänzende, so war sie doch eine segensreiche, durch die vieles Gute gewirft und vielleicht noch mehr Uebles vershindert worden ist. Das ganze Unternehmen wird für immer ein Verdienst Kettelers um seine Diöcese bleiben.

Ein erfreulicher Fortschritt für die Diöcese war es auch, daß mit Anfang des Jahres 1859 die Barmherzigen Schwestern (die "Töchter des göttlichen Erlösers", von Niederbronn) eine tleine Niederlassung nebst Krankenanstalt in der Hauptstadt des Landes, in Darmstadt selbst, beginnen konnten. Neben dem Pfarrer von Darmstadt, Domkapitular Lüft, waren es einige wackere Laien, vorab Geheime Nath v. Viegeleben, Dr. Bracht und Sberrechnungsrath Backé, welche dieses segensreiche Wert zu Stande brachten und den Schwestern die genügenden Existenzmittel verbürgten. Die ganze Gemeinde half dazu mit. Freiherr Carl v. Dorth schreibt 29. Jan. 1861 an den Bischof, er habe es nicht für angezeigt gehalten, mit der Lotterie für den Papst auch "an die untern Klassen der Gemeinde sich zu wenden, da die setztern schnechtin sich von den Winter bedrängt sein und in setzterer Zeit nicht wenig für firchliche und die damit versbundenen wohlthätigen Zwecke, besonders sür "unser Klösterchen" gethan haben."

Im April 1857 hatte der Regens Dr. Moufang in einem ausführlichen Gutachten über einige vom Bischof ihm vorgelegte Fragen sich geäußert: "Durch Gottes Segen und Gnade sind mehrere klösterliche Institute entstanden und blühen auf. Alles kommt aber hier auf den rechten Ordens geift au, und das Verständniß, was da Noth thut, ist in der Regel bei Ordenspriestern ungleich größer als dei Weltpriestern. Diese neuen Institute bedürsen einer besondern Pstege, wie sie von den Weltpriestern in der Regel nicht gegeben werden kann. Durch eine Auzahl tüchtiger Ordenspriester würde diesem Bedürsniß Genüge geschehen."

Unter fünf wichtigen Gründen, welche Dr. Moufang dafür geltend machte, daß noch eine weitere Niederlassung von 8—10 Mitgliedern eines Priesters Ordens für Mainz noth thue, stand dies an dritter Stelle. Dieser Priesters Orden sollte nach der Meinung des Regens Moufang, welcher in seinem Gutachten das Für und Gegen mit großer Sachlichkeit und Umsicht dars legte, kein anderer sein als die Gesellschaft Jesu. Aber ganz im allgemeinen machte er noch geltend:

"Endlich scheint es mir auch eine gewisse Pflicht für das Bisthum Mainz zu sein, den Orden gleichfalls einen Boden für ihre Eristenz zu gewähren. Wenn die andern Diöcesen, von der sirchlichen Freiheit Gebrauch machend, den Orden Wohnstätten eingeräumt haben, warum sollte es das Bisthum Mainz nicht auch thun? Sind Orden der Kirche nothwendig — und sie sind es — so soll auch von allen Seiten für ihre Existenz etwas geschehen. In diesem Sinne sagt Cardinal Gousset, wo er von der Stellung der Vischöfe zu den Orden spricht i): "Der Epistopat haftet gemeinsam für alles, was die Kirche angeht;" und wo er von den Pflichten der Bischöfe handelt i): "Er wird mit seiner ganzen Macht die geistlichen Orden schirmen und unterstützen; sie können zu Feinden nur die Feinde der Kirche haben."

Auch den Schwierigfeiten sucht Moufang zu begegnen: "Gegen diesen Borschlag lassen sich mehrere Bedenken erheben . . . . 3. B. diese Berufung werde Anstoß machen bei der Staatsgewalt. Da in Prenßen die Jesuiten unangesochten ihre Häuser haben, so möchte ich nicht befürchten, daß die Großh. Hessischen Regierung sich dagegen erheben werde. Wohl ist der Vorgang von Bahern sir die Regierungen verlockend. Aber gerade wenn durch die dagerischen Maßregeln der Orden bedroht ist, so dürste um so nothwendiger erscheinen, ihm noch außer Prenßen (und Desterreich) einen Voden zu gewähren. Gerade darin nurft sich die Selbständigkeit und Freiheit der Kirche erproben, und das Uebereinkommen mit Württemberg, das hoffentlich bald bekannt werden wird, wird hoffentlich auch die nöthigen Anhaltspunkte zur Durchführung der Maßregel bieten."

In einem Schreiben vom 5. Mai 1857 bat Moufang den Bischof nochmals "dringend", die von ihm vorgebrachten Gründe in Erwägung zu ziehen, und er bat nicht umsonft. Um 23. Febr. 1859 kamen die Jesuiten zu dauernder Niederlassung nach Mainz und übernahmen den Gottesdienst in der Kirche St. Christoph. Dies wurde dadurch leichter ermöglicht, daß 24. Sept. 1858 die mit dieser Kirche verbundene Pfarr-Verwaltung auf den Pfarrer der St. Quintinskirche übertragen wurde. Um die keineswegs geneigten Gemüther in der Stadt etwas vorzubereiten, war schon für den Abvent 1858 ein Jesuit berufen gewesen, der täglich zu predigen hatte.

Bei so liebevoller Förderung des Ordenslebens von Seite des Oberhirten blieben auch innerhalb der Diöcese Ordensberuse nicht aus, die hinwieder als erhebendes Beispiel mächtig wirkten.

<sup>1)</sup> Theologie Morale (Moraltheologie gum Gebrauche der Pfarrer und Beichtväter, Nachen 1851/2) I, n. 538.

<sup>2)</sup> a. a. D. II, n. 715.

"Wo der Drang zum Mlofterleben die Herzen fiillt," urtheilt ein Beobachter 1853"), "da darf man noch nicht (am Wiedererstarken des firchlichen Lebens) verzweiseln, und der offenbart sich am Rhein, wie in der Provinz Starkenburg wieder in erfreulicher Weise. Die Residenz, die derartiges gewiß seit dreihundert Jahren nicht erlebte, sah eine durch Rang, Schönheit, Reichthum und Geift gleich bevorzugte Jungfrau plößlich den Staat des Hofes und der West gegen das demitthige kleid der barmherzigen Schwestern vertauschen, und andere werden ihr solgen. Aus der der Residenz benachbarten Bergstraße gingen zwei Jungfrauen zum Kloster ab und in vielen andern seht der gleiche Entschluß."

Es erregte in der That ein ungeheueres Aufschen, als die Tochter des Geh. Raths v. Biegeleben in Darmstadt plöglich die Welt verließ, um Barmherzige Schwester zu werden. Dies geschah in dem Augenblick, da ein hochgestellter und hochgangeschener Mann sich eifrig um ihre Hand bewarb, der selbst des Bischofs Bermittlung anrief, um die Dame zurückzuhalten. "Frl. v. Biegeleben hat die Sache abgelehnt," schreibt der Pfarrer von Darmstadt hinsichtlich jener Bewerdung an den Bischof 6. Jan. 1853, "indem sie bei ihrem Vorhaben, zu den Barmherzigen Schwestern zu gehen geblieben ist." Ihr Eintritt ins Kloster hat mächtig dazu beigetragen, einige Jahre später den Varmherzigen Schwestern den Weg nach der protesfantischen Hauptstadt des Landes zu öffnen. Aber auch der Bischof selbst bediente sich bieses und ähnlicher Beispiele, um beim Großherzogl. Ministerium zu Gunsten der fatholischen Schwestern überhaupt zu wirken. Er schreibt an das Ministerium des Junern 28. Nov. 1856:

"Wenn eine Frl. v. Biegeseben die Welt verläßt, um für das ganze Veben die arme Dienstmagd der ärmsten Kranken zu werden, so ist das gewiß etwas anderes, als wenn and das beste Dienstmädchen ihren bisherigen Dienst mit dem Dienste und dem Lohne in einem Krankenhause vertauscht; und wenn eine Frl. v. Laroche ihr ganzes Bermögen hingibt, um dann als arme Schulschwester eine Lehrerin und Erzieherin der armen Kinder im Odenwald zu werden, so ist das etwas anders, als wenn ein armes Nähmädchen zum Stande der Lehrerin greift, um sich besser zu versorgen. Daß aber die geiststichen Genossenschaften sich in der Lage besinden, solche Kräfte aus allen Ständen an sich zu ziehen, ist eine Thatsache, die sich so oft wiederholt, als gut eingerichtete geistliche Genossenschaften eröffnet werden."

Das hoffnungsvolle Wiederaufblühen des firchlichen Lebens in der Diöcese Mainz sollte auch nach außen sichtbar hervortreten. Unter der Herrichaft der französischen Republik war 1803 der Friedhof aus der Nähe der Kirchen vor die Stadt hinaus verlegt worden, und die Etätte der Todten entbehrte der äußern Kennzeichen religiöser Weihe. Schon bevor

<sup>1)</sup> Sift. polit. Blatter XXXII, 845.

Ketteler nach Mainz fam, hatte auf dem katholischen Antheil des Mainzer Friedhoses ein Privatmann aus eigenen Mitteln ein Erucisigbild errichten lassen und es waren auch freiwislige Beiträge gesammelt worden zur Errichtung einer Kapelse auf dem Begräbnißplatz, welche dem hl. Anreus 1), einem Mainzer Bischof und Blutzeugen des V. Jahrhunderts, geweiht werden sollte. Das Unternehmen fand ansangs lebhaste Theilnahme, allein die Unruhen des Jahres 1848 und die darauf solgenden Wirren und Zerwürsnisse hatten alles wieder ins Stocken gebracht. Die Angelegenheit harrte des neuen Bischoss. Bereits in der ersten Zeit seines Wirkens in Mainz war der Bischos auf die Sache ausmerksam geworden. In einer mit Sorgsalt doppelt redigirten Predigt-Stizze (über I Thess. 1, 12) aus dem November 1850 erzählt er:

"Un dem verfloffenen Allerseelentage ging ich auch nach der Begräbnißstätte, um der dortigen Todtenfeier beizuwohnen. Ich hatte dort zwar nicht, wie Ihr, meine Eltern und Blutsverwandten liegen, auf deren Grabe ich beten fonnte. Aber Eure Todten sind ja, seit ich Euer Bischof geworden, auch meine Todten geworden, und fo wollte ich denn mit Euch für fie beten. Was ich nun dort geschen habe, hat mich unbeschreiblich betribt. Zuerst habe ich fo recht lebendig gefühlt, was doch unfere Todten dort entbehren, daß feine Rapelle daliegt, wo für die Abgestorbenen das Megopfer dargebracht wird. Bott! viele Kinder laffen ja ihre Eltern verhungern. Wie follten fie da für ihre Eltern beten? Da mögen die Eltern rufen: miseremini mei saltem vos amici mei, meine Rinder! . . . Sätten fie doch eine tägliche Meffe! Es war mir, als riefen fie mir zu: miserere mei . . . So hat der gange Rirchhof schon kein kirchliches Unsehen und deshalb auch die kirchliche Feier nicht (am Allerfeelentag). Auch der Antheil war deßhalb fo gering. Einige Weiber, einige fromme Kinder mögen alles gewesen sein . . . Ich will nun heute mein Bersprechen lofen, und Guch auffordern, eine Rapelle zu bauen und für eine tägliche hl. Meffe zu forgen. Damit Ihr aber erkennt, wie die Rirche liber eine Kirche beim Gottesacker denkt, diefe Erklärung:

Seitdem ließ der Bischof die Sache nicht mehr aus den Augen. Am 1. Juli 1852 veröffentlichte er in Himiobens "Katholischen Sonntagsblättern<sup>2</sup>)" einen Aufruf an die Katholisen von Mainz, um ihnen die Ansgelegenheit aus Herz zu legen und sie zu Gaben aufzusordern:

"Haben wir erst wieder eine Kapelle, dann wird mit Gottes Hilfe auch die Anstellung eines besonderen Geistlichen zur täglichen Darbringung des hl. Meßopsers in der Mitte unserer Abgestorbenen und zur Bornahme der Begräbnisse der Armen möglich werden. Indem ich daher der Redaction dieses

<sup>1)</sup> Bielleicht war beghalb biefer Patron gewählt, weil nach feinen Lebensbeichreibungen fein und feiner Schwester Leib lange Zeit unbeerdigt geblieben find.

<sup>2)</sup> Mr. 27 (4. Juli 1852).

Biattes 100 fl. als Beitrag . . . einsende, fordere ich zugleich die katholischen Einwohner der Stadt Mainz auf, diesen erhabenen Zweck nach Kräften zu unterstützen. Möge der liebe Gott zur baldigen Bollendung dieses Wertes feinen Segen geben!"

Am 3. November 1856 fonnte in der fertigen Kapelle zum ersten Male die hl. Messe geseiert werden. Der Bischof hielt dei dieser Gelegenheit eine große Predigt. Er ermunterte die Gläubigen, häufig hier herauszusommen, "um hier an den Tod zu denken, hier unter den Todten, hier wo Ihr selbst alle in wenigen Jahren, getrennt von der Welt, liegen werdet . . "

Wiewohl an der Kapelle noch manches zu vollenden blieb und weitere Beiträge nöthig waren, wurde doch dieses glücklich durchgeführte kirchliche Bau-Unternehmen bereits durch ein anderes in Schatten gestellt. Der "Katholif" 1856 brachte die Meldung!): "Zur Restauration des Domes (in Mainz), hat sich ein Dombauverein gebildet; desgleichen ein solcher in Worms zur Erhaltung des dortigen herrlichen Domes."

Der Mainzer Dom, das ehrwürdige Denkmal einer großen 900 jährigen Geschichte, die Grabstätte so vieler großer Fürsten der Kirche und des Reiches, zugleich ein höchst merkwürdiges Gebilde ineinander webender versichiedener Kunstepochen, hatte sich seit der letzten Zerstörung 1793 aus einem fast ruinenhaften Zustand nicht mehr vollständig zu erheben vermocht. Trotz mancher Opser, die für die Erhaltung des Gotteshauses gebracht wurden, konnte 1857 der Bischof feststellen:

"Ohne allen Zweifel bedarf unfer Dom, der in der erften Sälfte diefes Jahrhunderts aus den Trümmern, in welchen er lag, nur nothdürftig und theilweise hergestellt werden fonnte, in hobem Grade eines endlichen vollkom= menen Ausbaues, fowie einer angemeffenen inneren Herrichtung. Bur der Umstand, daß wir an den dermaligen Anblick diefes ehrwürdigen, aber immer noch mehr oder weniger ruinenhaften und in mander Beziehung fehr entstellten Gebandes gewöhnt sind, ift Ursache, daß wir dies oft nicht so sehr, wie fremde Befchauer empfinden. . . . Roch fteht diefes heilige haus Gottes, Diefes zur religiofen Erhebung und Erbanung von uns allen bestimmte Baus, in feinen äußern, gerade für die weiteste Ferne sichtbaren Theilen trümmerhaft, in feinem Junern aber für einen jeden, der schon ähnliche größere Tempel in würdiger Ausstattung gesehen hat, in mehr als einer Hinsicht wirklich ärmlich da, und es ning diefes jedem Cachverftundigen um fo weber thun, da es, wenn die dagn nöthigen Mittel nur einigermaßen beigebracht werden, gar nicht schwer halten wird, diefes Gebaude in einer folden Beife herzuftellen, daß es felbst neben dem Ausgezeichneisten, was an behren Gottestempeln die driftliche Runft ge liefert hat, mit aller Ehre wird bestehen können."

Mit Beginn des Jahres 1856 stand der Berein auf dem Plane; sein Zweck war: "die architektonische Bollendung und künstlerische Ausschmückung

<sup>1) 1856</sup> I, 48.

ber Domfirche zu Mainz." Die Bereins-Statuten erhielten 19. Oftober 1856 die landesherrliche Genehmigung, und die Rechte einer moralischen Berson wurden dem Bereine zuerfannt. Unter dem 25. November 1856 erflärte der Großherzog, das Protestorat des Bereins übernehmen zu wollen. Zwei Tage später erließ das provisorische Comité den ersten öffentlichen Aufruf zur Herstellung des Mainzer Domes als eines "Deutschen Nationalsheiligthums", eines "hehren Densmals deutscher Geschichte, deutscher Kunft und deutschen Sinnes", dessen würdiger Zustand eine "Ehrensache des gessammten Bolkes" sei.

Nachdem das Comité definitiv bestellt und alles im Gange war, ers ließ der Präsident 24. März 1857 einen besondern Aufruf an die Pfarrs Geistlichseit der Diöcese, um in den Pfarreien die Angelegenheit zu bestreiben:

"Der religiöse Aufschwung unserer Zeit läßt uns mit Zuversicht hoffen, daß alle Angehörigen des Bisthums zu genanntem Zwecke ihr Scherftein beiszutragen sich bereit sinden lassen, und es wäre in der That beklagenswerth, wenn uns die Mittel zur Erreichung des vorgesteckten Zieles nicht zu Theil werden sollten, da der religiöse Eiser unserer Voreltern weit Größeres mit Aufswendung viel größerer Kosten geschaffen hat."

Alls einige Monate später, 13. Juli 1857, der Bischof selbst in dieser Sache an "die Bewohner der Stadt und Diöcese Mainz" sich wendete, war er bereits im Stande, die ersten Erfolge mitzutheilen:

"Die Domfabrif selbst hat für eine längere Zeit von Jahren die für die Kräfte des Domvermögens sehr bedeutende Summe von jährtich 3000 fl. zugesett. Se. Agl. Hoheit der Großherzog . . . und Ihre Agl. Hoheit die Frau Großherzogin haben, wie bereits öffentlich mitgetheilt worden ist, ein großes Geschenf zum Baue gegeben. Sine beträchtliche Zahl hiesiger Sin-wohner, aus allen Klassen der Gesellschaft, deßgleichen andere auswärtige Wohltater haben ausehnliche Beiträge theils gezeichnet, theils bereits geleistet. Wir dürfen auch mit Zuversicht erwarten, daß selbst aus den entsernteren Theilen von Deutschland uns bedeutende Unterstützungen zusließen werden."

Ein Verzeichniß der Mitglieder und Beförderer des Dombau-Vereins vom 1. Januar 1859 nannte an der Spike neben dem Großherzog und der Großherzogin als Wohlthäter auch den Kaiser von Defterreich, den Erzherzog Albrecht und den regierenden Fürsten von Thurn und Taxis 1). Unter den 478 ständigen Mitgliedern finden sich verhältnismäßig viele hohe

Beamte, besonders aus der Justiz; auch manche glänzende Namen, wie Prinz Karl v. Arenberg, und Prinz Felix v. Hohenlohe-Oehringen. Andere Wohlthäter, die nicht ftändige Mitglieder waren, werden 258 genaunt.

Einen hätte Bischof v. Ketteler noch gerne in der Jahl der Domfreunde gesehen, dessen reges Interesse für die tirchliche Kunst und dessen königliche Großmuth für den Ausbau des Domes von Köln, wie die Zierde des Domes zu Speier so entscheidend mitgewirft hatten. Bittend wandte er sich an König Ludwig I. von Bayern, den Bater der Hessischen Großeherzogin. Diesmal aber war er nicht glücklich. Der König antwortete eigenhändig:

Herr Bischof, mit Ausmerksamkeit habe ich Ihr ausstührliches Schreiben gelesen, und welchen Antheil ich auch nehme an der Herstellung des Domes von Mainz, in dem Teutschlands Geschichte zu mir spricht, in die Vergangensheit ich versetzt werde, so ist mir leid erwiedern zu müssen, daß ich gegenswärtig nichts dazu beitragen kann, und wenigstens sehr zweisellhaft, ob ich später einen Beitrag zu geben vermag, da ich einen Stoß undefriedigter Gesuche für Kirchen und wohlthätige Anstalten liegen habe. Als ich zur Verschönerung des Cölner Domes beitrug, war ich noch auf dem Throne, hatte eine andere Kasse.

Mit wiederholtem Ausdruck meines innigen, herr Bischof

Mizza, 4. April 1863.

Ihr Ihnen wohlgeneigter Ludwig.

Im Jahre 1858 war der Aufdau des nordöftlichen Seitenthurmes vollendet worden, dann wandte sich die Bauthätigkeit zunächst der Ausschmückung des Junern zu. Da die Beiträge spärlicher zu fließen begannen, richtete der Aussichuß 26. September 1859 nochmals einen Aufzuf an die Katholiten der Diöcese und gauz Deutschlands. Mit der Rechenschaftsablage vom 4. April 1864 betrachtete man die erste Periode der Bauthätigkeit am Dome für abgeschlossen. Es waren dis dahin 100 000 fl. eingegangen, die dis auf 921 fl. auch verwendet worden waren.

Konnte nun auch diese erste Restaurationsarbeit nicht in jeder Hinsicht eine glückliche genannt werden 1), so war doch recht viel Gutes geschehen. Auch war die Bewegung für den Dom einmal in Gang gebracht und eine regelmäßige wenn auch bescheidene Einnahmequelle war für dieses große Anliegen der Diöcese geöffnet worden.

Wie 10 Jahre zuvor in der Erzbiöcese Köln der Eifer für den Aus ban des Domes nicht verhindert hatte, daß auch für die würdige Wieder

<sup>1) &</sup>quot;1858 wurde der nördliche Thurm ausgebant, leider in einer Weise, die weder ber ursprünglichen Architektur entspricht, noch mit dem jetzt projektirten Ausban der beiden andern Thurme sich harmonisch verbinden läßt." Der Ostthurm des Mainzer Domes, Mainz 1870. S. 14.

herstellung des Nachener Münfters ein Verein zusammentrat und Mittel gesammelt wurden, so blieb auch bei den katholischen Mainzern noch ein Herz für ein anderes ehrwürdiges Gotteshaus ihrer Diöcese, den Dom von Worms. Wenige aber mögen mit wärmerem Herzen die Bemühungen für eine würdige Erhaltung dieses Gottestempels begleitet und unterstützt haben als Bischof Wilhelm Emmanuel.

"Es handelt sich in Worms," schreibt er, "zunächst nicht um bloßen Schmuck, sondern um die Erhaltung der Existenz dieser Perle unter den romanischen Domen des Kheinstromes, — und nur durch die christliche Wohlthätigkeit wird sie möglich."

Zu Beginn des Jahres 1860 sandte ihm ein Brestauer Domherr, der 3 Jahre zuwor bei einem Besuch dieses Domes sich mächtig ergriffen gesfühlt hatte von "diesem herrsichen Gotteshaus, das leider Ruine zu werden drohte", das Manustript von sechs Predigten, um dieselben zum Besten des Wormser Dombaues zu veröffentlichen 1). Ketteler begleitete das kleine Predigtwerf 2. Februar 1860 mit einem ergreisenden Vorwort in die Dessentlichseit:

"Ich bitte alle, die dazu Gelegenheit haben, zur Berbreitung dieser Predigten mitzuwirfen. Und nicht blos das. Wöchten recht viele Leser durch diese Zeilen sich angeregt fühlen, das Werf der Wiederherstellung des Wormser Domes durch größere Unterstützung, als in dem Erlöse dieser kleinen Schrift gefunden werden kann, zu fördern. . .

In Worms wird jetzt an zwei Werken gearbeitet, an der Herftellung des Domes und an der Errichtung eines Monumentes für Luther. Der Tom ersinnert an die Zeit, wo ganz Deutschland einig im Glauben war, das Monument von Luther an jenes Ereignift, von dem die Uneinigkeit Deutschlands aussegegangen ift . . .

Wir Natholiten können mit um so größerer Liebe auf unsern Dom hin-blicen, da wir in jenem Glauben, aus dem die Größe und Einheit unseres Baterlandes hervorgewachsen, die volle unversälsichte dristliche Wahrheit erkennen, und daher jene erhabene Aunstschöpfung des Wormser Domes uns zugleich ein Denkual der Glaubenskraft und tiesen Frömmigkeit unserer deutschen Vorelkern und ein Erinnerungszeichen au jene hochgeliebte Zeit der religiösen Sinheit unseres Vaterlandes ist. So ost nich meine Pflicht nach dem gesegneten Wormser Gau sührt, über den dieser wundervolle Ban voll unstischer Schönheit und Erhabenheit, sichtbar von allen Seiten, hoch emporragt, beschleicht meine Seele ein namenlos wehmüttiges Gesühl bei dem Gedanken, wie schön die Zeit war, als noch, wenn an den hohen Testen die Domglocken ihre Töne über den Gau hinsandten, alle Bewohner der weiten Ungegend sich an demselben Alttare betend vereinigten und dasselbe Ledensbrod empfangen konnten. D nichte durch Gottes Erbarnung die seitge Zeit der Versöhnung bald erscheinen!

<sup>1)</sup> In Christo allein ist Heil! Sechs Predigten für unsere Zeit . . . von Dr. F. Künzer, Canonicus und Domprediger in Brestau, mit einem Borwort des Hochw. H. Wilhelm Emmanuel Freih. v. Retteler . . . Mainz 1860.

Möge der Wormser Dom, dieses Denkmal deutscher Frömmigkeit und beutscher Einheit, nicht zerfallen und in seiner Ruine ein Denkmat wie des Berfalles der Einheit auch des Berfalles des wahren Glaubens werden 1)!"

Noch im gleichen Fahre, 26. November 1860, wurden durch den Großherzogl. Baurath Opfermann die Bauarbeiten zur Wiederherstellung und Erneuerung der Dächer des Domes ausgeschrieben. Dieselben waren auf etwas über 17 300 fl. veranschlagt, sollten aber — so beschränkt waren die Mittel — auf dem Submissionswege an den Wenigstfordernden verzgeben werden.

Bei der Sorge für die hervorragenden firchlichen Bauwerke der Diöcese hatte es jedoch sein Bewenden nicht. Schon die fleißigen Firmungs- und Bisitationsreisen des Bischofs wurden zum Anstoß, daß auch die übrigen Rirchen, aus alter Berwahrlofung erstanden. Biele murden im Innern und Neußern restaurirt. Die Firmungsfeier wurde Beranlassung, daß neue Baramente, Fahnen, Statuen, Altartucher und fonftiger Rirchenschmuck angeschafft wurden. "Benn in der Diöcese Mainz," bezeugt ein angeschener Pfarrer noch 1881 2), "jett die erfreuliche Thatsache constatirt werden kann, daß keine einzige Kirche existirt, welche nicht in den letzten 30 Jahren neu restaurirt ober gar neugebaut worden ift, und daß für die Zierde der Rirche ganz außerordentlich viel geleiftet wurde, so hat daran einen nicht geringen Antheil die Firmungsfeierlichkeit. Denn der Bischof liebte es, daß das Gotteshaus möglichst schön und reich ausgestattet sei. Er sprach bavon in seinen Predigten und verstand es meisterhaft, die Ratholisen in den Städten wie auf dem Lande gur Opferwilligfeit für die Rirche zu begeiftern. Es war daher den Pfarrern nicht schwer, die nothwendigen Geldmittel berbeizuschaffen." Auch in ber Stadt Mainz selbst murden während ber Dauer von Rettelers Amtsführung fast alle Kirchen glänzend restaurirt und mit frommem Schmucke verseben.

So war denn in der Mainzer Diöcese, die bei Kettelers Amtsantritt als in hohem Maße verwahrlost und gefährdet galt, auf allen Gebieten ein neues firchtiches Leben erwacht. Selbst die Protestanten, selbst die Gegner erfannten dies an. Im Herbst 1857 betlagte ein Protestant in der Darm städter "Evangelischen Kirchenzeitung" die "heillose Verwirrung" der protestantisch-kirchlichen Angelegenheiten im Großherzogthum Hessen und brach dann in die Worte auß: 3)

<sup>1)</sup> Dei Besprechung dieser Predigten richtete auch "Der Natholif" die dringende Bitte um Unterstützung des Wormser Dombaues an seine Leser und die Nedaction erbot sich zur Entgegennahme von Gaben: "Möchte wenigstens die Bitte des Hoch-würdigsten Bischofs von Mainz in der Borrede nicht vergeblich sein!" (1860 I. 374).

<sup>2)</sup> C. Siefinger in der "Rathol. Bewegung" XIX, 196. Bgl. Katholif 1877 II, 133.

<sup>3)</sup> Ratholik 1857 II, 239.

"Und nun deungegenüber — wie fest, wie sicher, wie stolz schreitet die römische Kirche im Lande vorwärts. Wie weiß deren Bischof in aller Stille mehr und mehr Terrain zu gewinnen für seine Kirche und deren eigenthümliche Institutionen und Wirksamkeit! — Wie hat dieser ein sestes, deutliches Ziel im Auge und kommt ihm mit Nachdruck immer näher und näher. Das Herz blutet einem und Schamröthe steigt in die Wangen, wenn man daranf den Blick richtet. Und alles nag man, darf man gar nicht öffentlich heranssagen. It's denn ein Wunder, wenn der verunstalteten, sich selbst kaum mehr gleichen protestantischen Kirche den Rücken zu kehren solche versihrt werden, die nach einer Kirche dürsten, welche weiß, was sie will und was sie soll."

Daß die Katholiken ihrerseits den Stand der Dinge kaum anders beurtheilten, zeigt eine den historisch-politischen Blättern aus Rheinhessen scholberung 1):

"Ich will lieber die tröftliche Vorderseite unseres Lebens Ihnen furz ansbeuten. Die läßt sich nun vollständig in dem Namen zusammenfassen: Wilsche um mannel v. Ketteler. So lange diese ächt apostolische Erscheinung, dieser Mann der Kraft und That und der heiligsten Begeisterung den Bischofsstuhl des H. Bonisatius schmickt, so lange können wir nicht versagen, was auch auf uns einstürmen möge. Wie die volle Theilnahme an den Gnadenschäpen der Kirche, das reiche Sich-Nähren an ihnen, begleitet von dem Gebete Tausender einen schwachen Menschen rüften, stärken und mächtig machen fann, das offenbart sich in diesem gottgesandten Manne und seinem heiligen Wirken in glänzender Weise, und nicht mit Unrecht hat ihn Hundesbagen dem großen Papst Innocenz III. verglichen."

## 5. Thätigfeit im Badifchen Rirchen-Conflict.

Für einen Augenblick schienen die traurigen Verwickelungen in Baden einer friedlichen Lösung entgegenzugehen?). Die wachsende Aufregung im Lande, die Gewalt der öffentlichen Meinung im übrigen Deutschland, vielleicht auch die Rücksicht auf begütigende Verwendungsversuche von seiten des Kaisers von Oesterreich, ließen es der Badischen Regierung gerathen erscheinen, zur Beilegung der Wirren mit dem Römischen Stuhle in Verhandlung zu treten. Von seiten Roms machte man zur Vorbedingung aller Verhandlung die Zurücknahme der Verordnung vom 7. November 1853 nebst aller insolge derselben verhängten Strasen?). Um diesen Rückzug möglichst ehrenvoll auzutreten, suchte die Regierung mit dem greisen Erzbischof wieder anzuknüpsen. Als dieser zum Jahreswechsel wie allsährlich dem

<sup>1)</sup> XXXII, 843.

<sup>2)</sup> Maas, Geschichte der tathol. Kirche in Baden 258 f. Brud, Die oberrheinische Kirchenproving 339.

<sup>3)</sup> Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 231.

Prinzregenten brieflich seine Glückwünsche darbrachte, ohne des ausgebrochenen Conflictes direkt auch nur Erwähnung zu thun, autwortete der Regent 3. Januar 1854 in einem huldvollen Schreiben, in welchem der Bunsch nach einer "persönlichen Berständigung" mit dem Erzbischof ausgesprochen war, "damit die definitive Regelung der Hauptspragen angedahnt, einstweilen aber ein Zustand hergestellt werde, der die Amtsthätigkeit (des Erzbischofs) nicht lähme". Zugleich war in diesem vom Flügeladjutanten des Regenten überbrachten Schreiben die Ausforderung an den Erzbischof gerichtet, zu weiterer Berständigung einen Bertrauensmann nach Karlsruhe abzuordnen.

Mit Rücksicht auf die noch immer schwebende Coadjutor-Frage hatten längst die einen gewünscht, die anderen gerathen, daß Ketteser einmal in persönliche Beziehung zum Prinz-Regenten gebracht werde. Man glaubte, durch die einsache Erscheinung des Bischofs am Hose würde manches Vorurtheil gegen seine Person und selbst gegen die Sache, die er vertrat, gehoben werden. Um Hose von Karlsruhe konnte man sich wenigstens dam die Ueberzeugung bilden, daß eine vorgefaßte Meinung, eine Animosität gegen die protestantische Regenten-Familie, wie die Minister es den Regenten hatten glauben machen, auf Seiten des Bischofs nicht vorhanden war. Erzbischof von Vicari benutzte daher jetzt die Gelegenheit und machte den Bischof von Mainz, der ohnehin sein ganzes Vertrauen besaß, und alse Sigenschaften hatte, um sich dei dieser Verhandlung Autorität zu verschaffen, zu seinem Stellvertreter.

"Eure Königl. Hoheit," schrieb er an den Großherzog 9. Januar 1854, "haben in Allerhöchstderen gnädigstem Handschieben vom 3. ds. Wits. den Wunfch nach einer persönlichen Besprechung mit mir, dem ehrsuchtvoll Unter zeichneten, oder weil hohes Alter in gegenwärtiger Jahreszeit mich verhindert, mit einem Manne meines Bertrauens auszudrücken geruht.

"Ich halte es für meine heitige Pflicht, nichts zu versäumen, was mit Gottes Gnade eine Verständigung über die obschwebenden Fragen herbeiführen könnte. Und so habe ich denn sogleich einen meiner Herren Suffragane, den Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel Freiheren v. Ketteler hierherberusen, um ihn mit Instruktion versehen an Ew. Königl. Hoheit Hoftager abzusenden.

"Gnerer Königl. Hoheit erhabene Würde als des Durchlauchtigsten Lan desheren schien mir die Absendung eines Bischofs zu fordern; und ich wählte den Herrn Bischof von Mainz, weil hochderselbe die verschiedenen Epistopal Conferenzen mitgemacht und aufs vollkommenste mit dem Gegenstande der Besprechung vertrant ist, abgesehen davon, daß der Herr Bischof von Mainz eine durch edle Abkunst, erleuchteten Geist und hohe Tugend ausgezeichnete Bersön lichkeit ist."

Noch am gleichen Tage ließ der Großherzog durch seinen Flügelsachindanten antworten, daß er "die Sendung des vom Erzbischof als Mann seines Bertrauens bezeichneten hochwürdigen Herrn Bischofs von Mainz

Freiherrn v. Ketteler annehme und denselben in Karlsruhe zu empfangen bereit sei" 1).

Am 11. Januar 1854 traf der Bischof, der sich zuvor in Freiburg mündlich mit dem Erzbischof benommen hatte, in der Hauptstadt ein. Der Regent empfing ihn in besonderer Audienz "sehr freundlich"; am 12. Januar meldete Ketteler an den Erzbischof:

"Se. Königl. Hoheit der Regent haben mich gestern Abend um  $6^{1}/_{2}$  in einer Andienz empfangen, die etwa  $^{3}/_{4}$  Stunden gedanert hat. Se. Königl. Hoheit haben die wohlwollendsten Gesinnungen gegen die Kirche und Ew. Excellenz auszesprochen; ebenso den sebhastesten Schnerz über die jegigen Vershältnisse und den dringenden Wunsch, sie zum Wohle der Kirche und des Staates beizulegen — endlich auch die Anerkennung, daß die bischsssslichen Forderungen berücksichtigt werden müßten. Ueber das Wie und Wann dieser Berücksichtigung hat sich aber der Prinzregent nicht erklärt und ich din vielmehr dieserhalb an eine Conferenz mit den Herren v. Kiidt und v. Wechmar angewiesen, die nun heute ktattsinden wird."

Was bei dieser Unterredung zwischen dem Bischof und dem Landesfürsten den Hauptgegenstand bildete, hat Ketteler selbst schon wenige Tage später (15. Januar 1854) in einem Briese an den Regenten deutlich genug ausgesprochen:

"Als ich (bei der Audienz) Guere Königt. Hoheit auf das dringendste bat, unter Jugrundlegung der Stellung, welche der katholischen Kirche in Preußen zu Theil geworden ist, durch einen großartigen selbsteigenen Alt Höchstihren katholischen Unterthanen die gleiche Jusage zu ertheilen, leitete mich bei diesem Gedanken nicht allein das Interesse der heiligen Sache, die ich vertrete, sondern zugleich auch die rege Theiluahne an dem glücklichen Ersolge der Regierung eines jugendlichen, der lebhastesten Sympathien würdigen Fürsten. Gottes reicher Segen und der tiefgefühlte Dank aller katholischen Unterthanen würde die Folge

<sup>1)</sup> Den Wortlaut beider Schreiben siehe in "Dr. E. Friedbergs jogenannte Abfertigung des Bijchofs von Mainz im Lichte der Thatjachen" (Freiburg 1873) S. 21.
Sonderbar lauten gegenüber diesen Schreiben die Ankreden der Badischen Minister
vor dem preußischen Bundesgesandten v. Bismarck Schönhausen, von welchen
dieser 31. Jan. 1854 an den Ministerpräsidenten v. Manteussel berichtet (Poschinger,
Preußen im Bundestag I, 352):

<sup>&</sup>quot;Aus diesen Gründen habe die Regierung geglaubt, die Gelegenheit zur Anfnüpsung von Verhandlungen, welche der Glückwunsch des Erzbischofs seiner Fassung nach bot, nicht zurückweisen zu sollen; es sei ihr unerwartet gewesen, daß derselbe zu seinem Bevollmächtigten einen fremden und namentlich den Bischof von Mainz gewählt habe, indeß habe man dessen Ausschließung vergebens dadurch zu erreichen gesucht, daß man von mündlicher Verhandlung zum Schriftenwechsel übergegangen sei, indem der Erzbischof zwar sede direkte Verbindung mit Herrn v. Ketteler in Abrede stellte, aber doch die an ihn ergehenden Mittheilungen heimlich nach Mainz schiften und von dort die Antwort empfange." — Auch hier zeigt sich die Macht der vorgesfaßten Meinung in einem merkwürdigen Grade, es sei denn, daß man sich dabei absüchtlicher Täuschung habe bedienen wollen.

einer so erhabenen gerechten Handlung sein. Dieser Weg erscheint mir heute noch als der glücklichste und beste 1)."

Der Regent wollte indeß nicht selbst auf weitere Auseinandersetzungen eingehen, sondern wies den Bischof an die Minister. Mit diesen hielt Ketteler am 12. und 13. Januar mehrere Conserenzen. Sein erster Borschlag, die Selbständigkeit der katholischen Kirche nach dem Vorbisde der preußischen Versassischen wurde zurückgewiesen. Dagegen wurde der zweite Vorschlag des Erzbischöflichen Unterhändlers, auf Ausschung der Verordnung vom 7. November nebst deren strafrechtlichen Consequenzen, für annehmbar besunden. Der Erzbischof sollte seinerseits während des dadurch geschaffenen Interims "die entsprechenden Rücksichten eintreten lassen". Dafür gab die Regierung die Zusicherung: "in fürzester Frist wegen desinitiver Regelung sämtlicher obwaltenden Streitpunkte Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stuhle anzufnüpsen 2)."

Die Redaction der staatlicherseits gemachten Zusicherungen und Voraussetzungen war eine zu unbestimmte und vieldeutige, als daß Ketteler als Unterhändler dieselbe auf eigene Berantwortung hin hätte annehmen können. Er reiste daher am 13. Januar mit den Regierungsvorschlägen nach Freiburg zurück. Aber bereits hatte man einen der von ihm in der Consernz gemachten Vorschläge dazu denutzt, um den jungen Regenten gegen seine Person zu erbittern. Um solchen Intriguen entgegenzutreten, richtete Ketteler von Freiburg aus 15. Januar ein längeres Schreiben an den Prinzskegenten:

<sup>1)</sup> Im Januar 1867, gerade 13 Jahre später, schreibt Ketteler hierüber: "Als wir vor mehr denn gehn Jahren die Ehre hatten, im Auftrage des Ergbifchofs von Freiburg über die Regelung der firchlichen Berhaltniffe Ge. tgl. Sobeit den Großherzog von Baden zu ihrechen, der damals noch Bringregent war, jo haben wir ihm die Ueberzeugung ausgesprochen, daß der Ronig von Preugen durch diefe Berfaffungsbestimmungen feinen Unterthanen einen großen Att der Gerechtigfeit geubt habe, daß badurch ber religiofe Friede fur Preugen mit allen feinen fegensreichen Folgen begründet und von jetet an, wenn die Berfaffungsbestimmungen redlich gehalten würden, ein Conflict zwischen Religion und Staat unmöglich geworden fei, und daß je langer dieselben beobachtet werden murden, um fo tiefer die Dantbarteit des driftlichen Bolfes gegen den Monig fur Diefes Gefchent fein wurde. Bir tumpften an Diefe Neugerung die Bitte, auch dem Badijchen Lande diefes Bejet des Friedens zu geben und fügten die Ueberzengung bei, daß der Großberzog durch keinen andern Act mehr, als durch diefen alle religiofen Gefühle dantbar an fein Fürstenhaus fnupfen werde. Bie viel Berderben ware abgehalten worden, wenn dieje Bitte erfüllt worden ware!" (Deutschland nach bem Rriege von 1866 G. 119).

<sup>2)</sup> In der von Retteler vorgeschlagenen Fassung heißt es weiter: "und (die Regierung wird) die endliche Entscheidung desselben (. des papstichen Stuhles) ebenso anertennen, wie der Herr Erzbischof sich derselben zu unterwerfen verpflichtet ifi."

"Durchlanchtigfter Regent, Allergnädigfter Fürft und Berr!

Eine besondere Berantaffung legt mir die ehrerbietige Pflicht auf, Guere Rönigl. Hoheit mit einigen Zeiten über einen Zwischenfall aufzuklären, welcher, wie ich von zuverläffiger Seite höre, geeignet sein dürfte, mich höchstdenselben in einem falschen Lichte barzustellen. . . . .

In der von Ew. Königl. Hoheit gewilnschten Conferenz mit dem Herrn Staatsminister Freiherrn v. Rüdt und dem Herrn Staatsvath Freiherrn v. Wechmar habe ich als einen weitern Ausweg aus den unseligen Berwicklungen des Augenblicks die Entscheidung des Hl. Stuhles in Antrag gebracht. Dieser Borschlag hat aber, wie ich vernehme, eine Deutung ersahren, welche mir die Rothwendigkeit auferlegt, eine Berwahrung unmittelbar bei Ew. Königl. Hoheit einzulegen.

Ich soll nämtich durch denselben der Regierung Euerer Königl. Hoheit eine unwürdige Unterwerfung unter das Urtheil des H. Baters zugemuthet und zusgleich eine Berhandlung in Rom unmöglich gemacht haben. Da ich aber weit entfernt din, einer Regierung etwas zuzumnthen, was ihrer Würde entgegensteht, indem schon die Religion mir Achtung für jede Regierung gedietet, so scheint mir eine Aufstärung über den wahren Sinn meiner Proposition Ew. Königl. Hoheit gegensüber eine heitige Pslicht zu sein. Ich gebe sie fast mit denselben Worten, mit denen ich sie in der Conserenz mit den Herren v. Rüdt und v. Wechmar außsgesprochen habe.

Es fann dariber tein Zweifel bestehen, daß Em. Königl. Hoheit der fatholischen Kirche im Großherzogthum Baden diejenigen Nechte einzuräumen gewillt sind, welche sie nach ihrer innern Natur und Wesenheit zu ihrem Bestande bedarf. Dies ist der gemeinsame Boden, der gewiß von allen Seiten anerstannt wird. Wenn daher in diesem Augenblick ein Constict zwischen der Kirche und dem Staat besteht, so ist der Grund dieses traurigen Zwiespaltes nicht die Absicht, der Kirche jene Rechte zu bestreiten, welche sie nach ihrer innern Natur sordern muß, sondern vielmehr die Verschiedenheit der Ansicht darüber, welche Rechte zu diesen ihr eigenthümlichen Rechten gezählt werden müssen. Es entsteht also die Frage, wie dieser Streitpuntt auf billigem Wege gelöst werden kann.

Zur Beantwortung erlaubte ich nur in der Conferenz einige Beifpiele anzusühren. Wenn die höchste Staatsbehörde über irgend eine technische Frage im Zweisel ist, so pflegt sie das Gutachten von Sachverständigen einzuholen, und es ist gewiß kein Bergeben ihrer Autorität, wenn sie nach denselben ihr Berfahren einrichtet. Wenn ferner dieselbe höchste Behörde darüber sich in Angewißheit befindet, wie ein gegebener Fall nach den Grundsäßen der protestantischen Confession zu beurtheilen ist, so würde es gewiß nicht der Würde dieser höchsten Behörde widersprechen, hierüber das Gutachten der Consistorien einzuholen und demgemäß zu versahren.

Derfelbe Grundfat scheint mir nun auf den vorliegenden Conflict volle Anwendung zu finden.

Bei dem allseitigen und redlichen Willen, der katholischen Kirche jene Stellung zu gewähren, die sie nach ihrem innersten Wesen in Anspruch nehmen nunß, besteht dennoch ein lange danernder und tief zerrüttender Streit darüber, was zum Wesen und Dogma der Kirche gehört. Wer soll nun über diese Frage endgültig entscheen? Da glaubte ich nichts Unbilliges zu beantragen, nichts der höchsten Staatsregierung Unwürdiges, wenn ich den Vorschlag machte,

daß die höchste Staatsregierung, nach dem der Episkopat der Oberrheinischen Kirchenprovinz, der Episkopat von Deutschland und Europa gesprochen hat, und nach abermaligen gründlichen Erörterungen der Frage mit dem Oberhaupte der Kirche, sich bereit erkläre, dann auch zur endlichen Beendigung dieser unseitigen Conflicte das Urtheit des Papstes als das Urtheit des competentesten Sachverständigen in der Frage über das Wesen der Kirche anzuerkennen.

Das ist die Bedeutung des von mir gestellten Antrages und diese Extänterung desselben habe ich den Herren v. Riedt und v. Wechmar gang so wie hier gegeben. Ew. Mönigt. Hoheit wollen in höchster Weisheit nunmehr ermessen, ob ich durch denselben eine Verhandlung in Rom unmöglich gemacht

oder höchster Regierung etwas Umvürdiges zugemuthet habe.

Auch jest finde ich noch keinen andern Weg, um durch die Verhandlung zu einer sichern Entscheidung zu gelangen. Wenn die höchste Staatsregierung siber die allein obschwebende Frage: "was zur Natur und dem Wesen der katholischen Kirche gebört" — nicht den Papst an der Spise des Episkopates als den competentesten Sachverständigen hören will, so bleibt nur übrig, daß der Staat sich selbst die Entscheidung darüber, was zum Wesen der Kirche gebört, als eine unsehlbare in letzter Instanz beilegt. Diese Auffassung kann ber nicht zum Frieden sühren.

In keinem andern Sinne habe ich den Antrag verstanden, den ich bei der Conserenz in der wohlwollendsten Absicht gestellt habe. Sollte man dieser meiner Erklärung einen andern Sinn unterlegt haben, so wurden meine Gedanken unrecht aufgesaßt und hinterbracht.

Es drängte mich, Ew. Mönigt. Sobeit diefe Erläuterung unterthänigit zu ertheilen. Ich ersterbe in tieffter Chrfurcht 2c."

An dem gleichen 15. Fannar 1854 erklärte der Erzbischof, daß nur das "änßerste Maß von Berschnlichkeit und Friedenstiebe" ihn verantasse, auf die Bedingungen der Regierung einzugehen. Er erklärte sich mit der projektirten Bereinbarung im wesenklichen einverstanden, suchte nur einige Punkte genauer zu bestimmen, und im Namen der Regierung erwiederte Staatsrath v. Wechmar, daß die Alengerungen des Erzbischofs als eine Zustimmung zu den Borschlägen der Regierung betrachtet würden. Ueber seine vom Erzbischof berührten einzelnen Punkte sollten noch mündliche Erörterungen gepflogen werden, auf Grund deren man zum "endlichen Abschluß des Uebereinkommens" gelangen werde.

Mit dem zweiten Schreiben v. Wechmars 25. Fannar 1854 schien somit eine friedliche Beilegung gesichert, und der preußische Bundestagsge sandte berichtete daher auch, nachdem er sich in Karlsruhe über den Stand der Dinge orientirt hatte, am 31. Fannar 1854 nach Berlin : "Die Berhandlungen mit dem Erzbischof hätten bereits zu vollständigem Schriftwechsel und verbindlichen Ertlärungen gesührt."

Unterdessen war Ketteler am 16. Januar mit der Antwort des Erz bijchofs von Freiburg abermals nach Karlsruhe gefommen. Er hoffte, die

<sup>1)</sup> Pofchinger, Preugen im Bundestag I, 350.

noch nicht genauer präcisirten Punkte in einer weitern Unterredung bereinigen zu können. Allein diese Besprechung wurde "durch ein Mißverktändniß vereitelt" 1).

Nachdem er einen ganzen Tag vergeblich auf neue Antwort oder irgend eine Mittheilung von seiten des Ministeriums geharrt, war er, ohne weitere Berathungen anknüpfen zu können, 17. Januar nach Mainz zurückgekehrt. Dahin folgte ihm unter dem Datum des 20. Januar ein Schreiben des Ministers v. Rüdt als Antwort auf seine Jumediat-Vorstellung an den Großherzog:

"Hochwirdigster Hochgechrter Herr Bischof! Seine Königs. Hoheit der Regent hat mir das Schreiben mitzutheilen geruht, welches Hochdieselben unter'm 16. dieses an Se. Königs. Hoheit zu richten sich veranlaßt fanden, um sich gegen eine falsche Deutung des von Hochdenselben dem Freiheren v. Wechmar und mir gemachten Vorschlags rücksichtlich einer Entscheidung des heitigen Stuhles zu verwahren.

Da es nothwendig den Anschein gewinnen muß, als ob eine solche salsche Deutung, wenn sie von irgend einer Seite stattgefunden hat, nur durch eine salsche Berichterstattung über die Unterredung hervorgerusen werden konnte, welche wir mit Hochdenselben zu pflegen die Ehre hatten, so sehe ich mich, um etwaigen Misverständnissen zu begegnen, zu der Versicherung veranlaßt, daß dassenige, was Hochdesselben uns über diesen Punkt geäußert und in dem Schreiben am Se. Königl. Hoheit den Regenten vollkommen getren wiedergegeben haben, von mir ebenso getren meinem Gnädigsten Herrn vorgetragen wurde. Ich sigte noch bei, "daß Hochdieselben ausdrücklich bemerkt hätten, wie weit entsernt seien, irgend etwas zu verlangen, wodurch der Würde der Regierung Er. Königl. Hoheit im geringsten zu nahe getreten werden sollte," sprach aber neine Unsicht dahin aus, "daß, wie ich auch schon gegen Hochdieselben nich geäußert hätte, eine Erklärung, wie die verlangte, von Seite der Regierung dem Herrn Erzbischof von Freiburg gegenüber unthuntlich sei."

Wenn dagegen Acußerungen an Dritte, die nicht von mir herrithren, fatsch aufgesaßt und falsch wiedergegeben wurden, so kann ich das nur lebhaft bedauern, din mir aber vollkommen bewußt, daß diese salsche Ausschlaftung ebenssowenig durch mich veranlaßt worden ist, als ich annehmen darf, daß sie auch von meinem Gnädigsten Herrn nicht getheilt wird."

Nachdem sich die Badische Regierung durch ihr unhösliches Versahren Kettelers als Unterhändlers entledigt hatte, setzte sie gleichwohl die Verhandlungen fort, indem sie einen Veamten eigens dazu nach Freiburg abordnete. Der Erzbischof sprach nach mehrsachem Schristenwechsel 28. Januar 1854 die "Zuversicht" aus, daß der Abschluß der provisorischen Uebereinfunst als Eingang zu einer endgiltigen Ordnung der firchlichen Verhältnisse, nunmehr thatsächlich erfolgen werde. Allein statt dessen dessenur 7. Februar ein verlegendes Schreiben des Ministers v. Wechmar, dessen völlig veränderte Tonart und unannehmbare neue Forderungen es offen-

<sup>1)</sup> Maas, a. a. D. 263, Brüd, a. a. O. 342.

<sup>2)</sup> Brüd a. a. D. 342.

bar machten, daß ein Umschwung zum Schlimmeren eingetreten war. Nicht nur hatten die inzwischen eröffneten beiden Kammern, zum großen Theile aus Regierungsbeamten bestehend, sich in der gehässigsten Weise gegen die firchlichen Forderungen ausgesprochen, es war noch ein anderer Einstuß ausgeübt worden, der ungleich nachhaltiger und verhängnißvoller für den ganzen sernern Berlauf des Kirchenconflictes sich geltend machte.

Theils aus Gerechtigkeitsssinn und persönlichem Wohlwollen, theils in der Sorge für Gesammtbeutschland, die noch immer in gewisser Weise ihm oblag, hatte der Kaiser von Oesterreich bei der Badischen Regierung zu Gunsten der katholischen Kirche und ihrer Vertreter im Epistopat sich verwendet. "Bei den mancherlei Schwächen und Krantheiten, an denen das südwestliche Deutschland leidet," schreibt der Sachlage ganz entsprechend der österreichische Gesandte v. Philippsberg 28. März 1853, "wäre ein Kirchen constict an der Grenze Frankreichs in setziger Zeit ein betrübendes potitisches Ereigniß". Dieses von Oesterreich ausgehende Interesse für die friedliche Beilegung des Constictes scheint die Hanptverantassung gewesen zu sein, daß auch die mit Oesterreich damals rivalisierende andere deutsche Groß macht in entgegengesetzem Sinne sich einmischte.

Neun Tage, nachdem Ketteler Karlsruhe zuletzt verlassen hatte, am 26. Januar 1854 erschien daselbst im besondern Auftrag des preußischen Ministerpräsidenten der damalige preußische Gesandte beim Bundestag, v. Bismarck Schönhausen. Seine Aufgabe war eine solche, daß man sie dem ständigen preußischen Gesandten in Karlsruhe Herrn v. Savigny, trotz des hohen Ausehens, dessen get am Badischen Hose erfreute, nur deßhald nicht glandte anvertrauen zu können, weil er als überzeugungstreuer Katholik befannt war. Bismarck sollte die Badische Regierung ermuthigen "den Streit durchzusühren". Er fand beim Prinzen "volles Berständniß" und bei den Ministern alles Entgegensommen. Er "wirkte auf Besestigung der Haltung des Regenten und der Minister hin, die Sache aller protestantischen Regierungen zu vertreten". Es gelang Bismarck, mit vollenderem Ersolge seine Aufgabe zu lösen.

Allein alsbald verbreiteten sich über den Zweck und die Tragweite seiner Sendung die benuruhigendsten Gerüchte; man sprach von einer "Solidari tät der protestantischen Regierungen gegen die katholische Kirche", die er auf zurichten oder einzuleiten beauftragt gewesen sei. Die Sache drang in die össentlichen Blätter, wurde commentirt und dementirt. Auch Ketteler griff zur Feder. Sine aussührliche Darlegung seiner Anschanungen, zugleich eine Art von politischem Glaubensbesenntniß, die wie es scheint, nicht zum Druck gelangte, sindet sich noch jest unter seinen Papieren 17:

<sup>1)</sup> Auch in der kurz nachber veröffentlichten Schrift: "Das Recht und der Rechtsfchut der kathol. Nirche in Tentschland" geht Netteler S. 16 auf das verbreitete Ge-

"Die Nachricht von der Gründung einer Solidarität der protestantischen Regierungen in Deutschland gegenüber der katholischen Virche, welche von der preußischen Regierung angeregt sein soll, verdient gewiß in hohem Grade die Auswertsamkeit aller Natholisch. Die "Rasseler Zeitung" berichtigt zwar dieses Gerücht in ausscheiden ofsiziöser Weise mit den Worten: "Verschiedene Blätter haben die Nachricht gewesen das unser Gesandte, Herr v. Bismarck von Franksunt aus in Karlstuhe gewesen sei, um mit dem Prinz Regenten und dem Ministerium wegen Gründung einer "Solidarität protestantischer Regierungen gegenisber der fatholischen Kirche" zu conferiren, und daß die Mission des Herrn v. Bismarck einen günstigen Erfolg gehabt habe. Wit Bestimmtheit dürfen Sie annehmen, daß an dieser Nachricht nichts wahr ist, als die Auswesenheit des Herrn v. Bismarck in Martsruhe. Dieselbe versolzte den Iweck, die Badische Regierung gegen Einstüffe zu stärken, welche von anderer Seite geildt werden könnten, und eine Regulirung durch Verhandlungen der Badischen Regierung mit Kom anzubahnen."

Hiernach ist es möglich, daß vorläusig nur eine Solidarität zwischen der Prenßischen und Badischen Regierung angeregt ist, und daß Gott unser Batersland von dem Unglücke, welches sich an die allgemeine Ausführung jenes ausgeblichen Planes knüpfen müßte, bewahren wird. In der That könnten wir die Verwirklichung diese Gedantens nur ein unermeßliches nationales Unglücknennen. Im deutschen Bunde lebt ein großer Theil aller Katholiken unter protestantischen Fürsten, während die ganze Masse der Protestanten unter protestantischen Fürsten, während die ganze Masse der Protestanten unter protestantischen Fürsten leben. Benn nun die protestantischen Regierungen in deutschen Bunde einen neuen und geheinen Bund schließen, wenn sie dem politischen Bunde einen religiösen entgegenstellen, wenn sie sich unter einander gegen ihre eigenen katholischen Unterthauen verbinden würden, so wäre das ohne Zweisel der Ansang von einer Entwickung in Veutschland, an deren Fortgang man nur mit tiesem Schmerze denken kann.

Aber auch abgesehen von dieser entserntern Möglichkeit ist schon die Nachricht höchst betrilbend, daß die Preußische Regierung die Baden'sche auf dem Wege zu stärken scheint, den diese bisher gegen die katholische Nirche verfolgt hat.

Wir sind weit entsernt von jener leidenschaftlichen und unwahren Auffassung die in Deutschland schwarz und weiß nach den landesgreuzen und den Consessionen der Fürsten der einzelnen länder vertheilt, und nach dieser Bertheilung Gunft und Ungunft sessischen Läter lieben aufrichtig und innig Desterreich, wir lieben es wegen seiner ruhmwollen Geschichte, wir lieben es als einen kostvaren Theil des deutschen Baterlandes, wir lieben es wegen der erhabenen Ingenden und der aufrichtigen Frömmigkeit seines Raiserhauses, wir lieben es, weil es katholisch ist, wir erachten es als einen Berrath gegen Deutschland, grundsätlich gegen Desterreich zu opponiren und ein Erheben Preußens gegen Desterreich zu erstergen uns aber nicht die tiesen Winden, an denen Desterreich blutet, seitdem die sabeste moderne Ausstläterei dort in

rücht ein: "Wir wünschen von Herzen, daß es unwahr sei. Wäre es aber begründet, so hätten wir in Dentschland zwar keinen Bund für die Kirche, aber einen Bund gegen die Kirche — tein Corpus Catholicorum, keinen Kaiser und Reich, der die Kirche beschützt, aber ein Corpus Evangelicorum, das sie bedroht."

die Wiffenschaft und die fogenannten gebildeten Stände, namentlich in das Beamtenthum eingebrungen ift.

Eine Frucht diefes Zustandes haben wir im Jahre 1848 in der deutschen National-Verfammlung erlebt, wo eine Bahl frecher, junger, bofer Buben aus Defterreich gesendet murde, so ohne alle Liebe zu Defterreich, fo neuifibisch, fo einfältig eitel und hochmüthig, so leer und erbärmlich, wie sie fein anderes Land geftellt. Gine andere Frucht hat uns fo oft in den entfernteften Thalern jenes gottgesegneten Tiroler Landes angewidert, wo man jo gern die Stätten der Fronmigfeit, der Tugend und des Glaubens fucht. Wir find viel in diefem Lande herumgewandert und haben viele Tage das Land und die Leute betrachtet. Aber kein Thal war jo einfam, kein Ort jo von der landstraße und ihrem Schninge entfernt, wo wir nicht einen Stellvertreter gemeiner Frivolität und Unfittlichfeit, geistesarmer Aufflärerei angetroffen hatten, wenn ein f. f. Defterreichischer Beamter die Gnade hatte, das Wirthshaus zu besuchen. Wir fannten endlich den geistigen und sittlichen Gehalt dieser Menschen fo genau, daß fie nur den Mund aufzuthun brauchten, und wir wußten schon, welchem Stande fie angehörten. Bon einem Berftandniß und einer Werthichätzung des Tiroler Bolfes und feiner Gigenthümlichfeit, von Achtung feiner Geschichte und Gigenthümlichkeit war kein Gedanke.

Wir lieben aber auch aufrichtig und wahrhaft Preußen, wir lieben es als Dentsche, wir lieben es als Christen, wir lieben es als frühere Unterthanen eines so gerechten Königs, wir lieben es wegen seines Selbst- und Ehrgefühles, wir lieben es wegen seiner Selbst- und Ehrgefühles, wir lieben es wegen seiner Genergie und Kraft in inneren Entwicklungen, wir lieben es und haben die Ueberzeugung, daß Licht und Schatten sich zwischen Desterreich und Preußen ausgleichen und daß sie nur in vereintem Wirsen unser deutsches Gesantvaterland zu jener Entwicklung führen, die die göttliche Borsehung ihm bestimmt hat.

Um so tiefer betlagen wir jene Nachricht, die Keime in sich birgt, die im Stande sind, alten Wunden neue schwerere beizufügen und wir erachten es daber nicht überstlüssig, nachzuweisen, daß ein solches Bündniß in unseren Verhältnissen keinen Grund für sich hat.

Der erste (Brund, der etwa die Preußische Regierung zu diesem Versahren verantaßt haben fann, sann möglicherweise in einer irrigen Vorstellung von dem Wesen eines driftlichen Staates und als Tolge hievon von dem Verufe eines evangelischen Staates liegen.

Wir geben durchaus zu, daß die Jdee einer staatlichen Ordnung, welche dem Christen vorschwebt, nur der christliche Staat sein kann. Wer nicht den christlichen Staat als solden, als die Bollendung und höchste Bestimmung aller staatlichen Ordnung betrachtet, ist kein Christ, d. h. er glaubt nicht an die Gottheit Christi. Mit dem Glauben an die Gottheit Christi ist nothwendig die Ueberzeugung verknüpst, daß jede menschliche Institution, Familie, Staat, ebenso wie der Mensch selbst, nur seine höchste Ausbildung im Christenthum finden kann.

So gewiß das ift, so gewiß ist es serner, daß die Fee eines christlichen Staates in ihrer Vollendung nur dort zur Wirklichkeit werden kann, wo nur eine Auffassung von der Vehre Christi, also nur eine Confession rechtlich be steht, weil nur dann dieselben letzten Grundsätze über Kirche und Staat überall ernstlich zur Anwendung kämen. Wo dagegen, wie jest in Deutschland, mehrere christliche Confessionen rechtlich neben einander bestehen, nuß der Staat, wenn

er rechtlich handeln will, von der Verwirklichung der Idee des chriftlichen Staates durch die biirgerliche Gefetgebung in fo weit abstehen, als die Achtung por dem Rechte der andern Confession es fordert. Staatsmänner, die also in einem folden Lande durch das Mittel der Gefetgebung die Idee des driftlichen Staates in dem Sinne einer Confession ohne Beachtung der Rechtsgrenzen der andern rechtlich anerkannten Confessionen durchzuführen sich be mühten, würden unrecht handeln, weil sie sich unrechtlicher und deßhalb unerlaubter Mittel bedienten. Unerlaubte Mittel verwirft aber das Chriftenthum. Solange alfo in Deutschland verschiedene driftliche Confessionen rechtlich neben einander bestehen, so ift es verwerflich, die Idee des driftlichen Staates durch staatliche Mittel auch auf jene Gebiete auszudehnen, wo die Controversen der rechtlich anerkannten Confessionen beginnen. Der Staat kann zwar, so weit der rechtliche Bestand der Confessionen ihn nicht hindert, jede Confession unterftugen, - er wird auch in dem Mage wie diefe erstarken, von dem Geifte des Chriftenthums durchdrungen und dadurch mehr und mehr ein chriftlicher Staat werden, (denn wo viele gute Chriften im Staate find, ift der Staat driftlich, wo viele schlechte Christen sind, ift er trop aller Gesetze unchriftlich) er fann auch hoffen und verlangen, daß die Trennung aufhöre, er kann aber nicht direkt eingreifen, wenn er nicht unrechtlich handeln will.

Die Ausgleichung der confessionellen Gegenfätze der in einem Staate rechtlich bestehenden christlichen Confessionen ist aber nicht unmittelbare Aufgabe des Staates, sondern der Kirche, die auf das Gewissen und die Neberzeugung zu wirsen hat. Sie mögen mit einander wetteisern mit aller Kraft der Wahrheit und Liebe, die sie besitzen, sie mögen wuchern mit den Talenten, die Christus ihnen anvertraut hat, sie mögen den Himmel bestürmen, um die Gnade der Wiedervereinigung der deutschen Stämme in einem Glauben — der Staat aber nuß diesem Kampf harrend zuschauen und den Tag der Gnade und der Entscheidung Gottes abwarten.

Aus dem Gesagten folgt num der überaus wichtige Grundsat: der Berwirklichung der Idee eines christlichen Staates in der Staatsgesetzgebung in ihrer ganzen Ausdehnung nuß die Wiedervereinigung der christlichen Conssessionen im Gewissen und in der Uederzeugung vorherzehen. An diesem ershadenen Ziele mag jeder durch Gedet, Beschrung u. f. w. nach Kräften mitwirken. So lange aber diese Wiedervereinigung nicht ersolgt ist, ist jeder Staat als solcher, in dem mehrere Consessionen rechtlich bestehen, oder alle Staatsmänner, die in ihm wirken, verpslichtet, von der unmittelbaren Berwirfslichung der höchsten Staatsdee Abstand zu nehmen und die Grenze zu beachten, die der rechtliche und ungeschmäserte Bestand der anerkannten Consessionen vorschreibt. So sordert es das dom Christenthum beschijtet Recht, so das Beispiel Christi selbst, der den äußeren Rechtsbestand in der damaligen staatlichen Ordenung nicht gewaltsam störte, so endlich ist allein der wahre Friede in Deutschand möglich.

Bon diesem Standpunkte aus haben wir uns daher als Unterthauen protestantischer Landeskürsten immer in einem ganz gesicherten und friedlichen Berbätniß gedacht. Wir haben uns nicht dem protestantischen Landeskürsten gegensüber als Nichtkinder betrachtet, sondern als vollberechtigte Unterthauen eines Fürsten, der die Rechte aller zu schäßen berufen ist.

Ist diese Auffaffung richtig, so ift für eine Solidarität weder der proteftantischen noch der katholischen Regierungen eine Beranlaffung da. Es kann dann nur auf staatlichem Grunde von der Rechtsfrage die Rede sein, und ist das Recht einer Confession, die rechtlich besteht, verletzt, so sind protestantische wie katholische Regierungen gleichmäßig verpflichtet, sich der Unterdrückten anzusnehmen."

## 6. Die geistige Ernenerung bes Clerns.

Es ist befannte Thatsache, daß der Clerus der Diöcese Mainz unter Ketteler rings bei den Nachbardiöcesen in vorzüglicher Achtung stand und vielsach als das Muster klericalen Sinnes und Wandels galt. "Ich versenne nicht," schrieb auch Ketteler selbst schoo 6. Jan. 1852 1), "wie viele ehrwürdige Männer, die durch Tugend, Wissenschaft und Seeleneiser gleich ausgezeichnet sind, in den verschiedenen Theilen der Diöcese mir zur Seite stehen." Noch in demselben Jahre, 2. Ost. 1852, antwortete er seinem Nessen, dem Grasen Max v. Galen, der über das theologische Studium in Mainz angesragt hatte: "Du sindest... in meiner Umgebung einige sehr tüchtige Männer, die Dir bei Deiner Ausbildung von großem Nutzen sein können." Männer wie Lennig, Riffel, Himioben, Mousang und Heinrich waren in der That der höchsten Ehre werth und hätten seder Diöcese zur Zierde gereicht.

Gleichwohl ist es nicht minder ausgemachte Thatsache, daß zur Zeit, da Ketteler zu seinem Amte in Mainz berusen wurde, der Geist solcher Männer nur in einem Theile des Diöcesanclerus ledte. Sben dazu war Ketteler ausersehen worden, um mit dem ihm innewohnenden Eiser, der ihm eigenen Autorität und Kraft die klericale Zucht in den Clerus zurückzussühren. "Ad hoe" war er gerusen, und in den Wünschen, welche Pius IX. in seinem ersten Briese an den neuen Bischof für dessen Verwaltung 17. Dez. 1850 aussprach, nahm dies die wichtigste Stelle ein:

"Da es nichts gibt, was andere mehr zur Frönunigkeit und Gottesverschrung ununterbrochen anleitet als das Leben derjenigen, welche sich dem Dienste Gottes gewidmet haben, so lenke Deine Hitensprassell immer wieder darauf hin, daß die Geistlichen, ihres Berufes und ihrer Würde stets eingedent, ihr Leben sorgiam nach den Vorschriften der heiligen Canones und der sirchlichen Disciplin einrichten, durch den Schnuck aller Ingenden leuchten, sich von allem fern halten, was den Elerifern untersagt ist und für sie sich durchaus nicht ziemt, daß sie durch Wort, Lehre, Lebenswandel, Christenliebe, Glauben und Reinheit den Glänbigen als Beispiel dienen, daß sie dem Gebete obliegen und die Pstichten ihres eigenen Untes fromm und gewissenhaft erfüllen und dergestatt zur Förderung des ewigen Seelenheiles der Wenschen in jeglicher Weise und mit ganzer Kraft beitragen."

<sup>1)</sup> Ausschreiben "an bie gesamte hochwürdige Geistlichkeit ber Diocefe" vom 6. Jan. 1852 S. 3.

Diese Aufgabe war für einen Mann, der von der Hoheit des katholischen Priesterthums so ganz durchdrungen war, eine überaus peinvolle, aber sie war im ernstesten Sinne des Wortes eine Gewissensfache.

"Seit (meiner Priefterweihe)," fchreibt der Bifchof 6. Januar 1852, "lernte ich eine große Angaht Priefter kennen, die mich durch ihr Beispiel nur erbauen und erheben konnten, und obwohl ich fo viele Jahre als Laie und dann als Priefter unter ben verschiedenften Berhältniffen und unter allen Ständen gelebt habe, so weiß Gott, daß ich mich doch kaum des einen oder anderen nachtheiligen Gerüchtes iber das Leben eines Priefters, das leife bis zu mir gedrungen ift, zu erinnern weiß. Bei der allgemeinen Achtung, die ich anßerdem nicht nur in meiner fatholischen Heimath, sondern felbst in der letzten Bettlerhütte in Berlin vor dem fatholischen Priefter angetroffen hatte, ahnte ich auch nicht, daß ein katholischer Priefter in einem katholischen Lande von einem katholischen Bolfe verachtet werden könne. Erft feit ich hier bin, habe ich Erfah= rungen gemacht, die mich nur zu oft an die Worte des herrn erinnerten: Quod si sal evanuerit . . . ad nihilum valet ultra (Motth. 5. 13) . . . Ich fann nicht verhehlen, daß ich feit Antritt meines bischöflichen Amtes eine Seite ber Leiden der Lirche kennen gelernt habe, die mir bis dahin gang und gar verborgen geblieben war, nämlich die Leiden, die ihr von ihren eigenen Prieftern zugefügt werden."

Die Ursachen, durch welche in den 30 Jahren seit dem Tode des ausgezeichneten Bischofs Colmar ein solches Verderben bei einem Theile der Geiftlichkeit Eingang finden konnte, waren unschwer zu erkennen. Bor allem wirfte die schlimme Nachbarschaft Badens, wo die Schule Wessenbergs mit der kirchenfeindlichen Burcaufratie im Bunde ihr äußerstes that, das katholische Priefterthum zu vergiften, und wo nach allen Richtungen bin unfirchliche Ideen und Beftrebungen in Anregung gebracht wurden. Diefer Ginfluß war um so verhängnisvoller, da nach Colmars Tod der Mainzer Bischofs stuhl 12 volle Jahre lang verwaift stand. Unter dem schwachen Generalvikar Humann wurde die Diöcesanverwaltung eigentlich vom Seffischen Ministerium geführt 1). Bischof Burg, der 1830 endlich auf dem Stuhle Colmars folgte, war ein zwar befähigter, aber untirchlicher und unpriefter licher Mann. Sein Nachfolger, Humann, ftarb ichon zwei Monate nachdem er die bischöfliche Weihe empfangen hatte. Bischof Raifer, der an deffen Stelle trat, entbehrte der Kraft und Rlarheit, um einer fo schwierigen Aufgabe gewachsen zu sein. Sein vortrefflicher Wille, seine Milde und Menschenfreundlichkeit schienen die Uebel in der Diöcese eher zu verschlimmern. Dazu famen gerade unter seiner fraftlosen Amtsführung die Deutschfatholischen Wirren. Mit all den schlechten Beispielen aus den Reihen des Clerus, die sie boten, mit all der religiösen Berworrenheit, die sie vielfach in die Gemeinden brachten, wirften fie verhängnifvoll auf folche, die längst wantend

<sup>1)</sup> Brud, A. Fr. Lennig S. 22.

im Guten, sich vom offenen Abfall noch hatten guruckhalten laffen. Aber das Uebel faß noch tiefer. Seitdem der Staat Colmars einft fo blühende theologische Lehranstalt brach gelegt und die kathol. Theologen jum Universitätsstudium in Biegen gezwungen hatte, fehlte den Priefterfandidaten, welche im protestantischen Giegen den ernstesten Gefahren sich ausgesetzt faben, die elerifale Erziehung. Die wenigen Monate, die noch übrig blieben für bas Seminar, founten faum genügen, auch nur bas wieder gut zu machen, was ein unbeauffichtigtes Universitätsleben von 3 Jahren in vielen Fällen geschadet hatte. Dies war es, weghalb Ketteler es als die erfte Aufgabe seiner bischöflichen Verwaltung angeschen hatte, durch Rückverlegung bes theologischen Studiums nach Mainz diese "Hauptquelle des Berderbens zu verftopfen." "Entweder," fo fchrieb er hieruber im Gifer heiligen Ernftes 6. Jan. 1852 an feinen Clerus, "entweder foll das fatholische Bolk Briefter haben oder feine Priefter, aber nicht Burichen unter dem Scheine von Prieftern. Ich beichwöre Sie aber bei Ihrem Gewiffen und unferem Beilande und gemeinsamen Richter, auch mitzuwirfen, daß der priefterliche Beift in ben Prieftern erhalten werbe, die ich aus dem Seminar entlaffe, und die dann unter Ihrer Aufficht in das erhabene, aber auch gefahrvolle Leben ber Seelforge eintreten."

Daß hier mit starter Hand eingegriffen werben musse, hatte Ketteler bald erkannt. "Ich verkenne nicht," schreibt er an seinen Clerus, "die für mich daraus entstehenden Pflichten gegen die Kirche und gegen Sie, ehrwirdige Priester: — denn das ist ja eben der Schmerz, der ums gemeinschaftlich erfüllt, daß der ganze Stand von der Schmach mitbetroffen wird, die jene Unglücklichen auf sich geladen haben; ich verkenne endlich nicht meine Pflicht gegen das katholische Volk, das in diesem Jahre so oft seine Stimme zu mir erhoben hat, und, soweit es noch Liebe zur Kirche hat, mit großer Wehnuth sieht, daß wir dem Spotte unserer Feinde durch die (Vottlossischer Priester ausgesetzt sind".

Allein je mehr Kettelers heftige Natur zu sofortigen energischen Maßregeln drängte, um so mehr machte er sich's zur Pflicht, beobachtend und prüfend erst den richtigen Augenblick abzuwarten. "Ich habe," schreibt er 6. Jan. 1852, "länger als ein Jahr gewartet, beobachtet und angesehen, um nicht voreilig zu werden." Aber schon die erste Zeit seiner Autsführung brachte unerfreuliche Eindrücke. Unter den fargen Aufzeichnungen aus dieser Zeit sindet sich eine Notiz über eine ansehnliche Pfarrei, eine der ersten, wenn nicht die erste, die er als Bischof amtlich besucht hatte. Er sand das Pfarrhaus zum Theil an fremde Lente vermiethet. Die Katechese an Sonntag Nachmittagen wurde überhaupt nicht mehr gehalten. In der Zwischenzeit zwischen den hl. Wessen am Sonntag Morgen, blieb das Eidorium mit dem heiligen Saframent ohne weiteres auf dem Altare stehen;

überdies war es in ungeziemender Beise überfüllt. Es war nur der Ansang untieber Beobachtungen für den neuen Bischof.

Der Gedanke an das, was er sah und hörte, verließ ihn nicht mehr, und oft unwillfürlich machte sich sein Kummer Luft. In einer Predigt im Mainzer Dom 2. Febr. 1851 hatte er von einem Priester erzählt, der über einen bekehrten Sünder Thränen vergossen. Da unterbrach er ganz unversmittelt die Erzählung mit dem Ausruf!): "O möchten wir Priester keinen andern Schmerz und keine anderen Frenden kennen!"

Bischof Blum hatte ihm von dem Noviziate geschrieben, welches die Redemptoristen in aller Stille in seiner Diöcese begonnen hatten. Ketteler erwiderte 23. Oft. 1851: "Die Eröffnung des Noviziates in Bornhosen ist höchst ersreulich. Gott kann das nur segnen, und ich hofse zu seiner Barmherzigkeit, daß auch meiner armen Diöcese daraus großer Bortheil erwachsen wird. Zedes Institut, um seeleneifrige Priester zu vilden, muß den ganzen Himmel zur Seite haben. Wie reich wäre die Ernte, wenn apostolische Arbeiter da wären. Dieser Mangel ist hier mein größtes, fast mein einziges Leiden. Das Bolf ist noch so wunderbar empfänglich, aber die Briester, diese vielen erbärmlichen Miethlinge! Berzeihen Sie diesen Ausstall ..."

Alls das erfte Sahr vorüber war, stand der Entschluß fest, zu handeln. "Jest glaube ich," schreibt der Bischof, "ift die Zeit da, meine gesammelten Bemerkungen Ihnen mitzutheilen". Noch im Lauf des Fanuar 1852, während die gange öffentliche Aufmerksamkeit auf die große Bolksmission in Mainz gerichtet war, wurde im tiefften Geheimniß ein Baftoralschreiben an den Clerus versendet. Es trug die Aufschrift: "Wilhelm Emmanuel Bischof von Mainz an die gesamte hochwürdige Geiftlichkeit der Diöcese," und war vom 6. Januar 1852 datirt. Am 3. Januar hatte Ketteler bas Manustript an seinen Freund Wesener nach Münfter geschiekt, um es dort, "von ganz zuverlässigen Personen so schnell wie möglich in 350 Exemplaren drucken zu laffen." Papier, Druck und Einrichtung follten genau nach dem Borbild der in Maing gedruckten Erlaffe gewählt werden, um den fremden Druckort nicht erkennen zu laffen; für die größte Geheinhaltung follte alle Sorge aufgewendet werden. "Rach langer Neberlegung," schrieb der Bischof dazu an seinen priesterlichen Freund, "habe ich mich entschloffen, das anliegende Ausschreiben, an meine Geiftlichen zu erlaffen."

In diesem Schreiben führt der Bischof die gemachten trüben Erfahrungen vor Augen und mahnt die Geistlichkeit in der ernstesten Weise an ihre priesterlichen Pflichten hinsichtlich des Gehorsams gegen die Kirche und

<sup>1)</sup> Raich Predigten I, 540.

deren Gesetze und Oberhirten, wie hinsichtlich des sonstigen Wirfens und Bandels. "Ich wähle absichtlich diese mitdere Form einer allgemeinen Bitte und Ermahnung, geliebte Brüder", bemerft er bei der Rüge wegen grober Bernachtässigungen, "um Ihnen dadurch Gelegenheit zu geben, die bestehenden Uebelstände ohne persöntliche Zurechtweisung abzustellen. Bei einer spätern Rundreise werde ich aber unsehlbar alle Uebertretungen der Gesetze und Rundreise der Kirche ernstlich rügen."

Die ganze Darlegung war von erschütterndem Ernste getragen und machte tiesen Eindruck; bei manden ließ sie selbst eine gewisse Bitterkeit durück. Doch auf Jahre hinaus blied der Erlaß völlig geheim. Eine gewichtige Unterlage bot den energischen Worten des Bischofs manches traurige Borkommuss der jüngsten Bergangenheit. Er begann mit den Worten:

"Der liebe Gott hat es zugelaffen, daß das erfte Jahr meiner Umtsführung unter vielen traurigen Ereigniffen in dem Clerus diefer Diocefe abge laufen ift. Gin Priefter, feit Jahren ein Trunfenbold und ein Mergernift in vielen Bemeinden, ift in einer Wirthsftube von der Sand Gottes getroffen. Die Suspension von allen geiftlichen Funktionen fand nurmehr feine Leiche, während feine Seele vor Bottes Richterftuhl ftand. Gin anderer hat, um feine Schande zu bergen, fich plöglich beimlich entfernt und foll einem fernen Welttheil zugeeilt fein. Er ift den Menschen entflohen, Gottes Ange und Gottes Sand wird er nicht entfliehen. Gin Dritter hat dem Glauben entfagt, den er am Tage feiner Priefterweihe unmittelbar nach dem Empfange des Leibes und Blutes des Herrn feierlich befannt hat, den Behorfam verweigert, den er in demfelben Augenblide der Birche gelobt, und laftert jett offen die Mutter, Die ihn geboren, großerzogen und unter die Fürsten ihres Bolfes gestellt hat 1). Ein Bierter endlich ift zum Mörder an ben Seelen geworden, die Chriftus durch fein beiliges Blut erfauft hat, deren Sorge ihm als Stellvertreter Chrifti übertragen war. Er ift ein Bolf geworden unter ben Schafen, die er als guter Birt führen follte.

Das ist das Schwerste aber nicht das Einzige<sup>2</sup>); und das Alles ist in einem Jahre geschehen in einer Diöcese, die zu den kleinsten Deutschlands gehört. . . . So schwere Thatsachen haben mich tief erschüttert und ich trage

<sup>1)</sup> Vermuthlich ist dies Peter Göt, welcher protestantischer Pastor wurde, und von 1850—1870 eine Reihe polemischer Schriften wider die katholische Kirche herausgegeben hat, darunter 1860: "Die katholische und evangelische Kirche über zwei Hauptserpunkte vor dem Obergerichtstribunal. Rebst einem vertranlichen Wort an vormals befreundete katholische Amtsbrüder und christich aufgestärte Katholische." Roch ein anderer abgefallener Priester, Ree, wurde protestantischer Pastor.

<sup>2)</sup> Das Bijdvöliche Ausschreiben beschäftigte sich keineswegs blos mit schweren Bergehungen, sondern mit dem ganzen Amts- und Pflichten-Areis des Priesters und mit allen unlieden Beobachtungen auf diesem weiten Gebiete bis ins Einzelnste. Mit Unrecht ist daher im Mai 186! in einer Anklageschrift wider ihn gesagt worden: "Wegen einiger wenigen verkommenen Priester hatte er schon in jenem harten hirtenbriefe vom 6. Jan. 1852 allen Priestern seines Bisthums wehe gethan und ein Mißstrauen ausgesprochen, das dieselben nicht verdient hatten."

Später in den Kämpfen der sechziger Jahre wurde von einem apostasirten Priester dieses Ausschreiben des Bischofs an die Oeffentlichkeit gebracht
und theils zu Angriffen auf den Bischof, weit nicht aber noch zur Verunglimpfung des gesamten Clerus der Diöcese in Rede und Schrift ausgebeutet. Dies gab dem Bischof Veranlassung, selbst noch einmal auf jenes
Schreiben zurückzusommen und dessen wahre Vedeutung hervorzuheben 1).

"Die Kirche nimmt mit ihrer irdischen Seite natürlich Theil an allen Rampfen des irdifchen Lebens, auch an denen gegen die Tehler und Schwächen der menfchlichen Natur. Gie behauptet nicht, ein Berein vollkommener Menschen gu fein, fondern eine von Gott gestiftete Unftalt, um arme Gunder gur Bollfommenheit zu führen. Ihre Lehre ift vollfommen und göttlich, ihre fittliche Boer ift für den Menfchen wie für alle menschlichen Berhältniffe schlechthin Die höchste und vollfommenfte. Gie bietet auch in ihren Sakramenten den schwachen Menfchen göttliche Brafte, um zu Diefer Bollfommenheit zu gelangen und bezeichnet diese Bollfommenheit als die Beftimmung und ben Beruf der Menfchen. Gie bekennt aber zugleich mit aller Offenheit, daß die Menschen in ihr ohne Ausnahme und in allen Ständen schwach und hinfällig sind und nur durch einen täglichen Rampf und eine tägliche Mitwirfung mit der Bnade Gottes jenes hohe sittliche 3deal erreichen fonnen, welches uns Chriftus der Sohn Gottes vorstellt. Defhalb geht von Anfang an durch alle Jahrhunderte der Ruf ber Rirche zur Wachfamfeit, zum Rampf gegen das Bofe, zum Gebet, zum Bebranch der Gnadenmittel. Davin zeigt sich eben der Geift der Bahrheit in der Rirche.

Richts tiegt dem Geift der Kirche ferner als pharifäische Selbstgerechtigfeit. Wenn der arme Franziskanermönch vor dem Papste predigt, so macht er
ihn ganz auf dieselben Gesahren der menschlichen Natur, auf dieselben Pflichten
des Kampses gegen die bösen Neigungen des menschlichen Herzens aufmertsam
als wenn er vor dem christlichen Volke predigt. Die Kirchengesetse reden daher
zuerst von den Pflichten der Bischöse und der Priester, stellen sir sie die
höchsten Anforderungen und bestrafen ihre Fehler am schwersten. Das Concil
von Trient sagt in diesem Geiste, daß sie anch kleine Vergehen flieben sollen,
welche an dem Priester sosort als große Verdrechen erscheinen.

Der Kirche ist jener Geist vollkommen fremb, der dem Bolke seine Pflichten predigt und dariiber die eigenen Pflichten vergist. Je mächtiger das göttliche Leben in den verschiedenen Zeiten der Kirchengeschichte in ihren Gesesen und auf ihren Concilien sich fund gibt, desto entschiedener macht sich auch diese Richtung geltend, desto höher sind die Auforderungen, die sie auch an Bischöfe und Priester stellt. Wie der gesunde Körper am störksten gegen den kranken Stoff kämpft, der sich einschleichen will, so kämpft auch die Kirche gegen alles Böse dann am mächtigsten, wenn der Geist Gottes in ihr am stärksten wirkt. Ganz ähnlich ist es auch in allen übrigen natürlichen Verhältnissen, im einzelnen

<sup>1)</sup> In einer gedruckten, aber nachmals nicht veröffentlichten Schrift: "Beleuchtung eines Pamphlets, des Treibens und Charafters des von der Nirche abgefallenen, nunmehr ronge'schen Predigers Biron, Mainz 1866. S. 19 f.

Menschen, in der Familie, in der bürgerlichen Gesellschaft, ja selbst in der Ratur: je stärker das Leben, je höher die sittliche Araft und Joec, desto mehr Widerstand. Wo dieser sehlt, da herrscht materielle und sittliche Fäulniß und Berwefung.

Es ist daher ein durchaus falscher Maßstab, wenn man gewisse Perioden der Geschichte nach den strengen Schilderungen einzelner Zeitgenossen benrtheilt. Je umstttlicher die Zeit, desto milder wird sie von ihren Zeitgenossen beurtheilt; je höher der Sinn für Sittlichkeit steht, desto ftrenger.

Diesem Geiste der Kirche habe ich nun seit meiner bischöflichen Verwaltung nachzukonnnen versucht. Ich erachte es als meine erste Pflicht, dahin zu wirken, daß wir Priester alle Obliegenheiten unseres Standes tren ersittlen und dann auch das christliche Volk ermahnen, den Vorschristen des christlichen Vebens nachzukeben. In diesem Sinne habe ich einige Vervodnungen erlassen, in denen ich die Gesetze der Kirche in Erinnerung drachte; in diesem einige Mißstände getadelt; in diesem Sinne endlich Einrichtungen getroffen, wie sie in der Diöcese der kirche in der Dide dintichtungen getroffen, wie sie in der Diöcese bestehen. Ich habe in der That nicht geglandt, daß ein solches Versahren auch dei den schliechteskesten Gegnern eine Anseinalung sinden könnte. Wenn ich nur das Volk auf seine Pflichten hinweisen, es aber unterlassen würde, die Pflichten, die ich seldzt mit allen Veiestern habe, hervorzuheben, dann beinte man nich tadeln. Wie es aber möglich ist, deshalb meine Verwaltung anzugreifen, weil ich auch die Priester an ihre Pflichten erinnert habe, habe ich faum für möglich gehalten.

Das geschieht num aber in der niedrigsten Weise, und einige abgesallene Priester führen da in der Presse einen Kanupf voll Ing und Trug. Bald nehmen sie den Schein an, als ob die Kirche für ihre Priester eine Art von Fehlerlosigseit und Sündenlosigseit in Anspruch nähme, und tragen dann aus allen (Begenden der Welt jedes Vergehen zusammen, das wahr oder unwahr berichtet wird. Bald benüßen sie aber ebenso sedes Bemühen, das Böse zu verhindern und die firchtiche Disciplin, die (Besehe der Kirche aufrecht zu erhalten, als Beweise des Bösen und Schlechten, statt darin ein Zeichen des Kampses gegen dasselbe zu finden.

In diesem Sinne handett namentlich die Ronge'sche Presse meiner Berwaltung gegenüber. Ein Ausschreiben, worin ich die hohen Pflichten des Briesterstandes besprochen und vor den möglichen Berirrungen gewarnt habe, wird jest seit vielen Jahren immer wieder nen behandett und abgedruckt, und zwar nicht als Beweis eines hohen sittlichen Bestrebens nach der Vollkommen heit des Priesterstandes, sondern vielmehr als Zeugniß sür die großen Fehler, die unter uns vorhanden seine, während diese Wenschen wohl wissen, daß nach dem Zeugnisse der Kirchengeschichte nur dann der Priesterstand der Höhe seiner Ausgabe nicht entspricht, wenn die sirchtiche Tisciptin erschlafft, und daß dagegen eine strenge sirchtliche Disciptin eines der wirksamsten Wittel ist, um alle priester lichen Tugenden zu psiegen.

Diese trügerische und unwahre Art der Anseindung finden wir nun auch wieder in der Schrift des unglücklichen Priesters, mit dem wir es hier zu thun haben. Er nimmt keinen Anstand, abermals auf jenes Anssichreiben zurückzu kommen, um damit, wie er sagt, zu beweisen, daß es nicht getingen könne, die ganze sogenannte Zesuitenpartei und deren Geschichte mit einigen kühnen Worten von allem und jedem Schmutze zu reinigen. Ich kann diesem verblendeten Mann darauf nur antworten, daß es mir noch nie eingesallen ist, weder mich

noch irgend einen Priester, noch einen Jesuiten als sehlerlos darzustellen, daß ich aber allerdings den Anspruch erhebe, mit aller Wahrheit und Aufrichtigkeit mit allen mit mir verbundenen Priestern nach der treuen Erfüllung der mit unserem Stande verbundenen Pslichten und nach dessen hoher Idee zu streben, und daß dagegen eine Partei, welche jede Kundgebung diese Bestrebens, jedes ernste Bemühen, Ordnung und Kirchendisciplin aufrecht zu erhalten, in unswirdiger Berdrehung als ein Zeugniß des Gegentheils, als einen Beweissschlechter Zustände hinstellt, nur den Beweis ihrer eigenen Niederträchtigsteil liefert."

Die ernste Sprache des Bischofs, der seinerseits mit senchtendem Beispiel treuester Pflichterfüllung und größter Strenge gegen sich selbst voranging, versehlte ihre Wirfung nicht. Dazu kam, daß vom Eintritt Kettelers in die Diöcese an alle Jahre die Priester-Exercitien abgehalten wurden und zwar in 2 getrennten Eursen, um thunlichst allen die Theilnahme möglich zu machen. Der Bischof psiegte diese Priester-Exercitien, zu welchen, mit Ausnahme des Ansangsjahres 1850, immer Patres aus der Gesellschaft Jesu berusen wurden, ziemlich regelmäßig auch selbst mitzumachen. Sine große Wirfung dieser Uedungen konnte um so weniger ausbleiben, als sie damals noch neu und ungewohnt waren, und stets ausertesene Männer mit ihrer Abhaltung beauftragt wurden.

Sechszehn Jahre später, den 19. September 1866, fonnte Ketteler ein Ausschreiben, das er über den Werth der Priester-Exercitien an die Geistlichkeit seiner Diöcese richtete, mit dem beruhigenden Rückblicke besimmen 1):

"In der ersten Enchstifa, die der H. Vater an alle Bischöfe richtete, vom 9. November 1846, sorderte er sie auf, alle Geistlichen ohne Unterlaß zur Theilnahme an den Priesterezereitien zu ermanteen. . . . In Ersüllung dieser Pflicht habe ich gleich nach dem Antritt meines Hirtenantes und von da ab in sedem Jahre Priesterezereitien abhalten lassen, ohne disher in anderer Weise zur Betheiligung aufzusordern, als durch Vefanntmachung der Zeit ihrer Abhaltung. Um so trostvoller war mir die allgemeine Betheiligung an denselben. Nur ganz wenige haben disher an denselben gar keinen Antheil genommen und auch von diesen waren die meisten durch hohes Alter und kräntlichteit verhindert. Alle übrigen Priester der Diöcese haben ihnen dagegen schon wiederholt, viese von ihnen in jedem Jahre beigewohnt. . . .

"Wenn ich daher die Priesterereritien zum Gegenstande dieses Ausschreibens mache, so geschieht es nicht, um den Werth derselben für die Heitigung des priesterlichen Lebens zu erörtern, da ich sicher vorausseigen kann, daß hier von alle Priester überzeugt sind, sondern lediglich um die Priester meiner Diöcese zu ditten, soweit es immer möglich ist, in jedem Jahre an den Priester erereitien Antheil zu nehmen, nie aus eigener Schuld bei denselben zu sehren und alle Hindernisse, die dieser Theilnahme sich entgegen stellen, zu überwinden. . . Dowohl ältere Priester dieses Heilmittel ebenso bedürsen wie die singern,

<sup>1)</sup> Rirchliches Amtsblatt für bie Diocefe Maing 1866 Nr. 13. (16. Rov.).

fo schmerzt es mich doch insbesondere, wenn ich bei Lettern eine beginnende Nachtäffigfeit in dieser Hinschlaft wahrzunehmen glaube, schon desthald weil sie in' der Regel weniger Hindernisse zu überwinden haben, und weil man nie weiß, wie weit eine beginnende Nachlässissisten wird. Ich fürchte, daß Briefter, welche mit ihrer Schuld ein Jahr vorübergehen lassen, ohne an den Briefterexercitien theitzunehmen, dieses Verfämmiß nie ohne große Ginduße am innern Leben, am wahren Geiste des Priefterthums, an Reinheit des Gewissens, an Begeisterung für den geistlichen Beruf sich zu Schulden kommen lassen."

Ilm das Werf der Reform, das mit dem Ausschreiben vom 6. Januar begonnen hatte, noch mehr zu fördern, berief der Vischof einige Wochen nach den von P. Haßlacher S. J. abgehaltenen Priefter-Exercitien, unter dem 14. Oftober 1852 sämmtliche Defane oder Defanats-Verwalter der Diöcese auf Ende des Monats zu einer "Diöcesan-Conferenz" nach Mainz in's Priefter-Seminar. Es war eine solche Conferenz eine Art von Erzatz für eine Diöcesanihnode, deren Abhaltung größere Schwierigkeit bereitet und größere Vorbereitungen erheischt hätte. Auch Cardinal v. Geistel in Kötn hatte sich solcher Conferenzen zur Einwirfung auf seine Geistlichkeit mit gutem Ersolge bedient, und diese Art von Verathungen hatte in den neuen Diöcesan-Statuten sür das Visthum Lüttich die Gutheißung des Apostolischen Stuhles erhalten <sup>1</sup>).

Für dieses Mal waren nur die Mitglieder des Domfapitels und die Defane herbeigezogen, so daß die Versammlung nicht über 24 Theilnehmer gählte. Am Morgen des 27. Ottober wohnten alle der hl. Meffe bei, Die vom Bifchof gelesen wurde, bann folgte gemeinsam die Anrufung bes bl. Geiftes. Die Berathungen felbst mährten am Morgen wie am Nachmittag mehrere Stunden und füllten noch den gangen Vormittag des 28. Oftober aus. Mittag- und Abendtisch war für die Theilnehmer gemeinfam im Seminar. Bur Eröffnung fprach ber Bifchof in langerer Rebe. 2118 "Handtzweck" der Conferenz bezeichnete er "Belebung der Verwaltung und der Aufficht über die Befolgung der Kirchengesete", und daß diese Belebung noththue, wurde mit Rachdruck betont. Aber diese Conferengen follten auch nähere unmittelbare Zwecke verfolgen und an erfter Stelle erwähnte der Bischof: "Innigere perfönliche Berbindung zwischen Bischof und Clerus und dem Clerus untereinander." hier verbreitete fich der Oberhirt des längeren über den "Geift der Liebe", der unter ihnen allen herrschen, und von hier ausgehend auch den Defanatsconferenzen fich mittheilen follte. Rum Schluß wandte er sich in eindringlicher Apostrophe an die anwesenden Defane. Er iprach von der Wichtigfeit, aber auch der Verantwortlichfeit ihrer Stellung. Er verlangte von ihnen nicht nur das "Beispiel treuefter Erfüllung aller Pflichten", sondern als wesentlichen Bestandtheil ihrer Ber

<sup>1)</sup> Ratholif 1852 II, 334.

waltung: "Aufsicht und Anzeige." Dies führte den Bischöflichen Redner von selbst auf das Ausschreiben an die Geiftlichkeit vom 6. Januar und er schloß damit, dessen gewissenhafte Beobachtung aufs neue einzuschärfen.

Biele praftische Fragen wurden dann gemeinsam durchberathen. Insbesondere verweilte der Bischof bei der Thätigkeit der Geistlichen sür die Schule, dei Kommunionunterricht und Katechese. Singreisender war für den Augenblick die erneute Anordnung des jährlichen Rechenschaftsberichtes der Defane, der Abhaltung der Kapitels-Conserenzen und der Pfarrvisitationen. Den Schluß der ganzen Conserenz bildete abermals eine Ermahnung des Bischofs an die Defane zu treuer Pflichterfüllung, damit sie in Wahrheit das seine, was sie sein sollten, das "Auge des Bischofs".

Dank solchen Bemühungen, welchen die gewaltige Persönlichkeit des Bischofs mit seiner Furcht einflößenden Energie noch besondern Nachdruck verlich, genügten zwei Jahre bischöflicher Amtsführung, um der Geistlichkeit der Diöcese ein neues Leben einzuhauchen und ihr nach außen einen ehren-vollen Ruf zurückzugeben. Schon im Jahre 1853 waren die Klagen verstummt, und nur noch mit Anerkennung hörte man den Mainzer Elerus neunen. In einer interessanten Unterredung des Desterreichischen Gesandten in Karlsruhe mit dem Badischen Minister v. Küdt am 28. März 1853 sprach dieser letztere, der Kirche unverhohlen seindliche Staatsmann wiedersholt seine Abneigung gegen Bischof v. Ketteler aus, aber die eine Bemerfung konnte er nicht unterdrücken: "Uedrigens hat Ketteler das Verdienst, und der Größherzog von Hessen ersennt es an, daß er unter seine schlechten Geistlichen Zucht und Ordnung gebracht hat."

Anerkennender noch schrieb im Herbst des gleichen Jahres ein Beobachter aus Rheinhessen in die Historisch-politischen Blätter 1): "Es geht wie ein frischer Strom der Gnade von dem Bischöflichen Mittelpunfte aus auf den mit faum nennenswerthen Ausnahmen durchaus tüchtigen und würdigen Clerus, der ein Muster treuen Eisers genannt werden darf, und in die Gemeinden, in denen theilweise wunderdare Umgestaltungen sich ereigneten."

Auf der Diöcesan-Conferenz war schon in der ersten Sitzung der Beschluß ausgesprochen worden, solche Conferenzen fürderhin alle Jahre und zwar in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten zu erneuern. Allein die solgenden Jahre vergingen ohne daß diesem Beschluß die That entsprochen hätte. Möglich, daß Ketteler erst die Maßregeln des Jahres 1852 sich ruhig auswirken lassen wollte. Ueberdies waren während der Jahre 1853 und 1854 wichtige für die Praxis der gesamten firchlichen Verwaltung grundlegende Vereinbarungen mit der Staatsgewalt in Verhandlung; der neue Diöcesan-Katechismus, zu dessen Einstrung auf der Diöcesanconferenz

<sup>1)</sup> XXXII, 843.

bie ersten einseitenden Schritte geschehen waren, befand sich in der Vorsbereitung. Gine schmerzliche Erfahrung für den Bischof trat hinzu, welche von einer Wiederholung der Conferenz in einem der unmittelbar folgenden Jahre abzuhalten geeignet war. Kurz nach jener Conferenz waren die Verhandlungen derselben in firchenfeindlichen Tagesblättern auf die indistreteste Weise veröffentlicht worden.

Als 26. Juli 1855 zum ersten Male wieder die Einladung zu einer Diöcesau-Conferenz für das nächste Frühjahr erging, war in Bezug auf die Art der Abhaltung eine mehrsache Beränderung getroffen. Zunächst waren von der Seelsorge-Geiftlichteit nicht blos die Defane sondern aus allen Kapiteln, die mehr als 4 Pfarrer zählten, außer dem Defan noch einer der andern Pfarrer berufen. Bon 1857 an wurde auch der Direktor des Schullehrer-Seminars in Bensheim zur Theilnahme geladen. In der St. Nikolaus-Kapelle im Dome versammelte man sich während der Conferenz täglich zur hl. Messe, die vom Bischof getesen wurde; dann wurden gemeinsam die kanonischen Tagzeiten gebetet. Die Berathungen gingen im Bischösst. Palais vor sich.

Bereits für die zweite Diöcejan Conferenz, welche 1. April 1856 zu sammentrat, war es der Seeljorge-Geistlichteit gestattet worden, ihrerseits Bünsche und Anträge vorzubringen. Diejenigen derselben, welche zur Berathung geeignet schienen, wurden sachsundigen Theisnehmern zur Bearbeitung übertragen, die dann auf der Conserenz Bericht erstatteten. Andererseits behielt auch der Bischof selbst sich vor, einzelne Puntte zur Sprache zu bringen. Der Gedante des Bischofs war dabei, wie er es 1858 offen aussprach, daß diese hinfort jährlich abzuhaltenden Conserenzen "nach und nach sich zu Bisthums Synoden umgestalten sollten". Auch bei dieser zweiten Diöcesan Conserenz legte der Bischof alles Gewicht darauf, daß aller "Separatgeist" ausgeschlossen werden sollte. Er wünschte "Einigkeit der Priester unter einander", vor allem aber mahnte er die Defane, sie sollten "das so nothwendige Band zwischen Priester und Oberhirten statt zu lösen immer sester zu schlingen streben".

Abgesehen von diesem sörbernden Austausch des Bischofs mit seinen Geistlichen ist wirtlich durch diese Conserenzen überaus viel Gutes für die Döcese angebahnt und ins Leben gerusen worden. Gleich die neue Conserenz 1856 brachte die Schassung des Emeriten Fonds für ausgediente, und die Gründung des "Pactum Marianum" für das Gedächtniß der verstorbenen Glieder des Döcesenclerus. Zur Feststellung eines allgemeinen in der ganzen Döcese geltenden Planes für den tatechetischen Unterricht wurde hier der Anstoß gegeben, ebenso zur Herstellung eines neuen "Gebet und Gesang buchs" sür die ganze Döcese. Später solgte die verdesserte Ren Austage der alten Mainzer Agende sür die liturgischen Funktionen. Auch die Fort

schritte des Bonifacius-Vereins, wie des Borromäusvereins in der Diöcese, die Einführung des Ewigen Gebetes und der Mai-Andacht sind hauptsächlich durch diese Conserenzen ermöglicht und vorbereitet worden 1).

Ein Gegenstand, welcher dem Bischof bei Berufung der Conferenz von 1856 besonders am Herzen lag, war der Erlaß einer allgemeinen Verord nung über den Hausstand der Geistlichen, welcher praktisch durchführbar und zugleich geeignet wäre, den guten Ruf der Diöcesanpriester nach Möglichkeit sicher zu stellen. Er hatte deßhalb schon 26. Febr. 1856 bei zahlreichen Vischöfen angesragt, theils um ihren Rath zu hören, theils um mit etwaigen ähntichen Verordnungen in andern Diöcesen sich bekannt zu machen. Auf der Diöcesan-Conferenz wurde dann die Sache mit den Geistlichen eingehend besprochen. Der Bischof ermahnte alse Anweienden, sie sollten "in ihren Dekanaten einen guten Willen dafür hervorzurusen suchen, da ohne guten Boden die besten Anordnungen nicht gebeihen".

Am 29. Mai 1856 wurde die Verordnung wirklich erlassen, aber um jeden Mißbrauch zu verhüten, der Wortlaut nur an die Dekane gesendet. Diese sollten auf der nächsten Dekanats Versammlung den übrigen Geistlichen den Inhalt der Verordnung in solcher Weise mittheiten, daß dersetbe alten vollständig bekannt werde. Der Bischof suhr fort:

"Bei diefer Gelegenheit haben die Herren Defane zugleich die Gesinnung bargulegen, die ich über den Erlag diefer Berordnung auf der Diocejan Conferenz weitläufig ausgesprochen habe. Insbesondere aber beauftrage ich Gie, recht hervorzuheben, daß nicht der Weift des Argwohns mich befrimmt hat, diefe Berordnung zu erlaffen, fondern lediglich das Bestreben, alles in der Dibeefe nach den Satzungen der Kirche zu ordnen, - und die Ueberzeugung, daß ich um fo gewiffer meine oberhirtlichen Pflichten gum wahren Wohle der Divcefe erfüllen werde, je gewiffenhafter ich den Willen der Rirche zur Ausführung bringe. Die Lirche handelt aber bei folchen Bestimmungen wie eine besorgte Mutter, Die auch bei entfernten Befahren gittert und fie abzmwenden fucht. Sie schämt sich baber nicht, anzuerkennen, daß auch Priefter machen und beten müffen, um nicht in Versuchung zu gerathen, und halt ihre Anordnungen schon gerechtfertigt, wenn durch dieselben unter hunderten von Prieftern nur ein einziger von der Belegenheit in schwere Glinden zu fallen, oder selbst nur vor einem bojen Berdachte bewahrt wird. Denn fo hoch fteht ja das fatholifche Briefterthum, daß auch der Schatten eines Berdachtes ichon ein großes Unglück ift und großes Berderben in gangen Gemeinden anrichten fann."

Mit großer Strenge hielt der Bischof an dieser seiner Berordnung fest und kam noch wiederholt in spätern Ausschreiben wie auf Diöcesan Conferenzen darauf zurück.

Um diese Zeit beschäftigte den Bischof noch ein anderer Gedanke, welcher nicht minder auf die Hebung seines Diöcesan Clerus abzielte. Es

<sup>1)</sup> Ueber das Berdienft Lennigs um diese Conferenzen vgl. Brud, A. Fr. Lennig S. 200.

war ein alter Lieblingsgebanke von ihm, den er schon als Kaplan in Beckum durchzuführen versucht hatte, die Wiedereinsührung des gemeinschaftlichen Lebens für Weltpriester. Auch aus seiner Berliner Thätigkeit hatte er 28. April 1850 an Dr. Heinrich nach Mainz geschrieben 1): "Ich lebte hier nur in dem Gedanken, eine Priester-Congregation zu gründen, und in ihr und mit ihr zu leben und zu wirken. Diesen Gedanken bringe ich mit nach Mainz und will ihn aussühren, sobald ich kann. In der Hossfung, ihn zu realisiren sinde ich allein Trost. Denken Sie doch auch näher darüber nach."

In der ersten Hälfte des Jahres 1851 brachte der "Katholis") einen Aufjatz, welcher im Aufchluß an eine kurz zuwor erschienene fremde Arbeit die Wiedereinsührung des gemeinsamen Lebens für die Weltgeistlichen in sehr sympathischer Weise besprach. Der Aufsat schloß mit der Bemerkung: "Auch darauf wollen wir hindeuten, wie solche priesterliche Genossenfanten da und dort an wichtigen Puntten der Diöcese zersstreut, so viele Brennpuntte des religiösen Lebens sein und dadurch Großes genug wirken werden, wenn es auch nie gelugen sollte, daß alse Geistlichen oder auch nur die Mehrzahl derselben am kanonischen Leben Theil nähmen."

Benn vielleicht auch nicht von Ketteler selbst verfaßt, war diese Abhandlung boch gang aus feinem Beifte geschrieben. Er ftand jest an ber Spite einer Dioceje, in welcher Bartholomaus Holzhaufer, der Neubegrunder der priefterlichen Vita Communis, die letzten Jahre jeines Lebens gelebt und gewirft hatte. Gben diesem frommen Holzhauser bankte die Diöcese bas Briefterseminar. Seine irdischen Neberrefte ruhten noch auf bem Boben ber Diöcese, und jum 20. Mai 1858 stand das 200jährige Gedächtniß seines Todes bevor, zu beffen feierlicher Begehung Bingen und die ganze Mainzer Diöceje fich anschieften. Während des Jahres 1852 brachte der "Katholif" eine lange Reihe von Aufjätzen über Holzhaufers begnadetes leben wie fein großes Wert. Der Bijchof aber arbeitete in ber Stille barauf bin, nach ben von Holzhaufer vorgezeichneten Normen eine Congregation von Prieftern gemeinichaftlichen Lebens zu Stande zu bringen. Im Sommer 1857 glaubte ber Bijdhof nahe am Biel zu fein, als infolge besonderer personticher Berhalt niffe in der Dibecje Bennruhigung entstand, so daß er sich entschloß, die Angelegenheit vorher noch auf der Diöcejan Conferenz mit seiner Geiftlichkeit au besprechen.

Ein Hauptgegner des Planes war gerade derjenige, an welchem der Bischer in all seinen Bestrebungen zum Besten der Kirche die verlässigste Stütze gehabt hatte, sein allgemein hochgeachteter ausgezeichneter General-

<sup>1)</sup> Ratholif 1891 I, S. 287.

<sup>2) 1851</sup> I, 529.

vicar Lennig, den er erst 28. Febr. 1856 zur ersedigten Domdechantei ersnannt hatte. Der Bischof, dem er seine Ansichten nicht verheimlicht hatte, war entschlossen, auch ohne die Mitwirfung seines Generalvicars voranzusgehen und traf demgemäß seine Anordnungen. An ganz unerwarteten Bersezungen und Anstellungen bezüglich einiger Posten, welche der Bischof Ansaugs Mai 1857 in der Ordinariatssizung zur Mittheilung brachte, erfannte Lennig, worum es sich handelte. "Ich ersah," schreibt er 7. Mai 1857, "daß es sich dermalen in der That darum handelt, den von Ew. Bischöft. Gnaden schon früher gehegten Plan der Stiftung einer Confraternität unter dem Diöcesanscherung mit sogenannter Vita communis seiner Verwirtslichung entgegenzusühren."

## Dagegen nun nahm Lennig entschieden Stellung:

"Ew. Bischöft. Gnaden wiffen, mit welcher Entschiedenheit ich bisher diesem Plane theils aus allgemeineren Gründen, theils in Andetracht der in der Diöcese Mainz destehenden wirtlichen Verhältnisse, entgegen war, und wie ich insbesondere die Besürchtung aussprach, daß aus dessen Ausstührung eine wesentliche dränfung und ernste Verstimmung der Diöcesangeistlichen im ganzen und eine namhaste Minderung des Vertrauens derselben zu Ew. Bischöstlichen Gnaden entstehen würde. Unsere letzte abendliche Besprechung diese Gegen standes ergriff mich, eben in Folge dieser Erwägungen, so sehr, daß ich in der Nacht darans, nach damals kann hergestellt gewesener Gesundheit, von neuem einen Fiederanfall erlitt.

Da ich nun sehe, daß die Ueberzengung Ew. Bischöft. Gnaden bezüglich dieses so wichtigen und bedenklichen Gegenstandes eine von der meinigen ganz verschiedene ist, ich selbst aber auch die meinige nicht aufgeben, und mich darum auch nicht entschließen kann, bei der Verwirklichung des in Rede stehenden Planes in irgend einer Weise mitzuwirken oder unter dessen Verwirklichern zu erscheinen, so erkenne ich daraus, daß ich unter diesen Umständen als Chrenmann verpklichtet bin, meine disherige Stellung als Generalvicar Ew. Vischöft. Gnaden aufzugeben, und diese Wirde unter ausvichtigem Danke sür das durch deren llebertragung mir geschenkte Zutrauen in Ihre Hände wiederum zurück zulegen.

Indem ich dieses hiermit thue, hoffe ich, dadurch Ew. Bischöft. Gnaden nicht zu beleidigen. Ew. Bischöft. Gnaden sind selbst ein Mann, der mit seinen Ueberzengungen nicht markten läßt, und der seine Mitwirkung nie zu Dingen bietet, die er für unstatthaft oder schädlich hält.

Dabei darf ich wohl nicht erst versichern, daß Ew. Bischöfl. Gnaden nach wie vor auf meine Bereitwilligkeit zu den treuesten Diensten in den ver schiedenen mir jest noch verbleibenden Stellungen rechnen können und daß ich mit tieser. Chrsurcht und inniger Anhänglichkeit und Liebe verharre."

Die Nachricht, daß Cennig entschlossen sei, vom Generalvicariat zurückzutreten, erregte große Bestürzung gerade bei denen, welche es mit der Kirche und ihrem Bischof am besten meinten. Nicht nur genoß Lennig bei allen Gutgesinnten das höchste Vertrauen und schätzte man seinen mildernden

Einfluß auf den energischen Oberhirten, man fürchtete auch den schlimmen Eindruck, welchen der Nücktritt eines solchen Mannes in der Diöcese dei Freund und Feind hervorrusen werde. Das Domkapitel hielt die Angelegenheit für erust genug, um sich in einem gemeinsamen Schreiben bittend an den Bischof zu wenden, während der Bischof von Limburg seinerseits Lennig zum Ausharren an seinem Posten zu bestimmen suchte. Das Schreiben des Kapitels d. d. Mainz, den 20. Mai 1857 lautet:

"Hochwürdigster Herr Bischof; Gnädiger Herr! Wir haben mit tiefstem Schnerz vernommen, daß Herr Generalvicar Lennig sich veranlaßt gehalten hat, bei Gw. Bischöft. Gnaden um Entlassung von seinem Amte als GeneralVicar einzukommen, und können unter den Umskänden, wormter solches gesichah, diesen Schritt nur als eine Calamität beklagen, indem derselbe geeignet ist, innerhalb der Diöcese und selbst über ihre Grenzen hinaus die, bei den notorisch gleichen sirchtichen Gesinnungen des Herrn Generalvicar Lennig mit denen Ew. Bischöftichen Gnaden, mit Recht gehegte Boraussetzung der vollstänzigsten Uebereinstimmung in Frage zu stellen, auf Clerus und Volk einen verwirrenden Gindruck zu machen und kaum überwundene Uebel wieder hervorzurussen.

Wir haben an Herrn Generalvicar Lennig ein dringendes Schreiben gerichtet, um ihn zur Retractation seines Schrittes zu vernögen, und geben und der zuverläffigen Hoffnung hin, er, der Ew. Bischöflichen Gnaden in Liebe zur Nirche und Allem, was die Ehre Gottes fördern tonnte, immer so einmittlig zur Seite gestanden, werde nicht zögern, seine aus obigen Erwägungen sitr ihn resultirende Psticht zu erfennen und derselben nachzusonnen.

Von dieser Ueberzengung ausgehend treten wir mit der inständigen und slebentlichen Bitte vor Ew. Bischöflichen Inaden, Hochdieselben wollen um der Liebe willen, deren Borbild und Spender uns der Heiland geworden ist, den Schritt des Herrn Generalvicar Lennig als nicht geschehen betrachten und ihm fortwährend das frühere Bertrauen schenken.

So viel uns befannt, ist es die von Ew. Bischöflichen Gnaden beabsichtigte Errichtung einer Priester Communität, welche Herrn Generalvicar Lennig zu dem für uns so überraschenden Schritt veranlaßt hat. Wir halten ums zum ausdrücklichen und entschiedensten Anerkenntniß verpflichtet, daß Ew. Bischöfliche Gnaden das in den Canones begründete unverleutliche Recht haben, dasseinige, was Sie vor Gott für die Discese heitsam erachten, ohne Nücksicht auch auf entgegenstehende Ansichten zur Aussichrung zu bringen, wie uns deßgleichen der Gedanke sern liegt, als ob wir uns könnten und dürsten beigehen lassen, auf die Wahl des Generalvicars einen Ginfluß üben zu wollen.

Da indeffen über diese Communität gar manche Bedenken thatsächlich herrschen, so halten wir uns einmüthig, — auch jene von uns, welche die Besorgnisse des Herrn Generalvicars nicht theilen, — für verpflichtet, Ew. Bischöfliche Gnaden ehrerbietigst zu bitten, daß Sie die Angelegenheit einer Berathung des Ordinariats unterwersen wollen. Wir hoffen, daß wenn Gw. Bischöfl. Gnaden die Gewogenheit haben wollten uns die Gelegenheit zur Besprechung der Sache zu geben, der Dissens sich löse, die Ginheit bewahrt bleibe und die Gemüther beruhigt werden."

Bischof v. Ketteler willigte mit Rücksicht auf die eingetretene Beunruhigung der Gemüther in eine weitere Berathung der Angelegenheit, und Lennig ließ sich bestimmen, sein Demissionsgesuch zurückzunehmen. Er schreibt an den Bischof 25. Mai 1857:

"Seit meinem Schreiben an Ew. Bischöflichen (Bnaden vom 7. d. M. hat sich bezüglich der darin besprochenen Angelegenheit Einiges ereignet, wodurch ich mich verpflichtet fühle, gegenwärtige Zeiten an Ew. Bischöfliche

Inaden zu richten.

Richt nur das Bischöftiche Domkapitel hat sich mit dem von mir ausgesprochenen Entschusse meiner Demission als bischöfticher Generalvicar beschäftigt, sondern auch der hochwürdigste Herr Bischof von Limburg, welcher — nicht durch mich — hievon Kenntniß erhalten hatte, und beide, obwohl mit meiner Ansicht über die in unserer Diöcese beabsichtigte Einsührung der fragslichen Confraternität einverstanden 1), sprachen mir ihre Meinung dahin aus, daß nieine Demission als Generalvicar vielsaches Aergerniß geben, und in Folge davon vielsachen Schaden anrichten würde.

Mergerniß will ich nun feines geben, und erkläre daher Ew. Bischöflichen Gnaden in der vollen Aufrichtigkeit meines Herzens: Wenn Ew. Bischöfliche Enaden immer noch entschlossen sind, inmitten Ihres Diöcesanklerus eine solche Confraternität hervorzurusen — eine Confraternität, die mich mit den leb haftesten Besorgnissen erfüllt, und die nach ihrem Plane meinen tiessten Gestühlen über die richtige Stellung, die ein Bischof zu seinem gesammten Diöcesanklerus einnehmen soll, widerstreitet — so wäre es mir allerdings in hohem Grade lieb, wenn ich künftighin in der Diöcese ein Amt nicht zu verwalten brauchte, welches eine so nahe Betheiligung an den Vorgängen in derselben vorausssetzt und erfordert.

Sollte es dagegen feststehen, und sollten auch Ew. Bischöfl. Inaden der Meinung sein, daß meine Niederlegung der Generalvicars-Stelle ärgernißerregend und insosern schältig wirfen könnte, so erkläre ich mich hiermit aus Liebe und Berehrung gegen Ew. Bischöfl. Inaden, sowie aus Liebe gegen die Tiöcese Mainz, welcher ich nun seit 30 Jahren mit treuer Hingade unter Frend und Leid als Priester diene, bereit, das in Rede stehende Amt auch serner noch beis zubehalten. Ich würde mir in diesem Falle meinerseits blos vorbehalten, nicht nur meine auf die beabsichtigte Confraternität bezüglichen schweren Bedenkein wiederholt und mit größter Offenheit Ew. Bischöfl. Inaden auszusprechen, sondern auch nöttigenfalls mein motivirtes Botum den Acten beizustügen, sowie serner, daß es mir nie zugenunthet werden könnte, mich bei der Gründung, Leitung und Körderung der mehrerwähnten Confraternität in einer Weise zu betheiligen, welche neinen Gesühlen und Neberzengungen bezüglich dieses Instituts widerspricht.

Indem ich daher nunmehr dem Befehle Ew. Bischöft. Gnaden entgegenssehe, harre ich, wie immer, in tiesem Respekte und treuer Ergebenheit, 2c."

Lennig blieb Generalvicar, und so kehrten Ruhe und Frieden zurück. Aber auf der nächsten Diöcesan-Conferenz, am 13. April 1858, brachte

<sup>1)</sup> Das fann jeboch nur von dem größern Theile, nicht von der Gefamtheit des Domkapitels gelten.

Retteler feinen Plan neuerdings zur Sprache. Bon Anfang an erklärte er, daß es feineswegs fein Gedanke sei, dadurch die Ausführung seines Planes vom Botum der versammelten Defane und Pfarrer abhängig ju machen, da diejes der bischöflichen Stellung nicht entiprechen murde. Für jein Borhaben selbst aber berief er sich auf das Beispiel des hl. Karl Borromäo, der mit seinem Generalvicar zu Mailand ein Saus für gemeinschaftlich lebende Briefter gegründet habe, woraus bann bie "Cblaten" hervorgegaugen seien. Das Protofoll bietet in furzem Auszug die Darlegung des Bischofs:

"Mis Diöcesananstalten habe ich nöthig: ein Priefterhaus mit gemeinschaft lichem Leben, ein Priesterhaus für neugeweihte Priester, ein Ponitentenhaus, ein Rnabenseminar und ein Anabenrettungshaus. Bei dergleichen Anftalten find aber Congregationen von Prieftern nothwendig, damit nicht fo oft gewechselt wird und eine einheitliche Leitung vorhanden ift.

Dann bedarf auch der Bischof folder (Priefter) bei Exercitien und Miffio nen 1), wie es der Augenschein lehrt. Weiter wird auch die eigentlich ordent liche Zeelforge badurch beffer verwaltet, wie bas Miffionshaus in Rieber Jugel heim, durch Beneral v. Alaß geftiftet, feiner Zeit zeigte. Endlich wollen viele in einer vita communi leben, ohne den Beruf in fich zu fühlen, Monch gu werben. Wie foll nun allem dem abgeholfen werden?

Der Berufung von Orden bin ich nicht abgeneigt; ja ich wünsche selbst Resniten. Allein diese find nie, wie etwa die Oblaten so zur Hand des Bifchofs, 3. B. wie wenn ich das Priefter und Anaben Zeminar den Jefuiten übergeben würde. Dem Bl. Rarl Borromao ftanden die blühenoften Orden an Gebote und er führte fie alle ein. Dennoch führte er die Oblaten ein, um mehr als Bifchof Herr zu fein, was er nicht über die Orden fein fann. Welche Befürchtungen und welche Migverständniffe nun im Clerus vorhanden fein fonnen, weiß ich nicht : felbst den Zeitpunkt, wann diese vita communis eingeführt werden wird, weiß ich nicht."

Mit allem Freimuth sprachen mehrere Priefter ihr Bedenken gegen des Bischofs Absicht aus. Giner der Defane machte geltend, daß fie durch die Sache überrascht worden seien, und beantragte Durchberathung der Angelegenheit auf den Defanats Conferenzen. Es fam zu lebhaften Debatten. Bulett willfahrte der Bifchof dem vom Pfarr-Clerus einmuthig geäußerten Buniche, die Defanats-Conferengen über die Sache berathen zu laffen, und beren Gutachten zur Kenntniß zu nehmen.

Diese Gutachten, die schon mit Ende Mai 1858 von allen Seiten einliefen, theils von den Rapiteln, theils von einzelnen Geiftlichen, lauteten dem Unternehmen durchwegs nicht günftig. Die einen erflärten fich außer Stand, über die Durchführbarfeit eines folden Inftitutes zu urtheilen, die andern iprachen sich bireft ablehnend aus. Ein Hauptgrund, welcher

<sup>1)</sup> Wie Retteler perfonlich gern bei Miffionen mit thatig war, fo fprach er auch auf der Diocesausnnode 1856 den Bunfch aus, daß bei benselben "Diocesangeistliche verwendet werden follen". Diejenigen, "welche sich dafür intereffirten", follten auf= gefordert werden, fich beim Bifchof gu melben.

dagegen ins Feld geführt wurde, war vom Bischof selbst auf der Diö cesan Conserenz als ein schwerwiegender anerkannt worden, indem er äußerte: "Das Haupthinderniß ist der Mangel an Priestern."

So schieg es denn besser, für jest von der Durchführung diese Liebelingsgedantens Abstand zu nehmen. Im solgenden Jahre kam keine Diöcesan-Conserenz zu Stande, auf der des Jahres 1860 kam die Angelegenheit nicht mehr zur Sprache. Dr. Monsang hatte somit Recht behalten, welcher schon im Frühjahr 1857 vom Bischof mit einem Reserat über die Durchführung der Vita Communis in der Diöcese beauftragt, mit der Einreichung dieses umfassenden Gutachtens 5. Mai 1857 zugleich an den Bischof die Worte richtete:

"Leider hat, wie ich mich ilberzeugt habe, der Gedanke der Gründung einer Vita communis eine so ftarke Voreingenommenheit gegen sich, daß ich der Ansicht din, unter solchen Verhältnissen sei es nicht rathsam, zur Verwirf lichung des Projektes zu schreiten. Alles hängt doch nach dem Segen Gottes von dem Vertrauen ab, welches die Mitglieder der Vita Communis genießen werden; — und wenn ihr Ansang schon Mitstrauen und Unzufriedenheit zur Folge haben sollte, was kann sich dann daraus entwickeln?

Was man von ihr befirchtet, ist freilich grundlos und beruht durchaus auf irrigen und vorgefaßten Meinungen; aber Bornrtheile haben leider überall eine große (Gewalt, und sie follten erst beseitigt sein, um dann nachher in Frieden die Sache ins Leben zu rusen. Es ist ja zu hoffen, daß mit der Zeit sich diese falschen Aussichten zerstreuen, und, wenn der Wirkungstreis, welcher der Communität vorgesteckt wird, beim Clerus bekannt sein wird, so wird er wohl selbst mit frendiger Zustimmung eine Anstalt begrüßen, die sichs zur Ausgabe setzt, dem Diversam Elerus und den bestehenden allgemeinen Tivessamanstalten ohne irgend Jemand zu fränken oder zu beeinträchtigen dienstbar zu sein. . . . .

Den Priestern der Communität ist sür ihr Wirken das Vertrauen und die Liebe der anderen Geistlichen unbedingt nothwendig, und es ist sücher besser, daß die Communität erst später, als daß sie in einer Weise ins Leben trete, die an ihrem Aufblühen und Fortbestande zweiseln läßt.

Bei der dermalen herrschenden, hauptsächlich aus Unkenntniß der Sache und des Zieles entstandenen Stimmung erscheint mir die Sache sehr gewagt. Wenn es richtig ist, daß fast der ganze Clerus dagegen eingenommen ist, so würde sicher die durch die Einführung vermehrte Mißstimmung mehr Nachtheil bringen, als in einer Neihe von Jahren die Communität auch beim besten Streben ihrer Mitglieder im Stande wäre, Gutes zu wirsen. Durch die Einführung könnte man in die Lage kommen, ein nothwendiges Gut — den Frieden und die Eintracht — sier eine ungewisse Hosfmung hingeopsert zu haben, und ich halte es deshalb sier meine Pslicht, Ew. Bischöft. (Inaden meine Ueberzengung auszusprechen, daß ich es in Berücksichtigung aller Verhältnisse für besser halte, die Einführung zu sistiren."

Aber gerade durch das Scheitern dieses einen Projektes wurde Raum und Willigkeit geschaffen für ein anderes. Wenn es nicht gelang Männer für die geistliche Leitung religiöser Anstalten, für die Abhaltung von Exer-

eitien und Missionen heranzugiehen in der eigenen Diöcese, so mußten solche von anderswoher gewonnen werden, und es blieb nichts übrig als die Berufung eines weiteren Priester-Ordens. Dies solgerte auch Moufang sosort in demselben Schreiben vom 5. Mai 1857:

"Die Einführung eines Ordens würde, glaube ich, diese Antipathie nicht gegen sich haben. Auch hierüber erlaube ich mir gehorsamst Ew. Bischöft. Gnaden ein schriftliches Gutachten zu unterbreiten.

Unter den Gründen, welche mir dafür zu fprechen scheinen, dünkt mir der, daß dem Clerus durch Herbeiziehung der Zesuiten gute Beichtväter dargeboten werden, der wichtigste, und ich bitte Ew. Bischöft. Gnaden dringend, gerade diesen Punkt in geneigte Erwägung nehmen zu wollen. Ich wüßte nicht, welch größere Wohlthat Ew. Bischöft. Gnaden dem Clerus erweisen, und was Hochdieselben Wirksameres für die Belebung ächt priesterlichen Geistes thun könnten ats durch diese Maßregel. Wöge Gott die Entschließung Ew. Bischöft. Gnaden so leiten, daß hochderselben sehnlichster Wunsch, in der Diöcese den firchlichen Geist und die priesterliche Bollkommenheit sich mehren und aufblichen zu sehen, dadurch gefördert werde."

Die Folge solcher Erwägungen war, daß wirklich die Jesuiten berufen wurden und 1859 ihren Ginzug in Mainz halten konnten.

Wenngleich es nun Ketteler vor allem am Herzen lag, mit dem Geiste wahrer Frömmigkeit und echter Kirchlichkeit seinen ganzen Elerus zu durchdringen, so versäumte er doch nicht, auch zu wissenschaftlichem Streben und zu tüchtiger geistiger Ausrüstung für die Aufgaben der Sectsorge anzuregen.

Durch Defret vom 18. März 1852 hatte er für die Kapläne die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen zur Erneuerung ihrer Sectiorge Bollmachten vorgeschrieben; am 3. Februar 1854 folgte die Anordnung der Pfarreoneurs Cramina; ein weiterer Schritt war dann die Borschrift über die zu haltenden Pfarreonserenzen vom 18. April 1856.

Am 24. Juni 1859 uniste Generalvicar Lennig im Amtsblatt 1) ein eigenes Ausschreiben erlassen, in welchem den in diesem Jahre einge-laufenen Conferenzarbeiten die Anerkennung ausgesprochen wurde:

"Wir werden kinftighin nach Ablauf eines jeden Conferenzjahres diejenige Arbeit, welche die Frage correct, erschöpfend und am besten gelöst hat, dem Trucke übergeben und sämmtlichen Conferenzmitgliedern zustellen. Es ist dieses einestheils eine Ermanterung zu wissenschaftlicher Thätigkeit und anderntheils das zweckmäßigste Wittel, nach und nach durch die Thätigkeit des Tiöcesan Cterus selbst eine Verständigung über die als Themata gestellten wichtigeren Fragen der theoretischen und praktischen Theologie herbeizussühren . . .

"Wir ermahnen und bitten alle Priefter unseres Bisthums, sich die Beförderung der Vastoral Conservagen und die genaue Befolgung unserer des fallsigen Vorschriften recht angelegen sein zu lassen, damit diese so wichtige Ginzichtung nicht irgendwo aus Schuld ihrer Träger in Verfall gerathe und zu einer bloßen Formalität berabsünke. Wir haben zu dem Seeleneiser und dem

<sup>1)</sup> Rirchliches Amtsblatt für die Diocefe Maing I, 55 f.

wissenschaftlichen Sinne des ViöcesansClerus das Vertrauen, daß folches nie und niegends geschehe, vielmehr die Conferenzen mehr und mehr sich consolidiren und segensreich entwickeln werden."

Das Rejultat dieser Bemühungen saßte unmittelbar nach Kettelers Heimgang das Wiener "Vaterland" (1877 Nr. 191) in die Worte: "Der Bischof Wilhelm Emmanuel war der Reformator seiner Diöcese. Ein belebender, heiligender Geistesstrom ergoß sich von dem Oberhirten auf Klerus und Laien. Auch die weltliche Gewalt, obschon protestantisch, fühlte sich zur Ehrsurcht vor dem großen, dem sesten, aber selbstlosen Bischof durchbrungen."

## 7. Sorgen für die katholische Schule.

Eine der ersten Sorgen, welche die Aufmerksamkeit des neuen Bischofs in Anspruch nahmen, betraf die betrübenden Verhältnisse in Bezug auf das Bolksichulwesen. Durch das im Großherzogthum noch immer in Kraft stehende Schul Edist von 1832 war der Grundsat, daß das Schulwesen dem Staate allein zugehöre, klar ausgesprochen. Bischof und Kirche waren gar nicht genannt. Zwar erschienen die Geistlichen als Katecheten von der geistlichen Behörde abhängig, in ihrer Sigenschaft als Schulbeamte aber wurden sie als aussichtießlich der weltlichen Gewalt unterworsen betrachtet.

Die oberste entscheidende Schulbehörde war somit in allen Fragen das Ministerium, in welchem noch nicht einmal ein Katholis als Reserent für das statholische Volksschulwesen sich fand. Unter dem Ministerium stand die Ober-Studiendirektion. Ihr Direktor war ein Protestant von ausgesprochen antikatholischer Richtung, dessen nächste Verwandte zum großen Theil protestantischer Prediger waren. Mit diesem bildeten das Collegium ein protestantischer (geistlicher) Consistorialrath und ein protestantischer Philologe, zugleich Visitator aller Gymnasien und Volksschulen, und 2 Katholiken. Der eine derselben war jedoch ein seiner Kirche entsremdeter Namenskatholik; nur von dem zweiten, dem katholischen Pfarrer von Darmstadt, war ein Schutz für die katholischen Juteressen in der Volksschule einigermaßen zu erwarten 1).

Unter der Ober-Studiendirektion standen für die verschiedenen Schulfreise, in welche das Land eingetheilt war, die Kreis-Schul Commissionen. Dieselben wurden gebildet durch den Kreisrath, der in den weitaus meisten Fällen Protestant und Burcaukrat war, und aus se einem sast ganz nach dem Ermessen der welklichen Behörde berusenen katholischen und protestantischen Geistlichen. Um die Winsche und Ansichten dieser Kreis-Schulscommissäre pflegte der Kreisrath sich voor und so wenig zu künnnern,

<sup>1)</sup> Bgl. die Schulfrage im Großherzogthum heffen, Frankfurt a. Dt. 1863 S. 50.

ats ihm eben beliebte. Berichte an die ObersStudiendireftion hatte er allein zu unterschreiben.

Die unterste Schulbehörde bildete der Ortssschulvorstand. Terielbe bestand aus dem Ortspfarrer, dem Bürgermeister und 2 Bürgern der Gemeinde. In diesem Collegium aus einem Geistlichen und 3 Laien ent schied stets Stimmenmehrheit; sedes Attenstück die zum Geringfügigsten mußte von allen Mitgliedern unterschrieben sein.

Eine der schlimmen Folgen dieser Organisation war, daß an vielen Orten Communal Schulen eingeführt werden fonnten zum größten Nachtheil für die Entwickelung des religiösen Sinnes und die Erziehung überhaupt. Zwar hatte das Edift auch für diese Schulen 6 wöchentliche Stunden für Religionsunterricht bestimmt, allein in der Praxis wurde daran nicht festgehalten.

Immerhin bot dieses höchst ungünstige Schuledist von 1832 einige Lichtpunkte. Dem Lehrer war anempsohlen, daß er "neben der treucsten Ersüllung aller allgemeinen Menschen, Bürger und Christen pflicht en pflicht en "auch die Pflichten seines Standes genan beobachte. Er sollte "mithelsen, das Kind zu einem frommen und tüchtigen Menschen heranzubilden und demselben auch durch sein Beispiel vorangehen." Da nun die Ueberwachung des Lehrers dem Ortsschulvorstand oblag, an dessen Spätze als Präsident der sedsmatige Pfarrer stand, so konnte ein tüchtiger Pfarrer, der die gehörige Umsicht und Thätigkeit entsaltete, schon manches Uebel von der Schule sern halten und zum Guten einwirken. Bei ihm stand es, auf eine gute Zusammensehung des Ortsschulvorstandes in der Gemeinde hinzuarbeiten und in der passenden Weise auf die Haltung des Lehers seinen Einsluß geltend zu machen schölnen Weise auf die Haltung des Lehers seinen Einsluß geltend zu machen; schlimmsten Falles bei der geistlichen wie bei der weltlichen Behörde Klage zu erheben.

Allein in den traurigen Zeiten, welche dem Amtsantritte Kettelers vorangegangen waren, war das Juteresse der Geiftlichkeit an der Schule vielsach start in den Hintergrund getreten und ihre Thätigkeit in dieser Hinsigkeit war erlahmt. And, gegen das Unweien der Communalschulen geschah, wenn man von der Stadt Mainz selbst absieht, so viel wie nichts. Mit dem neuen Bischof kam auch hier neues Leben. Schon auf der Diö cesan Conserenz 1852 erklärte Ketteler den versammelten Dekanen nach längerer Darlegung:

"Es folle auf Auflösung der Communal Schulen hingearbeitet werden, und, da nach den gesetslichen Vorschriften dies nicht überall möglich sei, so dieste in Betracht zu ziehen fein, ob die frühere fatholische Consessionsschule eigenes Bermögen besessen habe, welches in Folge der Einführung der Communalichule zum Ausen derselben verwendet worden sei. Wäre dies der Fall, dann dürste vielleicht hieran der Antrag wegen Ausschung der Communalichule zu knüpsen sein, da

das Schuledict die Kraft nicht hat, eine stiftungswidrige Berwendung des Bermögens anzuordnen."

Auf der nächsten Diöcesanconserenz im April 1856 war Dombechant Lennig für das Referat über diesen Gegenstand ausersehen. Derselbe drang in die Pfarrer, sie sollten ihren Parochianen "auf jede Weise Sinsicht in die Schädlichkeit der Communalschulen verschaffen und vorderhand Privatschulen errichten, dis nach Erledigung der Kirchenfrage ein modus der Aufhebung der Communalschulen beantragt werden könne." Auch der Bischof selbst stellte dei dieser Gelegenheit in Aussicht, daß er sobald die Frage der Convention (des Bischofs mit dem Staat) endgiltig geordnet sei, auch eine Neuordnung des Schulwesens in Anregung bringen werde.

Alls auf der Conferenz 1857 Dr. Heinrich wegen der in den Communalschulen im Gebrauche stehenden, die Empfindungen der Katholisen verletzenden Schulbücher Beschwerde führte, nahm auch der anwesende Stadtspfarrer und Domkapitular Lüft Veranlassung, sich über die Communalsschulen zu äußern. Da er Mitglied der Ober-Studiendirektion war, mußte diese seine Aeußerung schwer ins Gewicht fallen. Er erklärte öffentlich, daß auch die Ober-Studiendirektion selbst die Schädlichkeit dieser Schulen anerkenne.

Der Bischof hatte sich sedoch schou 1852 nicht damit begnügt, dum planmäßigen Vorgehen gegen die Communalschulen zu ermuthigen. Es war ihm überhaupt darum zu thun, Eiser und Interesse für die Schuse bei seinen Priestern zu spornen. Insbesondere wies er sie an, die mancherlei günstigen Momente, die auch in dem schlimmen Schuledist von 1832 noch zu sinden waren, nach Krästen zum Guten auszunutzen. So schrieb das Edist vor, daß die Schulzugend dem Gottesdienst beizuwohnen habe; solgerecht mußten auch die Lehrer zur Beaufsichtigung der Kinder anwesend sein, und dies nicht nur des Vormittags sondern auch während des Nachmittagsgottesdienstes. Der Vischof verlangte, daß allenthalben die Pfarrer streuge hierauf halten, für passende Kniedänke sin die Kinder sorgen, Gebete und Lieder sür dieselben anordnen sollten und dies in Bezug auf private wie öffentliche Schulen. Es waren dies Dinge, auf welche er auch bei den Pfarr-Visstationen sein Auge gerichtet hielt.

Von großer Bedeutung war die Ernahnung, welche der Vischof 1852 über den Gifer für das Schulwesen im allgemeinen seinen Geistlichen gab. Unter Hinweis auf die Dentschrift der oberrheinischen Bischöse vom März 1851 machte er sie aufmerkam auf die Bichtigkeit ihres Wirkens in Bezug auf die Schule. Er zeigte wie nothwendig es sei, den frühern Sinfluß auf die Schulen wieder zu erlangen. Der Bischof führte dabei eine sehr offene Sprache. Die Hauptursache, daß dieser frühere, von Rechtswegen der Kirche gebührende Einfluß verloren gegangen sei, fand er "in

der Unfernstniß so vieser Geiftlichen mit Bezug auf die Bolksschulen und in dem hiedurch hervorgerusenen Widerwillen gegen die Schule." Es sei dringend nöthig, daß der Elerus sich mit dem Schulwesen bekannt mache, damit er nicht von den Lehrern übersehen werde. Auf den Conferenzen der Geistlichkeit müsse daher besonders auf eine größere Liebe zur Schule hingewirft und auf die Wichtigkeit derselben, vom katholischen Standpunkte aus betrachtet, ausmerksam gemacht werden. Namentlich aber sorderte der Bischof bei dieser Gelegenheit dazu auf, in den Schulen sowohl als beim christlichen Unterrichte überhaupt sich mit besonderer Liebe und Ausmerksamfeit der Proletarierkinder anzunehmen.

Einer verschärften Wachsamkeit bedurfte es in Bezug auf die Elementarschule der Stadt Mainz. Hier hatte man in der alten Kursürstlichen Zeit, da alles noch katholisch war, nur katholische Pfarrschulen gekannt. Die Franzosen-Herrschaft hatte es nicht unterlassen, im Schulwesen der Stadt zu experimentiren, und hatte die Schulbezirke für die Elementarschulen etwas abweichend von den Pfarrbezirken bestimmt. Allein im Grunde waren und blieden doch auch jetzt die Schulen eigentlich satholische Pfarrschulen, unter der französsischen wie unter der Hessischen Herrschaft. Alls vollends das Schuledikt von 1832 eine rechtliche Möglichkeit dazu gewährt hatte, bestand die Mainzer Geistlichseit darauf, daß ihr voll und ganz auch nach der äußern Eintheilung der Bezirke die Pfarrschule zurückgegeben werde, was 1838 auch geschah.

Es bestand dennach vor Kettelers Amtsantritt die Sintheilung in 5, später in 6 Schulbezirfe, von denen jeder nach den ihm zugetheilten Pfarzeien den Namen führte. Feder dieser Bezirfe hatte seine eigene Knabenund Mädchenschule von je 3 Klassen und 6 Abtheilungen, auf welche die 8 Schuljahre sich vertheilten. Im ganzen bestanden, da der eine Bezirf etwas kleiner war, 17 Knaben- und 17 Mädchenschulen. Es wurde wohl getegentlich Klage gesührt über ungleiche Vertheilung der Kinderzahl, welche die bestehende Schuleintheilung mit sich bringe, im Ganzen aber waren die Leistungen auf der normalen Höhe.

Da reichten im Jahre 1848 die fänttlichen Mainzer Elementar Lehrer, mit Ausnahme von dreien, dem Stadtworftand eine Dentschrift ein, in welcher sie die Ausschung der bestehenden Pfarrschulen und die Ein führung von Communalschulen in Antrag brachten. Alls Grund machten sie dafür gettend, "daß die bürgerlich menschliche Bildung, das Begreisen von Recht und Unrecht, die Liebe für das Gute, die Lerabschemung des Bösen, die Leredung und Kräftigung des Willens — alles dies sortan auf andern Grundlagen erbaut werden müsse als auf den firchlichen Dog men . . . Das bloße Einprägen eines blinden Gehorsams gegen die Ob-

rigkeit, womit die bisherige kirchliche Bolkserzichung ihre Pflicht der bürgerlichen Borbildung erfüllt zu haben glaube, könne nicht mehr genügen."

Die Bewegung gegen die in Mainz bestehende Schulorganisation war nicht neu. Bereits 1844 hatte der Gemeinderath der obern Schulbehörde einen Plan zur Neu-Organisation der Mainzer katholischen Schulen vorgelegt. Der Ronge'sche Kirchensturm hatte 1845 und 1846 diesen Bestrebungen noch mehr Nachdruck gegeben. Aber der Plan hatte nur theilweise die Zustimmung der Behörde gefunden und war in Folge der bald hereinbrechenden politischen Störungen nicht zur Ausführung gesommen.

Eine doppelte Triebseder lag dieser Bewegung zu Grunde. Einerseits war die religionslose "Communal". Schule eine Lieblingsidee der firchenseindlichen Partei, welche noch stärfer hervorzutreten begann, nachdem an der Seite der fatholischen Gemeinden auch deutschfatholische Aftergemeinden sich gebildet hatten. Anderseits waren aber auch persönliche Bestrebungen im Spiel. Ueber eine dabei start betheiligte Persönlichseit, einen ehemaligen Lehrer Boudin an der St. Zgnatius-Pfarrschule, schreibt Dr. Lüft als Mitglied der Ober-Studiendirektion 1863 an den Secretär des Bischofs:

"Die Leiftungen Bondins waren ungenigend und meistens, so lange er Vehrer war, war seine Schulprüfung nicht vollständig befriedigend. Ansgebildet für einzelne polytechnische Fächer, war er mit seinem Stande als Etementar-Vehrer nie zufrieden und lebte fortwährend, statt mit Eiser und Gewissenhaftigseit zu thun, was seines Beruses war, in Projecten. Gegen das Project einer nenen Schuleintheilung, das jest wieder auftauchte, hatte man schon seit 1846, und eigentlich schon seit 1839 zu kämpfen und damals schon war es, wie ich nicht zweiseln kann, das Project Boudins. Das frivole Verlangen nach Communalschulen steht damit in Verbindung und soll offenbar nur ein Keil sein, um jenes Project durchzusehen."

Die Schul-Commission des Mainzer Stadtrathes im Jahre 1848, die aus 3 Protestanten und 2 Katholiten bestand, gab indessen dem Plane der Lehrer auf Einführung der Communal-Schule "ihre freudigste Zustimmung", und es bestand alle Aussicht, daß auch der Stadtrath in entsprechender Weise Beschluß fassen werde. Um diesem zuvorzusommen, richtete das Bischössisch Ordinariat ein Schreiben au Bürgermeister und Gemeinderath, in welchem das Projett und die Dentschrift der Lehrer einer erusten Kritit unterworsen wurden 1).

Dieser Protest von firchlicher Seite hatte noch einen besondern Rückhalt an dem Umstande, daß alle in Mainz bestehenden fatholischen Schulen aus alten firchlichen Stiftungs-Fonds unterhalten wurden 2). Die Bischöfs

<sup>1)</sup> Die ganze biesbezügliche Correspondenz wurde durch Lennig geführt. Bgl. Brud, A. Fr. Lennig S. 194 f.

<sup>2)</sup> Im Anfange 1863 bezogen die 34 katholischen Lehrer der Stadt jährlich einen ordentlichen Gebalt von 17000 fl., ungefähr so viel als der katholische Schulfonds be-

liche Behörde nahm daher feinen Anstand, für den Fall einer wirklichen Einführung der Communalschule 3n drohen:

"Wir würden ums in foldem Falle für verpflichtet halten, nicht nur dieseinigen unmittelbaren firchlichen Lehrmittel und Vocale n. dgl., welche disher dem städtischen Schulwesen gedient haben, zurückzuziehen, sondern auch mit allen ums in Gebote stehenden Mitteln des Rechtes dahin zu wirken, daß der hiesige bedeutende Schulsond, der, obgleich der treuen Bewahrung hiesiger Stadt anvertraut, immerhin, wie ums leicht nachweisdar scheint, ein katholischer und daher auch für katholische Schulen zu verwendender bleibt, seinem rechtmäßigen Zwecke nicht entfremdet werde."

Ungeachtet einer so gewichtigen Einsprache, wie auch der Protestation einer großen Zahl katholischer Bürger, beschloß der Gemeinderath 13. Dezember 1848, für die ganze Stadt die Communalschule einzuführen. Durch Widerspruch der Regierung blieb zwar dieser Beschluß ohne Wirtung, allein kaum hatte Ketteler die Bischöftiche Berwaltung übernommen, als schon wieder öffentlich dasür gearbeitet wurde, die alten Pfarrschulen abzuschaffen. Die Stadt sollte mit Mücksicht auf die Schule in mehrere Sectionen getheilt, und für jede Section eine Schule errichtet werden. Jum Unglück war diesmal die Regierung einwerstanden. Am 23. Mai 1851 erhob das Bischöftiche Ordinariat sedoch hiergegen seine Stimme.

Auch im Jahre 1852 setzte es seine Bemühungen fort, denn es galt, wie immer die prattische Bedeutung der Neuerung für den Augenblief gering erscheinen mochte, der firchenseindlichen Partei gegenüber ein Princip aufrecht zu erhalten. Allein alle Bemühungen waren umsonst; die neue Organisation mit Sectionsschulen wurde eingeführt i), und aus den verschiedenen Schulvorständen, wie sie bisher auch dei den Pfarrschulen de standen hatten, ein Central Schulvorstand für die ganze Stadt gebildet. Auch der Bunsch des Bischofs, daß der Negens des Seminars Dr. Moufang zum Mitglied der Bezirts Schul-Commission möchte ernannt werden, ging nicht in Erfüllung. Nur hatte der Bischof die einzige Beruhigung, daß als Juspector der katholischen Elementarschulen in Mainz ein Geistlicher, Chr. Megger, 23. Januar 1853 angestellt wurde. Es ist von Interesse

trug. Die weitern 4000 ft. für 8 evangelische Lehrer wurden aus den Communal-Umlagen der weitaus überwiegend fatholischen Stadt bestritten. Mainzer Abendblatt 1863 13. Jan. Nr. 10.

<sup>1)</sup> Nach einer officiellen Zusammenstellung bestanden im Juni 1857 je 5 dreis klassige katholische Anabens und Mädchenschulen. Eine dieser Schulen hatte für die obere Alasse der Anaben wie der Mädchen Parallel-Curse. In diesen 32 Klassen lernten 1221 Anaben und 1250 Mädchen. Abgesehen von den Zöglingen der Schulbrüder, erhielten 266 Anaben, welche consessionell gemischten Privatschulen angehörten, besonderen Religionsunterricht; ebenso 138 Mädchen im Institut der Englischen Franslein, und 175 in sieden andern Privatinstituten. Die fatholische Schule in Zahlbach besuchten 40 Kinder, theils Anaben, theils Mädchen.

zu hören, wie das einzig wirklich katholische Mitglied der Ober-Studiendirektion, Domkapitular Dr. Lüft, bei der Einführung der neuen Organisation seinem Bischof gegenüber sich äußert. Er schreibt an diesen 6. Fanuar 1853:

"Wenn in Mainz die Pfarrer beffer als feither ihre Schutdigfeit für das Intereffe der Schule thun, und ebenjo der neue Inspector die rechte Thatigfeit entwidelt, fo wird die Cache doch gut geben. Denn eigentlich hat die (Beift= lichfeit doch die gange Sache in den Banden, da die Special-Schul-Borftande, wo die Pfarrer den Borfitz haben, und der Inspector das Factotum find. Daß der Bürgermeifter im allgemeinen Schulvorftande den Borfitz hat, geschah, weil dies in Mainz vorher innner der Fall war und derselbe im Jahre 1838, als die Sectionsschulen in Pfarrschulen verwandelt wurden, sich sehr beschwerte, daß er in den Pfarr-Echul-Borftanden, die damals an die Stelle des allgemeinen Schulvorstandes traten, den Borfitz nicht mehr hatte. Als daber jett wieder ein allgemeiner Schulvorstand creirt wurde, wurde ihm in diesem ber Borsits zuerkannt, aber nur vorläufig, da sich das Ministerium weitere Berfügung vorbehielt. Diefer schwerfällige allgemeine Borftand wird aber sehr wenig gufammenkommen und überhaupt in der gangen Cache wenig heben und legen. . . . . Ich zweifle nicht, daß den drei ausfallenden Beiftlichen noch das Stimmrecht bewilligt wird, glaube aber nicht, daß vorläufig mehr geschehen fann und wird; höchstens daß der Decan noch den Borfitz im allgemeinen Schulvorftand befommt. Denn 36 Schulen fonnen im Angenblick nicht errichtet werden, weil die Kinderzahl dazu nicht vorhanden ift. . . .

Ich kann es mir wohl als natürlich denken, daß das Ordinariat glaubt protestiren zu müssen, so lange nicht alles ganz richtig gestellt ist; aber ich glaube, daß sich anch die Kirchenbehörde nicht schenen wird, billige Rücksichten da eintreten zu lassen, wo man ein Recht hat, sie in Anspruch zu nehmen, was ich glaube, in Bezug auf die ganze neue Organisation des Mainzer Schulwesens bemerken zu dieren.

Der Oberschultrath war es, der mit außerordentlicher Mühe die Pfartsschuls-Einrichtung im Jahre 1838 in Mainz zu Stande brachte und nachdem sie zu Stande gebracht war, hat es lediglich die Geistlichkeit verschuldet, daß sich der Sturm dagegen nicht beschwichtigte. Hätte sie z. B. die Kinder zur gehörigen Zeit abs und zugetheilt, so hätte man nicht schreien können, daß sich in der einen Schule 30, in der andern 130 Kinder besänden, um nur dieses eine zu erwähnen. Man mußte überhaupt alles ausbieten, um eine neue Organisation zu verhüten. Man hat aber nichts gethan. Und wenn diese neue Organisation nicht so ausgesalten ist, wie man es wünschen möchte, so dars ich wenigstens das behaupten, daß von Seite der Oberschudiendirection altes aufgeboten ist, um die Sache wenigstens auf den bestmöglichen Weg zu seiten. Ich kann überhaupt an diese ganze Mainzer Schulgeschichte kaum denken, ohne einen schweren Berdruß zu empfinden.

Das Ordinariat bemerkt in seinem Schreiben noch, daß es mit dem Mainzer Schulwesen nicht besser werden könne, so lange in der Schule religionssfeindliche Lehrer angestellt seien. Aber Boudin ist doch — mit vieler Wähe — von der Schule entsernt und gegen die andern betreffenden Lehrer ist eingesschrikten worden. Alle abseißen, die im Jahre 1848 gesündigt haben, kann

man doch nicht. Ueberhaupt aber wird manches jest hoffentlich besser werden, was bei dem seitherigen desolaten Zustande der locaten Administration des Mainzer Schulwesens nicht erwartet werden konnte."

Der Bijchof vermochte jedoch die neu inaugurirten Mainzer Schul-Zustände nicht in so rosigem Lichte zu sehen. Er erwiederte 14. Fannar 1853:

"Ich bedaure, daß ich den letten Antworten und Schreiben der Ober-Studiendirettion eine fo gilnstige Geite, wie Gie andeuten, nicht abzugewin nen vermag. . . Roch viet schmerzlicher ift die Erfahrung, die ich aus der Correspondeng des Bifchöflichen Ordinariats mit der Ober-Studiendirettion gemacht habe, namentlich in Bezug der hiefigen Berhaltniffe. Die Pfarrer haben begliglich der hiefigen Glementarschulen gefehlt, das leugne ich nicht. Die Ober-Studiendirettion hat aber die bier angestellten Lehrer gebildet, die Dber Studien direction hat diese Lehrer angestellt, die sammtlich, mit Ausnahme von dreien, fich offen in offiziellen Gingaben von der Lirche losgesagt haben. Die Ober Studiendireftion war im Schulwesen eine vorgesette Behörde der Pfarrer und fonnte fie zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten. Die Dber Studiendireftion wußte endlich, daß ein Hauptschler des hiefigen Schulwesens in dem Mangel einer fraftigen Leitung auf Geiten des Defans lag, und was hat fie gethan, um an feine Stelle eine der Stelle gewachsenere Berfonlichkeit zu bringen? Und nachdem nun die Rirche in Folge dieser Buftande einen großen Theil ihrer Rinder verloren hat, foll fie nun noch weiter aus ihrer Stellung gur Schule verdrängt werden, follen ihr Rechte entzogen werden, die ihr gesetzlich im Edifte zugeftanden find; und auf alle desfallfigen Brotefte des Ordinariats, die in jedem Worte Rüdficht für die weltlichen Behörden, Würde, Ueberzeugung aussprechen, wird gar feine Rudficht genommen, nicht einmal eine Berhandlung gepflogen, sondern in einigen Gaben geantwortet, das Ordinariat folle fich nur beruhigen, die Sache sei gründlich erwogen. Ich weiß nicht, was das Ordinariat in diefer Angelegenheit jest thun wird. Wir haben feine andern Mittel als, das Edift in der Sand, Gerechtigfeit zu fordern bei dem Ministerium und beim Großherzog. Gewiß ift aber, daß der Weg und ein folches Verfahren der Ober Studiendirektion nicht zum mahren Beile des Landes und der Kirche ge reichen fann.

Es würde nich sehr betrüben, wenn ich in diesem Schreiben etwas gesagt hätte, was Sie verlegen könnte. Meine Hochachtung und Liebe zu Ihrer Per son ist ausrichtig und wahr; ich kann aber nichts verschweigen, was ich sitt recht halte, wenn es sich um das Seelenheil der nir anvertranten Kinder der Kirche handelt. Die Ober-Studiendirektion verkennt durchaus oder ignoriet wenigstens die vollkommen berechtigte und selbskändige Stellung, die das Bischöfliche Ordinariat ihr gegeniber in der Wahrung der Rechte der Kirche an den katholischen Clementarschulen hat. Bon einem Vertrauen, von einem segens reichen Zusammenwirken ist nun gar keine Rede. Ich glande, hier Zuskände in Bezug auf das Elementarschultwesen wahrzunehmen, die tief in das Seelenheil der katholischen Ingend, und zwar tief verderblich einwirken, und ich sehe sedes Anerbieten, um an einer Besserung mitzuwirken, jedes Darbieten der Hand, kalt und hochmüthig abgewiesen. Ich habe schon als Freund geglandt, Ihnen einen Theil der dadurch in mir erweckten Empsindungen aussprechen zu müssen.

Die von der Ober-Studiendirektion beschlossene Aenderung blieb, hatte aber, praktisch wenigstens, nicht die Tragweite, welche vom Standpunkt des kirchlichen Princips aus anfangs derselben beigelegt wurde, und dies war wohl das Resultat der Proteste wie der Anstrengungen von Seite des Bischofs, des Ordinariates und der Geistlichkeit. Thatsächlich blieben doch auch die neuen Sektionsschulen nach wie vor katholische Pfarrschulen. Aber auch viel Gutes hat die Aenderung nicht gebracht. Der wohlunterrichtete Viograph Leunigs, welch letzterer alse Verhandlungen über das Schulwesen damals wie später geseitet hat, urtheilt 1870 1):

"Der von den Gegnern der Pfarrschulen in Aussicht gestellte Nuten ist bis zur Stunde noch nicht wahrzunehmen, wohl aber hat sich die ganze Einrichtung in mehr denn einer Beziehung als schädlich erwiesen."

Allein die Aenderung war nun einmal da, und es galt, sich möglichst vortheithaft mit derselben abzufinden. Am 2. Februar 1853 versammette der Bischof die gesamte Pfarrgeistlichkeit in Mainz zu einer Conferenz um sich. Er eröffnete die Berathung mit der allgemeinen Erwägung, wie nothwendig derartige berathende Zusammenkünste seine, um das Vorangehen der einzelnen in ihrer Pfarr-Seelsorge zu einem gleichförmigen, einheitlichen, torporativen und dadurch auch eingreisenden zu machen. Er ordnete deshalb an, daß vorläusig während dieses Winters zweimal jeden Monat eine solche Conferenz des Pfarr-Clerus der Stadt gehalten werden solle.

Gegenstand der Berathung bildete für jetzt ausschliestlich die neue Schulorganisation. Der Bischof sprach ernst und nachdrücklich von der "Stellung und Pflicht des katholischen Pfarrers zur katholischen Schule". Er sprach sich auch ganz unverhohlen aus über die beim Ordinariate hinsichtlich der neuen Organisation herrschende Auffassung. Er verlangte von den Pfarrern Verständigung zu gemeinsamem Handeln und zunächst deren Protest gegen Ausschung der Pfarrschulen und gegen die Verletzung der ebistmäßigen Rechte.

Dann aber sollten sie sich auch verständigen über die Abgrenzung der neuen Schul-Bezirte. Wichtig war die Wahl der Schulvorstände und die Vertheilung der Locale. Die Pfarrer sollten sich bemühen, die Schul Locale in möglichster Nähe ihrer Kirchen zu erhalten. Besonders erinnerte der Bischof an die Pflicht der Lehrer und Kinder zum Besuch des Gottesbienstes an Sonntagen wie an Wertragen, und an die Nothwendigkeit einer gleichmäßigen Eintheilung des Religionsunterrichtes an sämmtlichen Elassen für alle Pfarreien der Stadt.

Die späteren Pfarr-Conferenzen sollten noch Gelegenheit bieten, öfter auf diese Puntte und auf etwa hervortretende Uebelstände zurückzukommen, und so konnte der Bischof sich der Zuversicht hingeben, auch aus einer an

<sup>1)</sup> Brud, A. Fr. Lennig S. 200.

sich ungunstigen neuen Organisation für das Wohl der Kirche und der ihm anvertrauten Seelen Gewinn zu ziehen.

Wie sehr die Sorge für die Schule den Bischof beschäftigt hielt, beweist sein Hirtenbrief 1858 über den "Religionsunterricht in der Boltsschule". Bereits Jahrs zuvor hatte er eine allgemeine Verordnung über den "Religionsunterricht in der Boltsschule" erlassen.

"Um diesen Uebesständen zu begegnen," erzählt er im Hindlick auf die vorher üblicke Handhabung des Katechismusunterrichtes, "habe ich nun zunächst den Rath sännttlicher Priester und einer großen Anzahl ersahrener Lehrer eingeholt. Ich habe dann den hiernach entworsenen Plan siir den Religionsunterricht in der ganzen Diöcese noch einmal von einzelnen Priestern und Lehrern und dann auf der Diöcesan-Conserenz von einer großen Anzahl bei mir verssammelter Priester gründlich prüsen lassen, und nachdem ich so die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß der entworsene und geprüste Plan allen Bedürsnissen und Verhältnissen entspreche, habe ich ihn endlich in einer Verordnung als verpstichtende Regel für den Religionsunterricht in der ganzen Diöcese seste

In seinem Hirtenbriefe wandte er sich neuerdings an Priefter, Lehrer und Eltern, um fie auf ihre Pflichten in dieser Hinsicht aufmerksam gu machen. Es ist vielleicht nicht zuviel behauptet, wenn man als den eigentlichen Treffpunkt dieser bischöflichen Sirtenworte die Lehrer seiner Diocese bezeichnet Er fonnte daher auch bei seinen Ausführungen an den widerchriftlichen Grundfäten nicht schweigend vorübergeben, welche Sahrs zuvor ein in Lehrerfreisen einflugreicher padagogischer Schriftfteller in einer Schrift "Bädagogijches Wollen und Sollen" öffentlich ausgesprochen hatte. "Diefer Mann, der befannte Diefterweg 1), der von einer tief feindseligen Gefinnung gegen das Christenthum und die Kirche durchdrungen ift, weil er von beiden nur die Mifgeftalt fenut, die er in sich trägt", hatte die Anficht vertreten, daß auch ein von der Lehre seiner Kirche innerlich abgefallener öffentlicher Lehrer fortfahren fonne, als Religionstehrer zu wirken, und hatte babei diesen glaubenslosen Lehrern "ein wahrhaft teuflisches Suftem der Verführung der Kinder zum Unglauben und des schändlichsten Betruges ber Ettern" an die Sand gegeben. Der Bischof von Maing fürchtete sich nicht, auf Diesterwegs Ausführungen öffentlich warnend hinzuweisen.

Kaum war aber der Hirtenbrief verbreitet, so erschien auch Diesterweg auf dem Plane mit einer Broschüre "Bischof und Pädagog", in welcher er gegen Ketteler den Borwurf erhob, derselbe habe ihn misverstanden, den Sinn seiner Worte verdreht, ihn sagen lassen, was er nicht gemeint und

<sup>1)</sup> Bereits in der Schrift "Das Recht und der Rechtsschutz der tathol. Kirche in Deutschland", 1854, hatte Ketteler sich (S. 15) mit Diesterweg zu beschäftigten gehabt, den er mit Gervinus zusammenstellt. Beiden sei der Geist des Katholicismus der Feind des deutschen Geistes und jedes Unrecht, jeden Berrath an Papst und Kauser seierten sie als "wohlthätige Gewaltsamkeiten".

nicht gesagt, habe sich falsche Schlüsse erlaubt u. dergl. Ketteler pflegte damals bereits seine Hirtenbriese sogleich als Broschüren im Buchhandel erscheinen zu lassen, und wiederholt kam er in die Lage, neue Auflagen derselben veranstalten zu müssen. So geschah es auch diesmal, und dieser Umstand bot gute Gelegenheit, dem Angreiser prompt die Antwort zurückzugeben. Ketteler widmete Diesterweg einen eigenen Anhang von 26 kleingedruckten Octavseiten, in welchen er alle seine früheren Anfstellungen aufrecht hielt und mit Citaten aus Diesterwegs Schriften belegte.

"Ich habe nun die Widerspriiche und Unmahrheiten," schließt er, "bie Berr Diefterweg in einem fleinen Auffate angehäuft hat, hervorgehoben und das Urtheil hinreichend begründet, welches ich über seine Rathschläge ausgesprochen habe . . . Bielleicht werden einige meiner Lefer es migbilligen, daß ich mich in meiner Stellung und unter fo gehäuften Pflichten fo lange mit der Widerlegung der Diefterweg'fchen Anfichten aufgehalten habe. Es liegt auch feineswegs in meiner Absicht, mich wiederholt mit Herrn Diesterweg zu beschäftigen. erwähnte gegen mich gerichtete Broschüre des Herrn Diesterweg werde ich ihrem weiteren Inhalt nach gang unberücksichtigt laffen, da sie mit allen ihren ungufammenhängenden Behauptungen, Spötteleien, Berdrehungen, Zweidentigkeiten 2c. 2c. 311 febr das Gepräge eines gang verwirrten, leidenschaftlichen Ropfes an den Gründen, die ich im Eingange erwähnt, habe ich aber geglaubt, daß es im Intereffe unferer Schulfinder liegen fonne, an einem Beifpiele die namenloje Gedankenverwirrung eines Mannes nachzuweisen, der ohne Zweifel der Führer atter ungläubigen Lehrer unseres Baterlandes ift. Jede Arbeit aber im Intereffe der uns von Gott anvertrauten Rinder halte ich für eine hochft berechtigte in meinem Berufe."

Auf Seite der oberen Behörden in Beffen war damals in der Sandhabung des Boltsichulwejens ein religionsfeindlicher Geift feineswegs maß gebend. Noch im Jahre 1859, das für das gefamte Geiftesleben in Deutich land einen so wichtigen Wendepunft bringen follte, hatte Retteler auf diesem Gebiete fogar einen Fortschritt zu verzeichnen. Für die gange Dibeefe bestand die Berordnung, daß die aus der Schule entlassene heranwachsende Jugend bis zum 20. Sahre zum Befuch ber Sonntags-Chriftenlehre gehalten war. In der Stadt Mainz war dies bisheran nicht befolgt worden. Jett, nachdem eine ganze Generation von Kindern mit ihrer Sjährigen Schulpflicht unter seiner bischöflichen Oberaufsicht durch die Mainzer Schulen acaangen war, sah der Bischof sich in der Lage, diese Pflicht auch für Mainz wieder geltend zu machen. Am Weißen Sonntag den 1. Mai 1859, wandte er sich in einem eigenen fleinen Hirtenschreiben "an die fatholischen Eltern in der Stadt Maing", um sie mit der neuen Anordnung befannt zu machen und ihre Beihilfe zu erlangen. Alle heranwachsenden Kinder, nicht nur, wie sich von selbst verstand, die schulpflichtigen, sollten noch drei Jahre lang vom Tag ihrer erften heil. Communion an zum altsonntäglichen Besuche der Christenlehre gehalten sein.

Auf bem wichtigen Gebiete ber Schule lagen jedoch für ben Bischof von Maing noch andere Sorgen. Für das Befte des fatholischen Schulwejens war es von großer Bedeutung, daß einzelne Geiftliche für das Schulfach auch praftisch ausgebildet wurden. Bon protestantischen Theologen und Predigern waren verhältnißmäßig viele theils Lehrer an Bolfsichulen, theils Lehrer oder Directoren an höhern Unterrichtsanstalten. Auf fatholischer Seite war bies nur an zwei Stellen ber Fall. Für bie fatholische Pfarrjoule in Darmftadt und in Wimpfen war der Pfarr-Raplan zugleich als Schullehrer angestellt, aber hinsichtlich der Anstellung und Schulführung gang ben edittmäßigen Bestimmungen unterworfen, wie jeder andere Lehrer. Dabei maltete jedoch zwijchen der Austellung von fatholischen oder protestantijchen Geiftlichen ein großer Unterschied ob. Wenn bas protestantische Oberconfiftorium einen Theologen für eine Schulftelle vorschlug, so handelte es fich ftets um eine ber befferen Stellen, die gerade auch für die gewöhnlichen Lehrer recht begehrenswerth ichienen. Bon fatholischer Seite handelte es fich aber, abgesehen von der erwünschten Bildungsschule für die jungen Beiftlichen, theils um Ersparnis, theils um höhere Rücksichten für gang dürftige fatholische Gemeinden, die unter einer großen Uebergahl von Protestanten gerftreut lebten. In Dieser Beise führte ber Bijchof für Die Filiale Friedberg Verhandlungen über Anstellung eines Kaplans als staatlich anerkannten Lehrers, und brachte auch für die erfte Schule zu Ochstadt einen Geiftlichen als Lehrer in Borichlag. Beide Gesuche wurden Aufang 1853 abichlägig beschieden. In biefer Beise wurde die Ausbildung fatholischer Beiftlicher für das specielle Lehrjach im Großherzogthum immer mehr zur Unmöglichkeit gemacht.

Auch von den wenigen Stellen im höheren Schulwesen, welche bislang katholische Geistliche innegehabt hatten, sahen sich diese allmählich verdrängt; an Stelle der geistlichen Directoren an den Gymnasien von Mainz und Bensheim traten Laien. Das Directorium für die Geistlichkeit der Diöcese Mainz 1862 nennt neben zwei im katholischen Lehrerseminare angestellten Geistlichen und den beiden "Religionstehrern" am Gymnasium und der Realschule in Mainz um noch einen Geistlichen als "Lehrer" an der Realsschule zu Bingen.

Eine andere Sorge, und zwar eine der größten von allen, betraf das fatholische Landes Schullehrer-Seminar in Bensheim, in welchem ständig 20—30 Präparanden unter vier Lehrern gebildet wurden. Es war für den Bischof eine große Bernhigung, daß zum Director dieser wichtigen Anstalt unter dem 21. Juni 1852 ein tüchtiger und braver Priester, Karl Alous Ohler, berusen wurde. Derselbe hatte sich lange gegen die Bernsung gesträndt, denn die Berhältnisse im Seminar lagen so im Argen, daß er an der Möglichkeit eines ersprießlichen Wirkens von vornherein verzweiselte.

Einer der bisher dort thätigen Priefter, derjenige, von welchem die Seminaristen den Unterricht in der Religion erhalten hatten, war öffentlich vom Glauben abgefallen. Die Schullehrer an den fatholischen Schulen, in welchen die Präparanden ihre lebungen hatten, waren jum Theil erbitterte Rirchenfeinde. Giner derselben schien es als seinen besonderen Beruf zu betrachten, die Präparanden hinter dem Rücken des Directors mit den Ideen und den Schriften Diefterwegs bekannt zu machen. Andere ber bort angestellten Lehrer, selbst einer, der am Seminar Unterricht ertheilte. gaben öffentlich schweres Aergerniß, während fie aus ihrer Entfremdung für die Uebungen der Religion fein Sehl machten. Giner der Lehrer an den Elementarschulen von Bensheim, bei welchem die Präparanden ihre praktischen Uebungen zu machen hatten, und ber sich einen bedeutenden Einfluß auf die jungen Leute zu verschaffen wußte, mar Mitarbeiter eines padagogischen Organs von recht zweideutiger Richtung, ber "Beffischen Schulzeitung." Im Jahrgange 1853 Dr. 9 hatte er auch einen Artifel baselbst veröffentlicht, welcher die Aufschrift trug: "Der Religionsunterricht in der Boltsschule nach den Anforderungen der Zeit." Der geiftliche Direktor des Schullehrer-Seminars fandte den gangen betreffenden Band diefer Schulzeitung, ben man heimlich auch in bas fatholische Seminar eingeschmuggelt hatte, an den Bischof zur Einsichtnahme und bemerkte bazu:

"Es sind darin die schlechten Grundsätze ausgesprochen, wovon nicht nur ein großer Theil der Lehrer augesteckt ist, sondern womit man auch die Brüparanden verdirbt. Auf den (in) Nr. 9 dieser Blätter abgedruckten Aufsatzerlaube ich mir etwas näher einzugehen. S. (der Berfasser des Aufsatzes) hat nicht nur befohlen, daß ihn meine Seminaristen sich anschaffen müßten; er hat ihn auch in der Schule auf dem Tische liegen und sehrt darnach. Also wähzend der Geistliche nur nach einem vom Bischose approdierten Buche den Religionsunterricht ertheilen darf, darf ein ganz frivoler Schullehrer, von dem ich bestimmt weiß, daß er saft gar keine Religion hat, ein selbst fadreitres Machemerk, oder vielnehr versehrtes, von Diesterweg abgeschriedenes Zeug unter dem Titel "Religionsunterricht nach den Anforderungen der Zeit" den armen kleinen Kindern vortragen. In seine Schule kommt nie ein Geistlicher um Religion zu lehren, auch drauchen die Kinder noch nicht in die Kirche zu gehen, und so kann er dann ganz nach seinem Belieben sein Spiel treiben.

Nach diesem seinem Religionsstystem, woran er sich buchstädlich in der Schule hält, geht er nicht von Gott auß, sondern von sich selbst und spricht vor allem von den Pflichten der Ainder gegen ihn, indem der arme Mensch allen Ernstes gemeint hat, man müffe bei den Kindern vom Nächsten (d. h. dem Nächstliegenden) ausgehen, und er sei doch den Kindern näher als Gott. Ganz hinten, nach den alten Leuten kommt dann auch (zuletzt) noch der liebe Gott.

Dieser Lehrgang ist dann untermischt mit allerlei profanen Erzählungen und mit selbstgemachten Gebetchen. Das Baterunfer kommt erst, wie er mir selbst versicherte, im zweiten Lehrjahre vor. Die biblische Geschichte nennt Sin seinem Aufsage ein "ästhetisches Gedicht", und als solches will er sie in der Schule behandelt wissen. Den Katechismus will er ganz aus der Schule verschule

drängt haben; höchstens soll er dann, wegen der Theologen, bei den Kindern von 14 Jahren noch geduldet werden und da kann man ihn mehr benützen, um beim Auswendigkernen die richtige Aussprache zu üben. Ueber die Frage, ob Consessionsschulen, ob nicht, sind nach seinem Tafürhalten die Atten noch nicht geschlossen. Das sind die Ansichten von Religion und Religionsunterricht, welche ein hiesiger Mustertehrer hinter mir her meinen Seminaristen beibringen wollte. . . . Ebenso sehlt es den meisten andern Lehrern, die immerhin viel Einsluß auf die Jöglinge aussiben, an allem satholischen Bewustzsein. Sie gingen bisher Werstags großentheils in feine Kirche, sogar ost Sonntags nicht. . . . Da äußerte ich mich endlich dagegen, weil sie sich sogar manchmal während des Nachmittags-Gottesdienstes im Seminar herumtrieben. Aus Schen vor mir gehen sie jegt auch Werttags in die heitige Messe, aber einer derselben, ein sonst recht tiichtiger und braver Mensch, nimmt eine Antherische Bibel mit . . . und ein anderer hatte schon die "Stunden der Andacht" (von Zschose) bei sich."

Auch im Seminar selbst stieß der neue Director auf große Schwierigsteiten, obgleich daselbst noch ein anderer, persönlich recht braver Geistlicher seit dem Jahre 1846 als zweiter Lehrer angestellt war, der wöchentlich zwölf Stunden Unterricht ertheilte. Als der Direktor nach vergeblichen Berhandlungen mit den einzelnen in gemeinsamer Conferenz der Seminarsehrer die Forderung stellte, daß vor und nach den Unterrichtsstunden gebetet werde, und daß die Präparanden während ihres Gottesdienstes stets durch einen der Lehrer zu beaufsichtigen seien, weigerten sich die übrigen und nur auf die Orohung hin, die Weigerung zu Protosoll zu nehmen, erklärten sie widerstrebend und misvergnügt sich bereit.

Ohler ging schon nach dem ersten Jahre seiner Amtswirtsamkeit mit dem Gedanken um, seine Entlassung zu nehmen und den Seelsorge-Arbeiten sich zuzuwenden. Der Bischof war es, welcher seinen Muth aufrecht hielt und ihm die nothwendige Stütze gab, so daß allmählich ein anderer Geist in das Seminar und in die katholische Lehrerschaft überhaupt seinen Sinzug hielt.

Dies zu erreichen ließ es Ketteler auch an anberen Bemühungen nicht fehlen. Auf dem Katholifentage am 7. Oftober 1851 hatte der Bischof noch geslagt 1): "Wenn Sie bedenken, daß der gesamte Elementar-Schulsehrerstand von Mainz, mit Ausnahme von einigen wenigen würdigen Männern, im Jahre 1848 den Antrag gestellt hat; "daß die Aufstärung der Zeit erfordere, die Vildung unserer katholischen Kinder in den Schulen auf einen anderen Grund zu erbauen als auf den der katholischen Lehre", dann werden Sie auch natürlich sinden, daß unser katholisches Volk vielsfach unverschuldet nicht mehr im klaren ist über die Lehren unserer heil. Kirche."

Bu Anfang Oftober 1853 glaubte er es bereits magen zu bürfen, Exercitien für Lehrer anzuordnen, welche durch zwei Jesuitenpatres geleitet

<sup>1)</sup> Amtlicher Bericht G. 33.

werden sollten. Die Theilnahme war eine außerordentliche: 242 Lehrer, fast drei Fünftel des gesamten katholischen Lehrerstandes der Diöcese des theiligten sich daran. Auch der Erfolg war ein sehr befriedigender 1). Als zwei Jahre später dieselbe Uebung wiederholt wurde, betheiligten sich abermals 200 Lehrer, die Hälfte sämtlicher Elementar Lehrer der Diözese 2).

Zum Glüd waren übrigens zu feiner Zeit die braden fatholischen Lehrer völlig ausgestorden. So wird schon in den ersten Jahren von Kettelers Amtsthätigkeit des Lehrers Erler in Finthen niederholt rühmend gedacht, der mit Eiser und Ersolg und ohne zeitlichen Lohn zur sachgemäßen Ausdildung der Finthener Schulschwestern mitwirkte. Dem Lehrer Schramm von Gernsheim schrieb der Bischof 1870, während er in Rom zum Concil weilte und in einer Zeit vieler Sorgen und Erregungen eigenhändig, um ihm zum Tod seines Sohnes, eines braden jungen Priesters, sein Beileid auszusprechen 3). Der Bischof sollte die Freude erleben, nicht nur, daß im Seminar die Dinge sich auß günstigste umgestalteten, sondern auch daß die Zahl solcher wackeren Lehrer von einem Jahrzehnt zum andern sich vermehrte.

## 8. Die Convention.

Beim Eintritt in das Großherzogthum Hessen-Darmstadt hatte Ketteler einen wohlwolsenden und gerechtigkeitsliebenden Fürsten als Oberhaupt des Landes vorgefunden. Das Land war seiner Versassung nach paritätisch, überdies der Großherzog Ludwig III. mit der katholischen Prinzessin Mathilde von Bahern vermählt. Der Vater der Großherzogin, Ludwig I. von Bahern, weilte gern am Hose von Darmstadt und war nicht ohne Einsluß auf den Großherzog. Dieser war ohnehin dem Hause Desterreich zugethan, und eben beim Ausbruch der Stürme des Jahres 1848 zur Regierung gelangt, durch schlimme Ersahrungen darauf hingewiesen, die staatserhaltenden Elemente durch Wohlwolsen zu verstärfen und noch enger an sich zu ketten.

Die Leitung der firchlichen Angelegenheiten unterstand seit 30. Juni 1850 dem "Direktor des Ministeriums d. J." Freiherrn v. Dalwigk, der zwar erst 25. September 1852 Titel und Kang des Ministerpräsidenten erhielt, aber schon bald nach seiner Berufung ins Ministerium der eigentlich leitende Staatsmann war. Dalwigk hatte seit 15. November 1845 die Stelle eines Kreisrakhes in Mainz, damals die wichigste Verwaltungsstelle des Jandes, besleidet. Er hatte in dieser Stellung hinreichende Ersahrung gemacht mit den Vestrebungen des Radicalismus, und war auch, wenigstens

<sup>1)</sup> Ratholik 1853 II, 336.

<sup>2)</sup> Ratholif 1855 II, 288.

<sup>3)</sup> Raid, Briefe S. 415.

mittelbarer Zeuge geweien von dem gewaltigen Eindruck, welchen Kettelers erstes Auftreten beim Katholisentag und auf der Domkanzel in der ganzen Stadt hervorbrachte. Er war nicht nur ein fähiger Staatsmann und von entichieden großdeuticher Richtung, er war auch ein nobler Charafter und weitschauender Weist, religiös ohne consessionelle Gereiztheit, und daher obgleich Protestant, den Bestrebungen der Katholisen für die Freiheit ihrer Kirche wenigstens nicht schroff entgegen.

Als Pfarrer Autich von Finthen 18. Januar 1854 wegen Verweigerung ber nachgesuchten staatlichen Anerkennung für die Finthener Schulschwestern beim Ministerium Beschwerbe erhob, ließ er die Bemerkung einfließen:

"Ich bin weit davon entfernt, der höchsten Staatsbehörde eine Bertegen heit bereiten oder unter dem Vorwand der Rützlichfeit oder Zweckmäßigkeit der Anstalt der Schul und Kranken-Schwestern den Landesherrlichen Hoheitsrechten einen Abbruch thun oder ben Berfuch hiezu unterftützen zu wollen. Es leitete mich bei der unterthänigsten Bitte um die hochste Genehnigung diefer Unftalt feine andere Gesinnung, als jene, welche mich vor dem Jahre 1848 leitete, welcher ich es zu danken habe, daß ich meinem Allerhöchsten Landesherrn meine Pfarrgemeinde in einer Unterthanentreue erhielt, wie sich einer gleichen keine Bemeinde im gangen lande riihmen fann. Wenigftens weiß ich von feiner Bemeinde, welche sich ohne eine einzige Ausnahme jo durch und durch conservativ und gehorfam gehalten - welche eine aufehnliche Bürgerwehr einzig der legi timen Staatsbehörde gur Berfügung gestellt und offene Demonstrationen gegen die rothe Demofratie und deren Uebermuth gemacht hat, wie es die Dorfgemeinde Kinthen gethan hat. Ich habe die Allerhöchste Bnade, daß Ge. Königl. Hobeit, unfer Allergnädigster Großherzog meine Bruft mit dem Ritterfreng des Großherzoglich Beffischen Ludwigsorden gegiert hat, ftets als eine Anerfennung dieser meiner Unterthanentrene und der aufrichtigsten Ergebenheit an meinen Landesfürsten, wie an meine Rirche angesehen, und ich halte mich zu diefer Unnahme um fo mehr berechtigt und zu einer noch innigeren Ergebenheit an meinen Fürsten hingezogen, da diefe Allerhöchste Bnade mir zu Theil ward, nachdem ich am 13. Mai 1849 bei der Inspection unserer Landwehr durch unfern damaligen herrn Regierungspräfidenten Freiherrn v. Dalwigt, nunmehr Excellenz den Herrn Ministerpräfidenten des Junern, in einer feierlichen Unrede über unfere fatholischen Gesunnungen der Trene und über die Wünsche für die Mechte und Freiheit unferer Mirche ausgesprochen hatte, und Ge. Ercelleng erflärten, daß Ce. Rönigl. Hoheit feinen andern Wunfch haben als feinen fatholischen Unterthanen gerecht zu fein - und daß Hochderselbe perfoulich Er. Rönigl. Soheit unfern gnädigsten Großherzog von den Wünschen in Renntniß feten wollten. . . . . "

Es sehlte Retteler nicht an Gelegenheit, sowohl mit dem Großherzog wie mit Dalwigt periönlich in Berührung zu kommen. Als er 23. Juli 1850 dem Großherzog den Sid der Trene leistete, wurde er von Dalwigt bei dem Landesfürsten eingeführt; schon bald darauf sah er sich veranlaßt, in einem Anliegen eigener Art sich an Dalwigt zu wenden. Er schrieb an diesen 27. Oktober 1850:

"Ze. Königl. Hoheit der Großberzog haben dei meiner letzten Amwesenheit in Darmstadt die Gnade gehabt mir mitzutheilen, daß in dortiger Kunstsammlung sich mehrere Gegenstände aus aufgehobenen Klöstern befänden, insbesondere ein Bischofsstad, ein Bruststruz und, wie ich meine, ein Kelch, deren Ausbewahrung in einer Kunstsammlung, da sie doch sier den Gottesdienst bestimmt und dei demselben früher verwendet seien, höchst undassend erscheine.

Allerhöchstdieselben sprachen zugleich huldvoll die Absicht aus, diese Gegenstände dem hiesigen Dom zu schenken, um sie so ihrer wahren Bestimmung zurückzugeben, und ermächtigten mich, Ew. Hochwohlgeboren zur geneigten weitern Beranlassung hiervon Kenntniß zu geben.

In Erledigung dieses höchsten Anftrages ersuche Em. Sochwohlgeboren ich ganz ergebenft, die Uebergabe der bezeichneten Kirchengeräthe gütigst verfügen zu wollen.

Genehmigen Hochdieselben zugleich den Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung, in der ich beharre Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebenster. . . . "

Seitdem war Ketteser wiederholt in Darmstadt gewesen. Am 18. Januar 1851 hatte er daselbst den Sid auf die Verfassung abgelegt 1). Am solgenden Tage, dem Feste des Namens Jesu, predigte er zum ersten Mase der katholischen Gemeinde der Hanptstadt. Im solgenden Herbste nahm er daselbst seinen Sitz in der I. Kammer ein. "Mein Vorhaben, Sie zu besuchen," schrieb er 19. Dezember 1851, an eine Bekannte im Essa,

1) Dies geschah jedenfalls mit demfelben Borbehalten, wie fie Ketteler bei Abstegung bes Treu-Gibes 23. Juli 1850 ausbrücklich betont hatte.

In einem Collektaneenheft des Bifchofs steht zwischen Aummern, die vom Ende Dezember 1850 und Ansang Januar 1851 datirt find, eine kurze Skizze über "Freisheit". Am Rande steht von Kettelers Hand, aber mit etwas anderer Schrift: "Bielsleicht für die Kammer zu gebrauchen":

"Die Aufgabe des Bischofs, der Priester (ist) immer schwer; jetzt vielleicht schwerer wie seit lange. Um so schwerzlicher ist der Ornck einer Verfassung, die es unmöglich macht, die Kraft der Kirche zu entsalten. Unsere Staatsgesetze steben im vollen Widersspruch mit der Verfassung der Kirche, wir haben keine katholische Kirchenverfassung. Erlauben Sie mir, dies zu beweisen:

Nach dem katholischen Kirchenrecht stellt die Kirche die Priester an; nach unserer Berfassung der Staat, das Princip dieser Verfassung (ist) wesentlich lutherisch und antikatholisch.

Nach dem katholischen Kirchenrecht foll bei Erledigung Concurs eröffnet werden; nach unserer Berfassung wird die Stelle meistbietend ausgeboten. Was würde aus bem Staate werden, der so bei Staatsdienern handeln wollte?

Seminar - Rirchenvermögen 2c.

Dieser Justand kann nicht sortbestehen. Wir werden uns darüber vielleicht nicht einigen, wie weit in abstracto die Aufgabe des Staates geht. Gewiß aber ist es, daß nach der Berfassung der katholischen Kirche dies nicht Aufgabe des Staates sondern der Kirche ist; gewiß ist serner, daß die katholische Kirche das Recht hat, hier zu bessehen; gewiß, daß wenn sie als katholische Kirche bestehen soll, sie auch eine katholische Berfassung haben muß. Eine katholische Kirche mit einer protestantischen Kirchenverssafsung ist eine Anomalie, und das ist unser Justand."

"konnte ich leider nicht ansführen, weil ich Monate lang alle Tage bereit sein mußte, zu einer ständischen Verhandlung nach Varmstadt berufen zu werden. Diese Behinderung war mir um so unangenehmer, weil es sich um eine rein weltliche Angelegenheit handelte, bei der ich aber nun einmat nicht fehlen durfte."

Bleichwohl war Ketteler bei den erften Anliegen, welche er der Regierung vorzubringen hatte, nicht von Erfolg begünftigt. Einer der größten Uebelstände, der ihm sofort bei seinen Rundreisen durch die Diöcese auffiel, war die unfirchliche Bildung und Ergänzung der Kirchenvorstände. An der Wahl oder Bestätigung derselben hatte die firchliche Behörde nicht den geringften Autheil, und ein großer Theil der Kirchenvorstands-Mitalieder bestand aus gang irreligibsen Menschen. Und diefen Korporationen wurde von der weltlichen Behörde eine Mitaufsicht über die Kirchendisciplin übertragen. Schon in den erften Monaten seiner Amtsthätigkeit erkannte Retteler es als feine Bischöfliche Pflicht, gegen diefes Migberhältniß Einsprache zu erheben und die Rechte der Kirche bezüglich Bildung und Entlaffung der Kirchenvorftande zu mahren. Allein eine erfte Eingabe des Bischöflichen Ordinariates vom 26. September 1850 blieb ohne Antwort und auch eine zweite vom 28. November 1850 hatte lange fein befferes Schickfal.1) Auf der ersten Diocesan Conferenz am 27. Oftober 1852 konnte der Bischof nur mittheilen, daß er sich veranlagt gesehen, mit der Regierung bezüglich biefer Angelegenheit in's Benchmen zu treten, daß aber die Verhandlungen bis jest zu keinem Refultate geführt hätten.

Unterdessen hatten die Bischöse der Oberrheinischen Kirchenprovinz 6. März 1851 ihre Denkschrift über die nothwendige Rückerstattung der tirchlichen Freiheit eingereicht; in Bezug auf die beiden Hessen hatten sie jedoch einen bedeutsamen Zusatz beigefügt:

"Sind auch, was gerne dankend anerkannt wird, die Diöcesen Mainz und Kulda gegen ihre übrigen Schwesterdiöcesen in der Provinz in mehreren Beziehungen günstiger gestellt, so wird doch eine sorzättige Erwägung der nunmehr von den vereinigten Bischösen vorzutragenden Punkte leicht die Ueberzengung gewähren, wie Vieles und Wesentliches auch in diesen Diöcesen noch sehlt, um sie der vollen Wohlthat des Genusses der in jenen Worten (der Bulle Ad dominici gregis Art. VI.) zugesicherten Rechte theilhaftig zu machen."

Wie die Verhältnisse thatsächlich standen, hat Ketteler später in einer öffentlichen Erklärung im "Mainzer Journal" 21. Dezember 1868 dargelegt:

"Ich fand, als ich Bischof wurde, hier einen Zustand einer durch Verordnungen geschaffenen Bewormundung der Mirche, wie er - abgeschen von der oberrheinischen Mirchenprovinz wohl in keinem andern Lande der Welt in

<sup>1)</sup> Eingabe an bas Ministerium des Innern 16. Juli 1853 G. 20.

folder Ausdehnung vorhanden war. Man hat oft behauptet, im (Brokherzogthum Beffen fei die Lage der Kirche gunftiger gewesen als in anderen Ländern. Das hat nur insofern eine gewisse Wahrheit, als die Praxis milder war wie Die Berordnungen, und das perfonliche Wohlwollen der Landesfürsten die Ketten erleichterte. Es ift aber ganglich unrichtig bezüglich des Inhaltes der landes herrlichen Berordnungen. Gine derfelben war ein formliches Organisations Gdiet mit allen Detail Bestimmungen, wie für eine weltliche Behörde, für den Bifchof, Domcapitel, Decane u. f. m.; eine andere übertrug ohne Beiteres die Befetung fammtlicher Stellen auf den Landesberrn im vollen Widerspruch fogar mit dem frangofischen Gefete; von da an erhielten die fatholischen Pfarrer gang in ühnlicher Art landesherrliche Decrete, wie die protestantischen Geiftlichen; bei diesen machte das Cherconfiftorium den Borfchlag, bei jenen der Bijchof, wobei gang lich außer Acht gelaffen wurde, daß der Landesherr nach protestantischer Rirchenverfassung das firchliche Oberhaupt der protestantischen, feineswegs aber ber fatholischen Rirche ift. Gine andere Berordnung bestimmte fogar die Form für die autliche Correspondeng des Bischofs mit seinen eigenen Geiftlichen, wie der Bifchof an die Pfarrer und diese an den Bischof zu schreiben, wie die Pfarrer den Bischof in ihren Eingaben anzureden hatten u. f. w. Eine andere wieder enthielt in einem und demfelben Edicte die Organisation der Kirchenvorstände evangelischer und fatholischer Confession, wodurch eigentlich jedes Recht der Biichofe auf die Rirchenvorstände vernichtet wird. Gine andere, gleichfalls für Protestanten und Ratholifen gemeinschaftliche Berordnung bestimmt die Berwaltung des gefammten Rirchenvermögens und des gefammten Rirchenbauwesens, wodurch die oberfte Enticheidung in die Bande des Ministeriums gelegt wird, fo daß das Großherzogliche Ministerium in oberfter und entscheidender Stelle über das gefammte firchliche Banwesen und über das gesammte Rirchenvermögen verfügt, ber Bischof aber in Wirklichfeit nur als eine dem Ministerium untergeordnete Mittelbehörde ericheint."

Die Hessisichen Regierungen blieben einstweilen ebenso stumm wie die übrigen, und auch das gemeinsame Monitorium der Bischöfe vom 10. Februar 1852 vermochte denselben lange feine Erklärung abzuringen. Erzbischof v. Vicari, welcher in Erfahrung gedracht hatte, daß die beiden heisischen Fürsten persönlich den Forderungen der Bischöfe günstiger gestimmt seien als die übrigen souveränen Staaten, drängte Ketteler, beim Größherzog in Tarmstadt Schritte zu thun; er schrieb 24. November 1852:

"Bei diesem Anlasse ersaube ich mir, zur Realisirung unserer Wünsche in der Denkschrift einen Vorschlag zu machen: Da nur Baden und Württemberg hartnäckig auf unsere Forderungen einzugehen weigern, hingegen die zwei heisischen Staaten und Nassau bereitwillig sich äußerten, so glaube ich, wäre es gut, wenn Ew. Bischöfliche Gnaden bei Hochihrem Landeskürsten Hochisch dankbar für die gute Gesinnung äußerten, und denselben bitten würden, er wolle Sie die in seinem Willen gehegte Gesinnung ausüben lassen. Wenn dann durch die drei besser gesinnten Regierungen die Freiheit faktisch in Gang gebracht ist, so müßten endlich die zwei isolirt stehenden Staaten Baden und Württemberg von selbst nachgeben."

Ketteler aber meinte 26. November 1852:

"Ich weiß nicht, worauf Ew. Erzbischöfliche Gnaden die Ansicht ftügen, daß die Verzögerung jeglicher Antwort auf unsere Dentschrift lediglich an Württemberg und Baden liege und daß dagegen die beiden Hessen und Nassau bereiter seien, eine Antwort, und zwar eine genügende Antwort zu geben.

Leider muß ich befürchten, daß diese Auffassung nicht richtig ift.

Vor etwa acht Wocher bin ich in dieser Angelegenheit in Darmstadt gewesen. Unsere Forderungen sind so billig, so gerecht, so nothwendig, daß ich durch eine Audienz bei Er. Königl. Hoheit dem Großherzog einen günstigen Ersolg zu erzielen hosste. Se. Königl. Hoheit gewährten mir die Audienz und ich habe bei derselben alles angewendet, um zu beweisen, wie dringend nothwendig und unadweisdar eine baldige und günstige Untwort sei. Dasselbe habe ich damals in allen Kreisen wiederholt, wo ich hinzustommen Gelegenheit sand. Alles das ist unsonst geweien und ich sonnte weder über den Inhalt der in Karlsruhe vereindarten Puntte, noch über den Zeitpunkt der zu gedenden Antwort etwas ersahren. Nach diesem Vorsstall werden Ew. Erzbischössliche Gnaden ermessen, daß ein abermaliger Versuch wieder ebenso nurvos bleiben würde."

Erft mit Beginn des Jahres 1853, dem Jahre des "diplomatischen Conflictes" zwischen Heisen Darmstadt und Preußen, gestalteten die Nachrichten sich günstiger. Der Stadtpfarrer von Darmstadt, Dr. Lüft, hatte schon in einem Briese vom 6. Januar 1853 beiläusig demertt: "Ich habe seit mehreren Wochen (den Ministerialrath) Herrn v. Riessel nicht gesprochen und weiß daher nicht, was seither in der Kirchenfrage geschehen ist. Der Großherzog war zur Unterschrift geneigt, aber durch die Antumft des Königs von Bahern war wieder alles vereitelt worden, und Herr v. Dalwigf und Riessel mußten wieder von vorne ansangen."

Günftigeres tonnte Lüft einige Tage später melden. Die Großherzogl. Regierung hatte sogar mit einem fremden Bischofe sich über die schwebende Kirchenangelegenheit benommen, und endliche Antwort stand zu hofsen. Kettelers Antwort vom 14. Januar zeigt, wie tieb ihm die Nachricht war: "Ich danke für die Mittheilungen und Andentungen in Ihren beiden Schreiben vom 6. und 10. 1. M. Gott gebe, daß namentlich die Aussicht des letzten Schreibens in Ersütlung gehe, damit wir endlich wissen, woran wir sind, und entscheidende Entschlüsse fassen sonnen. Ich möchte den auswärtigen Bischof, mit dem man sich benommen haben soll, wohl kennen."

Der Winich schien bald sich erfüllen zu jollen, denn bereits am folgenden Tage schrieb der Ministerialrath Ereve 1, vertraulich an den Bischof:

<sup>1)</sup> Creve hatte sich, zugleich mit v. Rieffel, schon im Februar 1850 um die Beistegung der Mainzer Bijchofs-Wirren verdient gemacht. Bgl. B. Schroeder, L. Schmids Leben und Denten. Leipzig 1871 S. 76.

"Gnädigster Herr! Zu meiner aufrichtigsten innigsten Frende bin ich heute im Stande, Ew. Bischöflichen Enaden die vertrauliche Mittheilung machen zu können, daß Se. Königl. Hoheit der Großherzog geruht haben, den in Sachen der oberrheinischen Kirchenprodinz auf den Conferenzen zu Carlsruhe gefaßten Beschlüffen die Genehmigung zu ertheilen, und daß innerhalb 14 Tagen Ew. Bischöfliche Gnaden im Besitze der amtlichen Mitstheilungen sich befinden werden.

Auf das Heiligste kann ich Ihnen, gnädigster Herr, betheuern, daß von Seite unseres würdigen Herrn Ministerpräsidenten Freiherrn v. Dalwigt alles aufgeboten wurde, um für die wohlbegründeten Rechte der fatholischen Kirche volle Anersennung zu erzielen, und daß auch die gehässigsten Wißbeutungen, denen sein edles Streben ausgesetzt war, nicht vermochten, ihn von der betretenen Bahn der Gerechtigkeit abzulensen.

Wenn auch die gestellten Anträge nicht alle in ihrem ganzen Umfang zuerfannt wurden, so können doch Ew. Bischöfliche Enaden mit voller Bernhigung die erzielten Erfolge als eine sehr namhafte Abschlagszahlung hinnehmen und gleichzeitig auch als eine zuverlässige Bürgschaft erachten, daß der Eiser des Herrn v. Dalwigt und des Herrn v. Rieffel, die Sache der fatholischen Kirche nach besten Kräften zu fördern, nie erfalten wird."

Trots all dieses guten Willens standen indes die Dinge so übermäßig gut doch nicht. Als 5. März 1853 die Antwort der Regierung endlich ersolgte, war sie der Sache nach um nichts besser als die der übrigen oberrheinischen Staaten, nur in eine etwas mildere Form gekleidet. \(^1\) Die Forderungen der Bischösslichen Denkschrift vom März 1851 waren "im Wesentlichen ganz underücksichtigt geblieben." Wie die übrigen Vischöse ließ auch Ketteler die gemeinsame Protestation vom 12. April 1853 überreichen; allein er sand damit üble Aufnahme \(^2\)). Die Collectiveingabe wurde als "unstatthaft" bezeichnet und die Erklärung abgegeben, daß die Regierung "die Gesetz und Versasslung des Staates gegen seden Eingriff werde zu schützen wissen."

Dies hielt Ketteler nicht ab, die in Mainz vorbereitete zweite Bischöfsliche Deutschrift vom Juni 1853 zugleich mit einer ausführlichen besonderen Ertfärung vom 16. Juli 1853 dem Ministerium gleichfalls einzureichen. In diesem besonderen Begleitschreiben bereitet er seinen Darlegungen den Weg, indem er bei der Großherzoglichen Regierung den guten Willen voraussischt, daß der fatholischen Kirche die von ihr beauspruchte Freiheit, nach ihren eigenthümlichen Lebensgesetzen zu bestehen und zum Heil ihrer Mitzglieder zu wirken, nicht vorenthalten werden solle. Den Grund, weßhalb die

<sup>1)</sup> Ratholik 1853 I, 431.

<sup>2)</sup> Brud, Oberrheinische Rirchenproving 361.

Anträge der bischöflichen Denkschrift im Wesentlichen ganz unberücksichtigt geblieben seien, sieht er daher nicht in übelwollender Gesinnung, sondern in irrthümlicher Auffassung.

Bon vornherein glaubt er beghalb ein dreifaches betonen zu muffen :

- 1. Es handelt sich bei den Forderungen der Bischöfe nicht "um Geltendmachung bios theoretischer Grundsäge", um "abstrakte Theorien", sondern um die wichtigsten praktischen Dinge, nämlich um die Bewahrung der Lehre und der Grundversassiung der Kirche gegenüber einem firchenrechtlichen Systeme, welches von protestantischen Gelehrten für das protestantische Kirchenregiment aufgestellt, nicht einmal auf protestantischem Gebiete allgemeine Anerkennung zu sinden vermocht hat.
- 2. Die Anträge der Bischöfe sind nicht Gesuche um Gnadenbewilligungen, für deren Maß Nüglichkeitsgründe die entscheidende Norm bilden, sondern es sind Reclamationen behufs Restituirung eines vielsach gekränkten Rechtszustandes und sind eben deßhalb nach Rechtsprinzipien zu erledigen.
- 3) Der Vischof ist weit entsernt, der Staatsgewalt eine Vernachlässigung ihrer auf göttlicher Anordnung beruhenden Aufgabe zuzumuthen, wonach es ihr zukommt, einen jeden in dem ihm eigenthümlichen Rechte du schäugen und das Beste aller zu sördern. "Nur das wird geziemend erbeten, daß der katholischen Kirche das ihr eigenthümliche Recht gewahrt bleibe, und die Vedingungen ihrer eigenthümlichen Wohlsahrt nicht verletzt werden, mit anderen Worten: daß die Kirche alle ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten dürse und nur den allgemeinen Gesehen unterworsen werde."

Den letzten Gedanken führte Retteler weiter aus:

"Die Mirche will niemals einen Staat im Staate bilden und fann es ihrem Dogma und ihrer Natur nach nicht wollen. Aber sie hält sich auch berechtigt zu verlangen, daß nicht der Staat eine Kirche in der Kirche bilde, in dem Glauben, unveräußerliche Masestätsrechte zu üben, das auf unmittelbar göttslicher Institution beruhende Regierungsrecht der firchlichen Dierarchie an sich ziehe, und so principiell und mehr oder minder auch sactssch der Kirche innerstes Sein und Wesen angreise und vernichte. . . . Sie hat in dem Pährst und den Bischösen ihre Regenten und kann sich niemals die Vandesherren an deren Stelle seine lassen, weder solche, die zu ihrem Berbande gehören, noch solche, welche außerhald desselbelen stehen, wie wohlwollend dieselben immerhin trop ihrer abweichenden religiösen Ueberzeugung gegen ihre katholischen Unterthanen gesimnt sein mögen."

Für die einzelnen Forderungen und Auseinandersetzungen stellte sich Ketteler auf den Standpunkt des gegebenen positiven Rechtes. Die vorbehaltslose Anerkennung desselben schuf für eine Verständigung der Staatsgewalt mit der Kirchenbehörde einen gemeinsamen Boden, und man durste diese Anerkennung um so mehr erwarten, als eine der Hauptgrundlagen dieses

Rechtes, der Reichs-Deputations-Hauptschluß von 1803, zugleich auch eine wesentliche Erundlage des Territorial- und Bermögensstandes des Großhersgogthums selbst bildete. Nachdem der Bischof seine Forderungen im einzelnen dargelegt und begründet hatte, faßte er furz und frästig nochmals die Rechtsgrundlagen zusammen, auf welchen dieselben sich aufbauten, und fam endlich zum Schluß:

"Db die nächste Entschließung einer Großh. Staatsregierung in diefem Sinne ausfallen werde, - ber gehorfamst Unterzeichnete weiß es nicht. Aber er weiß, daß feine Diöcefanen, ja Millionen fatholischer Chriften feinem taglichen Gebete . . . inbriinstig sich auschließen, und daß der himmel die Erhörung nicht verfagen werde; aber er hat einen erlauchten Regenten, deffen hohem Gerechtigkeitssinn und erleuchtetem Blicke das Rechte und Wahre auf die Länge nicht verborgen bleiben fann; aber er vertraut auf einen Clerus, ber, wie er vor furzem unter drohender Gefahr den schuldigen Gehorfam gegen feinen Fürsten und seinen Gifer für die Erhaltung der Grundgesetze alles staatlichen Ceins auf das fchönfte bewährt hat, fo nicht minder felbit bei den schwersten Heimsuchungen stets mit unerschütterlicher Treue auch an feiner Rirche und an seinem Bischof festhalten wird, und er weiß, daß, wenn diefer ihm Entbehrungen und Opfer um der Bertretung einer heitigen Gache willen anfinnt, er nicht der lette fein wird, folde zu tragen und zu bringen; aber er wird durch das aufmunternde Borbild fo vieler heiliger Bischöfe ermuthigt, deren apostolischer Sinn durch nichts gebrochen werden fonnte, und deren erleuchtendes Beispiel ihm unter allen Umftanden zur Erhebung und Starfung dienen wird. Aber er und die Sache, die er vertritt, stehen unter dem Schutze deffen: "dem gegeben ift alle Gewalt im himmel und auf Erden und der bei feinen Jüngern fein wird bis ans Ende der Welt". Er fann also mit vollfommener Ruhe und unbegrenzter Zuversicht der Zufunft entgegenblicken."

Wie es kam, daß eine so wohlgesinnte Regierung wie die damalige von Hessenschaft auch jest sich nicht herbeitassen wollte, den Forderungen des Bischofs nachzugeben, erklärt sich gerade aus der verhälmißmäßig günstigeren Lage der kathol. Kirche im Großherzogthum im Vergleich zu den kirchlichen Juständen der andern oberrheinischen Staaten. "Die Prazis hatte die große Differenz zwischen Kirchen und Staatsgewalt bezüglich der Grundsätze nicht so scharf hervortreten lassen, und wenn auch die Verordmung vom 30. Jan. 1830 nach der Auffassung des Ministeriums zu Recht bestand, so wurden doch einige sür die Kirche besonders verderbliche Artikel stillschweigend eliminirt. Die Hesselfiche Regierung war daher der Meinung, der Bischof von Mainz könne sich mit den factischen Verhältmissen beruhigen; einer Abänderung der unsirchlichen Artikel und eines Ausgebens der falschen Grundsätze, in welchen sie wurzelten, bedürfe es nicht 1)."

Die Bischöfe waren jedoch entschlossen, im Falle die Regierungen die nothwendigsten Rechte der Kirche noch länger vorenthalten würden, von

<sup>1)</sup> Brud. Oberrheinische Rirchenproving S. 361.

biesen Rechten, unbekümmert um die Borschriften der Staatsgewalt, Gebrauch zu machen. Erzbischof v. Vicari war mit dem Beispiel vorangegangen; seit 7. Nov. 1853 fand er sich im offenen Kampf. "Die ganze Kirche," schrieb Ketteler an diesen 9. Nov. 1), "wird Ew. Erzbischöft. Inaden und das Domfapitel segnen . . . So geschieht es also, daß der Mann, welcher im Lande an Treue gegen seinen Landesherrn niemand über sich stehen hat, verfolgt wird, weil er auch Gott treu sein will."

Auch der Bischof von Limburg und Ketteler selbst hatten begonnen, von ihren staatlicherseits beschlagnahmten Rechten muthig Gebrauch zu machen. Ketteler hatte — wozu ihm die Regierung ein Recht nicht zuerkannte — für einige vacante Pfarreien das Concurs - Examen ausgeschrieben. Am 15. Nov. 1853 melbete er an Vicari 2):

"Ich bin im factischen Vorangehen begriffen. . . . Nach den Grundstäten der Badischen Regierung hätte die weltliche Gewalt Grund genug, ein gleiches Verfahren gegen mich, wie das gegen Ew. Excellenz angeordnete einzuleiten."

Aber bazu war Herr v. Dalwigt zu billigdenkend und zu klug. Unter dem 19. Nov. wandte er sich an den Bischof mit dem Ersuchen 3), von einem factischen Borangehen vorläusig noch Umgang zu nehmen. Die Regierung wolle nur das Resultat der zwischen der Bürttembergischen Staatsbehörde und dem Bischof von Rottenburg eingeleiteten Unterhandlungen abwarten, um die Frage einer friedlichen Lösung der firchlichen Streitigkeiten weiter in Erwägung zu ziehen.

Der Ton dieser Zuschrift, auch wenn andere considentielte Winke nicht ersolgt sein sollten, lautete beruhigend. "Die großherzogt. Heisische Resgierung," schrieb daher Ende November der "Katholit"<sup>4</sup>), "verhält sich durchaus ruhig und wir haben das Vertrauen in ihre bewährte Umsicht und ihre Billigkeit, daß es ihr getingen werde, ohne die geringste Trübung die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche zu beiderseitigem Frommen aufrichtig und dauernd geordnet zu sehen."

Gine Berständigung zwischen der Württembergischen Regierung und ihrem Landesbischof wurde wirklich 19. Dez. 1853 erzielt. Fhr. v. Hummet reiste im Auftrag des Königs nach Rom, um die Abmachungen dem hl. Bater vorzulegen und dessen Gutheißung zu erlangen. Am 2. Jan. 1854 fündigte der Württembergische Staatsanzeiger au, daß die Differenzen zwischen Regierung und Bischof beigelegt seien und man der Genehmigung

<sup>1)</sup> Maas, Gefchichte ber fathol. Rirche in Baben 246 Unm. 3.

<sup>2)</sup> Maas 1. c.

<sup>3)</sup> Brud, Oberrheinische Rirchenproving 362.

<sup>4) 1853</sup> II, 432.

der abgeschlossenen Convention von Seite des hl. Stuhles in Bälde entsgegensehe.

Nicht so rasch schien eine Berktändigung für das Großherzogthum Hessen-Darmstadt zu erhossen. Bei allem guten Willen war Dalwigt doch eben Protestant und Berwaltungsbeamter der alten absolutistischen Schule, für den die Stellung einer selbständigen, ihre eigenen Angelegenheiten frei verwaltenden Kirche schwer zu erfassen, siere eigenen Angelegenheiten frei verwaltenden Kirche schwer zu erfassen sein mochte. Ueberdies war er zu sehr Diplomat, um nicht die Macht der Borurtheile und des einmal einges wurzelten Mißtrauens gegenüber der Kirche dei seinen Entschließungen mit in Anschlag zu bringen 1). Auch sein auf Bersöhnung abzielendes Schreiben v. 19. Nov. 1853 enthielt daher vieles, was den kathol. Bischof nöthigte, Berwahrung einzulegen. Es war feine für ihn ermuthigende Erklärung, mit welcher dieser sein Antwortsschreiben eröffnen nußte 2):

"Ich habe daraus die traurige Gewißheit geschöpft, daß die Rechtsgründe und Darstellungen in meinen Eingaben und Denkschriften ohne alle Berückssichtigung geblieben und wir noch um keine Linie einer friedlichen Ausgleichung näher gekommen sind. Der Hauptzweck meiner letzten Eingabe und der ihr beigesügten Denkschrift war, einen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus eine Ausgleichung zwischen Kirche und Stant zum wahren Wohle des Baterlandes leicht möglich sei. Diesen Standpunkt bietet uns die Geschichte und das geschichtliche Recht. Er ergiebt sich aus den einfachen Sägen: die katholische Kirche zu bestehen, d. h. mit den Lehren und Ginrichtungen, wodurch sie sich als katholische Kirche zu bestehen, d. h. mit den Lehren und Ginrichtungen, wodurch sie sich als katholische Kirche zu verlangen, daß die Staatsgewalt keine Verordnungen erlasse, die dieses Recht vernichten. Die Anerkennung dieser evidenten Wahrheiten kann allein den Frieden bringen."

Der Bischof vermißte daher schmerzlich in dem Schreiben des Ministers "nur die leiseste Andeutung, daß die katholische Kirche auch der Staatsgewalt gewalt gegenüber Rechte besitze, und daß ihr diese Rechte endlich auch gewährt werden sollten." Uebergehend auf die Pflichten, welche der protestantische Landesherr bei der Antretung der katholischen Landestheile übernommen habe, suhr er fort:

"Ich bestreite nicht das Bestreben der großherzoglichen Staatsregierung, diese Pslicht zu erfüllen, wohl aber die Angemefsenheit der angewandten Mittel zur Erreichung dieses Zieles. Einer Staatsregierung, die seit 300 Jahren ausschließlich ein protestantisches Land beherrscht hatte, mußte es bei dem besten Bestreben ohnehin schwer fallen, sofort das richtige Verhältniß zur katholischen Stirche zu finden. Zudem aber ersennen alle conservativen Männer der (Vegenswart an, daß der bureaufratische Absolutisnus zener Zeit, troß der besten Abs

<sup>1)</sup> Bgl. Erinnerungsblätter an Freiherrn Reinhard v. Dalwigf zu Lichtenfels. Mainz 1881 S. 116.

<sup>2)</sup> Bgl. die theilweise Beröffentlichung bieses Schreibens bei Brud, Oberrheinische Kirchenproving S. 364 f.

ficht nicht im Stande war, geschichtliche Rechte zu würdigen. Es ist baber nicht zu wundern, daß auch die Rechte der Kirche damals schwer verletzt wurden.

Wenn aber Ew. Excellenz in dem weitern Berlaufe des sehr geehrten Schreibens die Behauptung ausstellen, daß der Zustand der katholischen Kirche im Größberzogthum, wie er durch die bestrittenen landesherrlichen Berordnungen herbeigeführt sei, erstens mit Zustimmung des Oberhauptes der Kirche, zweitens nach Verständigung und Vereindarung mit dem Bischose und drittens ohne allen Widerspruch bestehe und bestanden habe, die endlich ich diesen Widerspruch ohn e ir gend eine Schuld der Taatkregierung erhoben habe, so steht das alles so sehr im Widerspruch mit der rechtlichen und thatsächlichen Aussichtung in meiner letzen Gentschrift, daß ich einen so schweren Verwerte dunssichtung in neiner letzen Dentschrift, daß ich einen so schweren Verwerteich nach Wahrheit zu ersassen im Tanade din, behanpten zu können, daß die ganze Schuld diese Kirchenconslictes der Staatsregierung zuställt, und daß nicht ich, der Diener der Kirche, ihn erhoben habe, sondern der Papst, das Oberhaupt der Kirche, und nicht jetzt, sondern soson von dem Erscheinen der Verordnung vom 30. Fannar 1830."

Der Minister hatte sich auf Abmachungen der Regierung mit Bischof Burg berusen. Ketteler erwiderte, daß sich in den Acten nichts hierüber sinde, suhr jedoch fort:

"Sollten aber dennoch ähnliche Verhandlungen stattgesunden haben, so können es nur geheime, im Angesicht der Verwerfung des Apostolischen Studies und im offenen Widerspruche mit den Rechten und Grundsägen der Kirche gespflogene Verhandlungen gewesen sein. Dieses Versahren wäre aber von seiten der Priester, die sich daran betheiligt hätten, ein offener Verrath an der Kirche gewesen, und ich sann nicht glauben, daß die hohe Staatsregierung mit Männern geheime Verhandlungen gepflogen habe, die eines solchen Versahrens fähig waren."

Gegenüber einem so entschieden conservativen Manne wie Dalwigk, war eine andere Verwahrung nicht ohne Bedeutung, welche der Bischof seinen Aussührungen beizusügen sich veranlaßt sah. Er legte Nachdruck daraus, daß es sich nicht um einen Vorstoß der Bischöse "gegen alte, längst bestehende Einrichtungen" handte; vielmehr gelte die Einsprache der Bischöse "neuen, ohne ständische Mitwirtung und im Widerspruch mit den abgeschlossenen Verträgen, von den Regierungen einseitig erlassenen Verordnungen."

Der Bischof schloß mit einem Rückblick auf die historische Entwicklung, welche die kirchlichen Verhältnisse in der oberrheinischen Kirchenprovinz genommen hatten:

"Alls die Bulten erlaffen waren, als das Bisthum Mainz im Jahre 1830 besetzt wurde, da glaubte die Kirche dieser Gegenden sich am Ende der Leiden. Aber jest sollten erst ihre Leiden beginnen, und es wurden ihr Fesseln angelegt, wie sie sie noch in keinem Land der Welt getragen hat.

Auch diese Teffeln hat die Kirche jest zwanzig Jahre in Geduld getragen. Sie hat gebeten um Befreiung, sie hat vertrant auf die Gerechtigkeit ihrer Resgierungen und Landesherrn, sie hat in dieser Hoffnung Gehorfam geleistet. Ich

schweige davon, was inzwischen in den Schulen geschehen ist, welche Winden dort der Kirche geschlagen wurden. Möge ich nie gezwungen werden, es auszusprechen, was hier dem katholischen Bolke geschehen ist.

So fam das Jahr 1848. Eine gefeffelte Kirche hat keinen Einfluß mehr auf die Menschen. Das ist das Geheinniß dieses Jahres. Wie hätte das Rongethum, wie hätte der scheußlichste Materialismus je Plat greifen können, wie wäre es möglich gewesen, unser Volk je für Mord, Rand, den frevelhaftesten Ungehorsam, den furchtbaren Hohn auf alle Fürstengewalt zu begeistern, wenn die Kirche nicht verhindert gewesen wäre, ihre erlösende Kraft zu gebrauchen.

Damals traten fämmtliche Bischöfe Deutschlands zusammen und forderten Freiheit für die Kirche. Die größten Staaten Deutschlands haben diese

Bitte gewährt.

In keinem Lande Deutschlands und der Welt war aber die Knechtung so weit getrieben, wie in der oberrheinischen Kirchenprovinz. Auch wir Bischöfe dieser armen Provinz haben im Jahre 1851 um Gerechtigkeit gebeten, wir haben unsere Bitte im Jahre 1852 wiederholt, wir haben im Juni 1853 in einer unwiderlegten und, ich darf es fühn behaupten, unwiderlegbaren Denkschrift noch einmal unser Recht bewiesen.

Das alles ift bisher ohne allen Erfolg geblieben. Noch mit feinem Worte hat die hohe Staatsbehörde eine Macht der Kirche ihr gegenüber anerfannt. Alle Verfügungen tragen noch dasselbe Gepräge. Jede freie Regung, jedes Bestreben der Kirche, dem allgemeinen Verderben entgegen zu treten, wird mit Mißtrauen angesehen.

Dieses Scheinleben der Kirche, aus dem es geschehen, daß das Rongethum und die Abschenlichkeit des Jahres 1848 hier Wurzel fassen konnten, kann sie nicht länger fortführen. Sie würde dann einem zweiten Jahre 1848 ebenso kraftlos entgegensehen und, was noch weit schlimmer wäre als der Untergang aller Staaten, inzwischen die Seelen verderben sehen. Sie würde dadurch zur Witschuldigen an diesen Zuständen. Wenn die katholische Kirche nicht als satholische Kirche bestehen und wirsen soll, wenn sie der unermeßlichen sittlichen und gestigen Corruption gegenüber in einem Volke, wo leicht zu helsen wäre, ihre höhere göttliche Kraft nicht frei gebrauchen solle, dann nuß es wenigstens offenbar werden, damit man dieses Schein-Ding nicht länger für die katholische Kirche halte.

Ew. Excellenz wollen schließlich erwägen, daß wir Bischöfe unsere Maßregeln und Beschlisse gemeinschaftlich gesaßt haben, und ich daher in dem Angenblicke, wo der greise Erzbischof in einer noch nicht dagewesenen Weise behandelt wird, um so weniger den Bollzug jener Beschlisse aufschieden fann. Dagegen gereicht es mir zur besondern Freude, Ew. Excellenz darauf ausmerksam machen zu können, daß der Bollzug der zur Wiederbesetzung einiger Pfarrstellen angeordneten Maßregeln jedenfalls noch mehrere Monate in Anspruch nimmt, worauf erst die Besetzung selbst ersolgen fann, so daß die Staatsregierung immerhin noch Zeit hat, unsern sehnlichsten Erwartungen zu entsprechen."

Dalwigf autwortete im Laufe Februars 1854, daß er bezüglich einer befriedigenderen Neuordnung der firchlichen Verhältnisse in Unterhandlungen einzutreten geneigt sei. Jedoch sollte zu diesen Verhandlungen die württembergische Convention zur Grundlage dienen, welche augenblicklich noch dem

Papste zur Enticheidung unterbreitet war. Der Minister wünschte deßhalb auch, die Eröffnung der Verhandlungen so lange hinausgeschoben zu sehen, bis diese Entscheidung wirklich erfolgt sei.

Dalwigt zog es vor, nicht mit Kom direkt, sondern unmittelbar mit dem Landesbischof zu verhandeln, sei es weil er sich mit Ketteler persönlich gut verstand, sei es weil er es vermeiden wollte, in dem Lande Vorurtheile zu reizen. Doch anerkannte er ausdrücklich, daß das Rejultat der beidersseitigen Verhandlungen zur Genehmigung dem hl. Stuhle zu unterbreiten sein 1). Der Pro-Nuntius in Wien, Cardinal Viale Prelä sonnte 25. März 1854 Cardinal v. Geissel mittheilen 2), "die Regierung von Hessen-Darmstadt hat mich von ihrem Bunsche in Kenntniß setzen lassen, sich mit Msgr. Ketteler zu verständigen, um dann später das Ergebniß der Verhandlung dem hl. Stuhle vorzulegen."

"Dalwigt ging bavon aus," schreibt bessen Biograph 1881<sup>3</sup>), "daß es durch Verhandlungen mit dem Vischof von Mainz leichter gelingen werde, die Schwierigkeiten zu überwinden und eine befriedigende Verständigung zu erzielen, als durch direkte Verhandlungen mit dem Papste, und zwar um beswillen, weil der erstere die Verhältnisse des Landes genau senne und die mancherlei zu beobachtenden Rücksichten zu würdigen wissen werde, während der letztere gerade wegen seiner universellen Stellung zu größerer Vorsicht genöthigt und daher weniger im Stande sein werde, auf specielse Verhältnisse Rücksicht zu nehmen."

Die Entscheidung Roms über die württembergische Convention zog sich indessen noch länger hinaus. Fhr. v. Hummel war 21. Febr. nach Stuttsgart zurückgekehrt, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben.

"Der apostolische Stuhl zog die Sache in reifliche Erwägung und vers warf nach sorgfältiger Prüfung die ihm zur Sanction vorgelegten Propositionen 4)."

Allein längere Zeit verlautete nichts von dieser Entscheidung. Ketteler hatte die angebotenen Berhandlungen nicht abweisen dürsen; Dalwigt aber suhr fort, sich in Schweigen zu hüllen. Unterdessen nahm der offene Conssiet in Baden und Nassau seinen Fortgang; die Bischöse und der ihnen getrene Clerus hatten die bitterste Behandlung zu dulden, nur in Mainz blied alles still. In der Oeffentlichseit erregte dies Berwunderung und Befremdung um so mehr, da die Ursache des ruhigen Abwartens von Seite des Bischos nach außen nicht bekannt werden durfte. Ein solches

<sup>1)</sup> Brud, Oberrheinische Rirchenproving S. 367.

<sup>2)</sup> Pfülf, Carbinal v. Geiffel II, 244.

<sup>3)</sup> Erinnerungsblätter an Freiheren Reinhard v. Dalwigt zu Lichtenfels von einem alten Diplomaten. Maing 1881 S. 116 f.

<sup>4)</sup> Brud, Oberrheinische Kirchenproving 363.

Befanntwerden würde, wie die Berhältnisse lagen, das Zustandesommen einer friedlichen Bereinbarung gefährdet haben. Daher wandte sich der Bischof 10. Märd 1854 abermals an den Minister:

"Ew. Ercellenz werden nicht gezweifelt haben, daß ich dem von Hochdensfelben mir gemachten Borschlage meinerseits beitreten werde. Denn so sehr ich mich auch als Bischof verpstichtet fühlen muß, die von dem modernen Staatssirchenrechte vielsach nicktannten kirchlichen Rechte zu wahren, so sühle ich mich nicht minder im Gewissen verbunden, jeden sich darbieten den Ausweg zu betreten, auf welchem das den Bischosen der oberrheinischen Kirchen provinz beziehungsweise weise mir vorgesteste Ziel in friedlicher Weise erreicht werden kann. Ich versenne es nicht, mit welchem Wohlwollen Ew. Ercelenz bisher benicht waren, dem desinitiven Ausbruch des Constictes zwischen der Staatse und Kirchengewalt in unseren Großberzogthum vorzubeugen und ich glande daher auch neinerseits dieser Westnathen, so lang nur immer die wesentliche Pflicht meines Antes mir nicht anderes gebietet, entsprechen zu follen.

Ich halte es dabei für nothwendig, Ew. Excellenz nicht zu verhehlen, daß gerade nur jenes Pflichtgebot meines Gewissens, wonach ich den Weg des Friedens, so lange es angeht, betreten nuß, es ift, was mich nach unter den jetzigen Umftänden bereits so langem Zuwarten vermögen kann, mit der Aussführung der Bischöflichen Beschlüssen nach länger auszusezen. Indem ich letzteres thue, compromittire ich fast meine persönliche Ehre in den Augen meiner Mitbrider im Episkopate und in denen der ganzen katholischen Welt. Mein ehrwiirdiger Erzbischof lebt nun schon seit fünf Monaten unter dem Drucke einer wahren Kirchenversolgung; mein hochwiirdiger College, der Bischof von Limburg, erträgt bereits wegen Geltendmachung der oben erwähnten Beschlüsse eine Behandlung, die nicht verletzender, herabwiirdigender und rücksicher sein könnte, und die Geistlichkeit dieser beiden Diöcesen theilt mit rührender Treue, wo immer es sie trifft, das Loos ihrer Oberhirten.

Bei solchen Ereignissen sind die Augen des katholischen Publikums weit under auf mich, der ich ja doch auch die Nechte, um welche jene kämpfen, noch keineswegs alle besitze, und auf die Diöcese Mainz gerichtet. Ich weißes, daß in dieser Hinsicht wenig schmeichelhafte Acuserungen schon einestheils über mich, als ob ich den Kampf für die Sache der Kirche in den Momenten der Entscheidung andern überlasse, als ich, friedsertig wären, gemacht worden sind. Das so diese weniger, als ich, friedsertig wären, gemacht worden sind. Das so der ähnlich sich äußernde Publikum weiß natürlich von der wirklichen Sachlage und von den wahren Ursachen, warum dis jetzt der Friede hierorts erhalten werden konnte, Nichts. Wögen aber Ew. Excellenz daraus ermessen, wie peinlich sür mich ein solcher Zwischenzustand ist und wie sehr ich danach verlangen muß, denselben baldmöglichst auf die eine oder die andere Art geendigt zu sehen.

Ich sein also der Anzeige Ew. Excellenz entgegen, um sogleich den Commissiär zu den Berhandlungen zu bezeichnen, und ich werde diesen Berhandlungen durch ein factisches Borschreiten für die nächste Zeit nicht vorgreisen. Ich seiz seich hiebei voraus, daß die Ginleitung der erwähnten Berhandlungen sich nicht lange hinausschiede, und halte mich serner, um einem etwaigen Wisse

verständniffe vorzubengen, für verbunden zu erklären, daß ich unter der verfprochenen Unterlassung thatsächlicher Schritte die Ausselsung des bereits von meinem Ordinariate seit einiger Zeit auf Dienstag den 14. d. M. ausgeschriebenen Pfarr-Concurs-Examens nicht verstehe."

Wieder verfloffen zwei Monate, ohne daß von Darmstadt eine bestimmte Mittheilung geworden wäre.

Um 19. Mai erließ der Bischof ein eigenes Hirtuschreiben mit Bezug auf den bevorstehenden Geburtstag des Großherzogs, in welchem er nicht nur zu einer würdigen firchlichen Feier dieses Tages nachdrücklich aufforderte, sondern überhaupt an die Pflicht erinnerte, für den Landesherrn und die Obrigkeit zu beten, in Andetracht der "großen Berantwortung", welche mit der königlichen Würde verbunden sei. Er verweilte lange dei dieser Berantwortung und führte den hl. Augustinus!) redend ein: "Wahrhaft glücklich sind sie (die Fürsten) nur dann, wenn sie in Gerechtigkeit die Bölfer beherrschen, die ihnen unterworsen sind, . . . wenn sie ihre Macht dazu benutzen, die Berehrung Gottes zu verbreiten und die Achtung vor dieser unendlichen Majestät zu befördern, wenn sie Gott fürchten, ihn lieben, ihn andeten . . ."

Zwei Tage später wandte sich der Bischof nochmals mit der dringensten Bitte um Rückäußerung an das Ministerium. Zugleich sandte er bereits einen Präliminar-Entwurf, um der Regierung vorläusig zu bedeuten, unter welchen Modificationen die Bürttembergische Convention eine Grundlage der Unterhandlungen bilden könnte. In diesem Entwurf war der Bischof der Regierung dis zur äußersten Grenze entgegengekommen, wie 7. Juli 1869 der katholische Abgeordnete Backé ganz richtig in der Hessischen zweiten Kammer sagte 2), hatte er "um überhaupt das Zustandekommen der Convention zu ermöglichen, auf namhaste Rechte der katholischen Kirche verzichtet."

Unterdessen beschäftigte ihn unaufhörlich die traurige Lage, in welcher der ehrwürdige Metropolit der Kirchenprovinz sich befand. Da von keiner Seite her für den Bedrängten auf wirksame Hilfe zu hoffen schien, so kam Ketteler auf den frühern Gedanken zurück, daß die Bischöfe sich gemeinsam an den deutschen Bundestag wenden sollten, um dort Hilfe und Gerechtigkeit zu sinden, oder wenigstens dort im Angesicht des gesamten Deutschland ihren Ruf nach Recht vernehmen zu lassen. Und dem Appell an den Bundestag noch mehr Nachdruck zu geben, sollte zugleich eine eventuelle Anrufung der Garanten des Lüneviller Friedens beim Bundestag in Aussicht gestellt werden. Mit diesen Vorschlägen schiefte Ketteler 30. Mai 1854 seinen Generalvicar Lennig zu Bischof Blum nach Limburg. Allein

<sup>1)</sup> De Civ. Dei V. c. 24.

<sup>2)</sup> Darmftabter Zeitung 14. Juli 1869 Nr. 193 Beil. G. 803.

Bischof Blum glaubte, aus mehreren Gründen auf diese Vorschläge nicht eingehen zu sollen. "Niemand," so schrieb einer seiner nächsten Bertrauten 1. Juni nach Köln, "kann sich lebhafter für den greisen Metropoliten interessiren als mein hochwürdigster Herr und hochderselbe wird bereitwilligst jeden passen den Schritt in dieser Gesinnung thun und theilen. Allein . . er glaubt, daß ein jeder gemeinsame Schritt in der fraglichen Richtung überhaupt durch die ganz verschiedenartigen Verhältnissse der Suffragandichöse fast die zur Unmöglichseit erschwert sei, wie er denn auch die heute eine passende Collectiv-Unternehmung nicht zu ersehen verwochte."

Fetzt erst, nachdem dieser Plan gescheitert war, entschloß sich Ketteler, mit seiner Schrift "Das Recht und der Rechtsschutz der katholischen Kirche in Deutschland" an die Deffentlichkeit zu treten; sie datirt von demselben 30. Mai, an welchem sein Generalvicar die abschlägige Antwort von Limburg brachte. In dieser Schrift war niedergelegt, was er dem Bundestag hatte sagen wolsen; sie bezog sich daher, entsprechend dem unmittelbaren Anlaß, vorzugsweise auf die kirchlichen Verhältnisse der Erzbiöcese Freiburg.

Unterdeffen hatten die Vorschläge des Vischofs von Mainz beim Hespischen Ministerium wenigstens den Erfolg gehabt, daß Daswigk, nachdem eine wichtige Amtsreise neuerdings Verzögerung gebracht, 10. Juni endlich die Eröffnung der Conferenz für die nächste Zeit in Aussicht stellte und als Regierungscommissär den Ministerialrath v. Rieffel bevollmächtigte. Der Bischof ernannte Lennig zu seinem Vertreter 1). Die Verhandlungen wurden zu Mainz während der Monate Juni und Juli geführt; am 1. August war das Verf vollendet, und 23. August erhielt es die Unterschrift.

Sofort wurden Abschriften der Convention an die Nuntien zu München und Wien wie an die Visichöfe der Kirchenprovinz geschickt. Der Bischof hatte durch Lennig die nothwendigen Erläuterungen beigeben laffen; die Genehmigung dieser "vorläufigen" Uebereinfunft war dem hl. Stuhle ausdrücklich vorbehalten?).

Dalwigf war mit dem erreichten Resultate sehr zufrieden. Noch 15 Jahre später, am 7. Juli 1869 in der Hessischen II. Kannner gab er in dieser Hinschald die Erklärung ab 3): "Der Zweck der Unterhandlungen sei nur der gewesen, sich mit dem Bischose über einen modus vivendi zu einigen. Er könne dem Herrn Bischose das Zeugniß ausstellen, daß er sich dei diesen Unterhandlungen auf das entgegenkommendste denommen habe. Hinsichtlich der Punkte, über welche man sich nicht einigen konnte, habe man es, bei dem Bestehenden belassen. Die dabei ausgestellten Grundsätze seien nur diezenigen gewesen, welche in allen Staaten zur Geltung gekommen seien."

<sup>1)</sup> Brud, Lennig S. 166.

<sup>2)</sup> Brud, Oberrheinische Rirchenproving 369.

<sup>3)</sup> Darmftädter Zeitung 14. Juli 1869 Nr. 193 Beil. S. 800.

"Biewohl Dalwigt wegen bes Abschlusses bieser Convention so vielsache und oft gehässige Angriffe erleiden nußte," schreibt sein Biograph 1), "so hat er sich dadurch in seiner Beurtheilung der Sache nie beirren lassen; er hat sich vielmehr wiederholt dahin geäußert, daß er den Abschluß jener Bereinseinbarung für einen seiner verdienstlichsten und politisch richtigsten Akte bestrachte."

Auch auf der firchlichen Seite in Mainz glaubte man, mit dem Absichluß der Convention einen dankenswerthen Erfolg errungen zu haben. Manche Uebelstände waren durch dieselbe beseitigt, und bei der wohlwollenden Billigkeit, die man nach den Erfahrungen der Bergangenheit auch für die Zufunft von der Regierung und dem Landesfürsten hoffen durfte, und bei dem großen Bertrauen, das namentlich Dalwigks nobler und rechtlicher Sinn einflößte, ließ sich auf Grund der getroffenen Bereindarung eine ersprießliche Entwicklung der kirchlichen Berhältnisse noch immer erhoffen.

Nebrigens betrachtete man mit dieser Convention noch nicht alles als abgethan. Wenigstens in einem wichtigen Bunkte, nämlich hinsichlich ber Berwaltung des Kirchenvermögens, wurde eine weitere Berftändigung der Regierung mit dem Bischof ausbrücklich vorbehalten. Diese Berwaltung war bis dahin nach den Verordnungen gehandhabt worden, welche die Regierung im Anfang ber breißiger Jahre, zu einer Beit, ba bie Grundfate des omnipotenten Staates in Deutschland im höchsten Grade herrschend waren, einseitig erlaffen hatte. Das Unrichtige in ber bisherigen Stellung der Staatsorgane jum Kirchenvermögen lag ju Tage und wurde in der Convention von der Regierung offen zugestanden. Da die Regierung (Mr. XVI ber Convention) ausdrücklich versprach, über die fernere Ordnung diefer Angelegenheit "mit dem Bischof alsbald ins Benehmen gu treten", so mochte bieser einstweilen sich gerne zufrieden geben. Hat er boch in einer Denkschrift über diese Angelegenheit noch im Jahre 1868 bas Bengniß ablegen können, "daß, da die gegenwärtige Regierung von Heffen gegen die Kirche wohlgefinnt ift, die thatsächlichen Nachtheile, welche aus

<sup>1)</sup> Erinnerungsblätter an Freiheren Meinhard v. Dalwigf S. 117. Bgl. dazu die Bemerkung S. 118: "Die Convention wurde abgeschlossen von einem Minister, der ebenso wie die große Mehrheit der ihm zur Seite stehenden Räthe der evangelischen Nirche angehörte; sie ist durch das Cabinet des Kroßberzogs gegangen, an dessen Spitse der Bruder des damaligen höchsten evangelischen Geistlichen bes Landes stand sund durch die Hände jenes höchsten evangelischen Geistlichen soll Anmerkung S. 118]; sie hat endlich die Santtion des Landesherrn erhalten, der bei allem Wohlwolsen und Gerechtgeitskun, wovon er — zu seinem Ruhme sei es gesagt — auch für seine katholischen Unterthanen erfüllt war, doch sicherlich nichts gebilligt haben würde, was der Kirche, an deren Spitse er selbst als Landesbischof stand, oder seiner sandesberrslichen Autorität zu nahe getreten wäre".

folden Berhältniffen für die Kirche bei einer andern Regierung erwachsenkönnten, in der Diöcese Mainz weniger fühlbar sind."

Ueberdies schien es ein Gewinn für die ganze Kirchenprovinz, daß wenigstens in einem der Staaten ein Stillstand in dem Kampse zwischen Kirche und Staatsgewalt war erzielt worden, eine moralische Nöthigung für die andern, gleichfalls Schritte zum Frieden zu thun.

Die der bischöflichen Eurie nahe stehenden Organe brachten unter diesem Gesichtspunkte die Sache vor das Forum der Oeffentlichkeit. Noch während die Verhandlungen im Gange waren, im August 1854, hatte der "Katholit") geschrieben:

"In Bezug auf die großherzoglich Heffische Regierung, welche sich stets am gerechtesten und milbesten gezeigt, verlautet bald, es seinen die mit dem hochwürdigsten Herrn Bischose von Mainz angeknüpften Verhandlungen gescheitert, bald, sie würden in ganz kurzer Zeit zu einem befriedigenden Ende geführt werden. Hossen wir das Lettere. Daß wenn ein Vergleich zu Stande konnut, er den Prinzipien und Interessen der Kirche entspricht, dasiür scheint uns volle Bürgschaft vorhanden."

Einige Wochen später melbete das gleiche Organ 2):

"Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß zwischen dem Hochwürdigften Bischof von Mainz und der Großherzoglich Hessischen Regierung eine den Grundsätzen der bischöflichen Dentschrift conforme Vereindarung zur friedlichen Erledigung der Differenzen zwischen Kirche und Staat abgeschloffen ist, von der wir erwarten, daß sie bei der Erledigung des Conflictes in der ganzen Kirchenprovinz gute Dienste leisten werde"

In ähnlich günftigem Sinne schrieb das "Mainzer Journal".

Dem energischen Bischof v. Ketteler, dem das Staatsfirchenthum in allen seinen Schattirungen dis in die Seele verhaßt war, muß es eine heroische Ueberwindung gefostet haben, den Antheil an dem glorreichen Kampse seiner dischöflichen Amtsbrüder von Freiburg und Limburg mit einer mühsamen diplomatischen Absirider von Freiburg und Limburg mit einer mühsamen diplomatischen Absirider von Freiburg und Limburg mit einer mühsamen diplomatischen Absirider Veriffen zu müssen. Was ihn dadei leitete, war seine zarte, fast skrupelhaste Gewissenhaftigkeit. Er glaubte im Gewissen verpssichtet zu sein, bevor er zum Kampse schreite, keinen sich darbietenden Weg zu friedlichem Ausgleich undenutzt zu lassen. Er hielt es sür Unrecht, ein so ehrliches Wohlwollen und so noblen Sinn sür Gerechtigkeit, wie sie auf seiten seines Landesherrn wie Dalwigss als des leitenden Staatsmannes in Hessen ihm vorhanden schienen, zurückzustoßen. Es ist vollständig zutressend, wenn mit Bezug auf diese Lage der Dinge ein wohlunterrichteter süddeutscher Edelmann unmittelber nach Kettelers Tod im Wiener "Baterland") geurtheilt hat:

"Die Parteigehäffigkeit hat das Berhältniß des Bischofs von Mainz zur heffischen Regierung in unfinniger Weise entstellt. Bald hat man ihn als

<sup>1) 1854</sup> II, 96.

<sup>2)</sup> l. c. II, 144.

<sup>3) 1877</sup> Mr. 211.

Revolutionär, batd als Mitregenten von Heffen dargestellt. Die Wahrheit ist, daß er mit äußerster Mäßigung sich darauf beschränkte, im Bereine mit den übrigen Bischösen der oberrheinischen Kirchenprovinz die wesentlichsten Rechte der Kirche zu restamiren. Die Convention von 1854, welche er mit Geren v. Datwigt schloß, ist der beste Beweis sür die Friedenstiebe des Bischoses und hat so wenig den Charafter einer Benachtheiligung des Staates, daß man vielsach in derselben sogar eine allzu große Nachgiebigkeit erblickte. Sie war nur eine Keststellung der unbedingt nothwendigen Rechte, welche der Kirche durch das positive Recht unbestritten zugesichert sind, und worauf sie niemals verzichten sangesichert sind, und worauf sie niemals verzichten sangesichert sind, und worauf sie niemals verzichten sangesichert sind, und worauf sie niemals verzichten sanges

Der Bijchof fonnte sich übrigens der Wahrnehmung nicht verschließen, in welch hohem Grade für seine arme, eben erst aus der firchlichen Zerrüttung sich erhebende Diöcese geordnete Zustände und friedliches Einvernehmen zwischen Kirche und Staat nothwendig seien. In der That wurde ja durch diese Convention auf über 20 Jahre hinaus ein Berhältniß des Friedens grundgelegt, wie es zu seinem segensvollen Wirsen als Bischof die Borbebingung war. Rücksichten auf das gemeinsame Wohl der ganzen Kirchensprovinz waren dabei keinesfalls ausgeschlossen.

Aber hier gerade war eine Klippe. Die Kraft der oberrheinischen Bischöfe lag in ihrem einigen Borangehen. Zugeständnisse, welche für Hessen-Darmstadt unverfänglich erscheinen konnten, mußten unter Umständen für die Kirche in Baden oder Nassau verhängnisvoll werden. War aber von dem einen der Bischösse ein Recht geopfert, so war es schwer für die andern, an demselben noch sessthalten. Schon gleich nach dem Besuche Lennigs in Limburg hatte man von da, aus der nächsten Umgebung des Bischofs, 1. Juni 1854 nach Köln geschrieben:

"Mehr als der eigentliche Zweck der Mission meines verehrten Freundes Lennig beschäftigt den Herrn Bischof dessen gelegentliche Erwähnung, "daß in Mainz resp. Darmstadt denmächst Verhandlungen zwischen Regierung und Bischof eröffnet werden sollen, ähnlich, wie es in Wisrttemberg schon im vorigen Jahre geschehen ist, und daß der Herr Bischof von Mainz dem Ministerialrath v. Rieffel bereits erklärt habe, er sei es zusrieden, daß die Regierung nit die Kfarrer zu beschäftigen habe n folle, wenn der Papst dies eineräume. Die Regierung missio aber stets die Vorenthaltung der nachgesuchten Bestätigung aussisihrlich motiviren. Der Herr Anntius in Wien habe bereits dem Minister v. Talwigt geschrieden, er möge sich nur mit dem Herrn Vischof von Mainz verständigen; der H. Vater werde ohne allen Zweisel alles genehmigen, was der Herr Bischof verabrede."

Wir sind durch diese Mittheilung in den tödtlichsten Schrecken versetzt, da hiernach der Hauptersolg, um den zu känpsen war, und für den der Herz Erzbischof so große Opser gebracht hat und mein Hochwürdigster Verr Vischof zu bringen dereit war und ist, fast so gut wie verloren scheint. Rur die größten Anstrengungen werden im Stande sein, die vom Herrn Vischof von Mainz gemachte Concession in Rom hinterstellig zu machen. . . (Vewiß wird seder warme Ratholik es dringend wünschen, daß die Vischösse der Pfarrstellen in gemis ch ten Ländern frei besetzen können, da jede Betheiligung der prote-

stantischen Regierungen, geschehe sie in was immer für einer Form, immer nur im Interesse des Protestantismus, nicht in dem des Staates ausgeübt werden wird. Will die Regierung das jus cavendi in dem allein berechtigten Sinne ausüben, dann nuß sie vollkommen mit dem svon den Bischösen gemeinsams offerirten Jugeständnisse zusrieden sein, daß einerseits der Bischos keinen Geistlichen zum Pfarrer machen wird, der sich bürgerlich erheblich strafbar gemacht hat, und andererseits die Regierung jedesmal sofort, wenn ein solcher Fall eingetreten ist, unter Zufertigung der Acten dem Bischos eine entssprechende Mittheilung macht.

In Nassau würden die Dinge sich schlimmer gestalten statt besser, wenn im Sinne des Herrn Bischoss von Mainz entschieden würde. Ich bedauere es ties, daß dieser hochverehrliche Prälat zu sehr seine Verhältnisse in Anschlag gebracht hat, und insolge dessen, wie es scheint, auf eine Ansicht zurückgekommen 1st, die seine Mitbischisse und namentlich der hiesige, gestügt auf vielzährige Exschrungen, schon in Freidung entschieden bekämpft haben und die er dannals in Freidung selbst aufgegeben hat. Wenn es in der oberrheinischen Kirchenproving zu einer Genehmigung aller Pharrbeschungen — im katholischen Frankreich sind es bekanntlich die wenigeren! – kommt, dann wird ein sehr schlimmer Rückschag in den andern Ländern, namentlich Preußen nicht ausbleiben. Der preußische Bundestag-Gesandte i) hat ja den übrigen protestantischen Gesandten schon ertlärt, man bedauere, so viel bewilligt zu haben, da man doch die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man doch die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man doch die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man dech die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man dech die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man dech die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man dech die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon, da man dech die erwartete Ruhe nicht bekomme, und werde sich schon zu gezigneter Zeit wieder zurecht sehen.

Bischof Blum wollte sosort zu einer Berathung mit Cardinal v. Geissel nach Köln reisen, aber wiederholt traten dem Plane Hindernisse entgegen; erst im Lauf des Juli sand zu Bad Ems die Besprechung der beiden Kirchensfürsten statt. Unter dem 24. August sandte Blum dem Cardinal den Bortslaut der Convention. Er bemerkte dazu:

"Ew. Eminenz eile ich im allerengsten Vertrauen die eben von Mainz erhaltene Convention unter Bezugnahme auf meine neulich bei Höchstensselben mündlich geäußerten Ansichten und Wünsche zu hochgefälliger Kenntsniffnahme . . . gehorsamft mitzutheilen. Sie scheint mir, um den Gesantseindruck zu bezeichnen, welche dieselbe auf mich gemacht hat, weit, sehr weit hinter dem zurückzubleiben, was das "Mainzer Fournal" und andere Blätter berichtet haben."

Cardinal v. Geissel beurtheilte die Convention im ganzen ungünstig und bedauerte sie aufrichtig?). Er war hierin mit Erzbischof v. Wicari und Bischof Blum völlig einer Meinung. "In allen Kälten," bemerkte der Cardinal von Köln dazu, "wird es gut sein, von der vorliegenden mir gemachten gefälligen Mittheilung der "Vorläusigen Uebereinfunst" gegen niemand etwas zu äußern, wie auch ich hier sie als Geheimnis behandle,

<sup>1)</sup> v. Bismard-Schönhaufen.

<sup>2)</sup> Bal. Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 246 ff.

um in allenfalls beghalb mehrseitig zu machenden Schritten, unbehemmt zu bleiben."

Solche Schritte geschahen unverzüglich. Erzbischof v. Bieari wandte sich in einer Borstellung an den Papst mit der Bitte "auf Separat-Conventionen überhaupt, insbesondere aber auf Zugeständnisse, wie sie in diesem Acte gemacht sind, nicht einzugehen." Cardinal v. Geissel schrieb an den Pro-Nuntius in Wien, Cardinal Biale, und an eben diesen schiefte Bischof Blum über die Angelegenheit ein aussührliches Gutachten.

Auch beschloß man, den gleichgesinnten Fürstbischof von Brestau, welcher eben zur Vorberathung und Feier der Dogmatisation der Unbesteckten Empfängniß nach Rom zu reisen im Begriffe stand, für die mehr oder minder alle deutschen Bischöse betreffende gemeinsame Sache mit in's Interesse zu ziehen, damit dieser "die Vortheile des mündlichen Verkehres für die Sache ausnütze." Denn, meinte Bischof Vlum, "es möchte in dieser wichtigen und solgenschweren Krisis nicht leicht zu viel Thätigkeit entwickelt werden."

Schon 12. Oktober 1854 konnte übrigens dieser Prälat dem Cardinal von Köln zur Mittheilung bringen, daß vom Cardinal Pro-Nuntius in Wien, dem er erst fürzlich über die Sache geschrieben, "in vertraulicher Weise eine Aeußerung über den Werth der fraglichen Convention gemacht worden sei, welche ihn nicht zweiseln lasse, daß Höchstderselbe die Stipuslationen im allgemeinen sehr vorsichtig beurtheile, und sich im Wesentlichen ganz nach den Wünschen der anderen Bischöse in Rom aussprechen werde."

Um dieselbe Zeit, unter dem 8. Oftober hatte der Cardinal ProNuntius Ketteler selbst die officielle Mittheilung gemacht, daß der hl. Stuhl mit der abgeschlossenen Convention nicht ganz einverstanden sei 1). "Der hl. Stuhl", bemerkte dazu der Nuntius in seinem Begleitschreiben, "sindet zwar, daß die vom Generalvicar Lennig (zur Erläuterung der einzelnen Bestimmungen der Convention) abgesaßten Bemerkungen und Erläuterungen von großem Gewichte sind, allein das fann nichts an dem System ändern, dem der hl. Stuhl in dieser Sache zu solgen sich vorgenommen hat: nämtich daß eine llebereinsunft über die Regelung der Kirchenangelegenheiten in der oberrheinischen Kirchenprovinz nur in Rom abzuschließen sei."

Wie sehr Ketteler die grundsätzliche Verechtigung dieser Versahrungs weise anerkannte, fand er doch die Anwendung derselben auf den gegebenen Fall "nicht ohne Nachtheile und Bedenken", die er denn auch dem Pro Nuntius 31. Oktober 1854 eingehender darlegte. Da er sich jedoch eben auschiefte, zur Feier der Dogmatisation der Unbesteckten Empfängniß nach

<sup>1)</sup> Brud. Die oberrheinische Rirchenproving G. 410.

Rom zu reisen, so war er entschlossen, die Sache der Convention dort in mündlicher Unterhandlung zu betreiben, und brach die Correspondenz über diesen Gegenstand mit dem Pro-Nuntius ab.

## 9. Verhandlungen in Rom.

Mit Anfang November machte sich Ketteler in Begleitung seines Generalvicars Lennig auf den Weg über Marseille nach Rom 1). Auf dem Schiffe trasen sie die Erzbischöfe Mathieu von Besauson und Hughes von New-Yorf nebst den Bischöfen von Halfar und von Bussalo; am 13. November waren sie in der ewigen Stadt. Die canonica di S. Pietro, ein großes mit der Peterskirche und dem Vatikan in Verbindung stehendes Gebäude, hatte der heil. Vater zur Unterkunft sür die sremden Prälaten einrichten lassen; hier nahm auch Ketteler seine Wohnung. Am 17. November, mit dem Fest der Kirchweihe von St. Peter nahmen die großen firchlichen Feste ihren Ausang; altes andere mußte hinter diesen jetz zurückstehen. Die Unterredungen des Bischofs mit dem Cardinalstaatssefretär Antonelli und dem sür die besonderen Verhandlungen mit Hessen in Aussicht genommenen Cardinal Brumelli gingen daher einstweilen "über ein Allgemeines nicht hinaus." Erst für den 22. November war es möglich, eine Aubienz beim Papst zu erlangen.

"Heute waren wir beim heil. Bater," schreibt Lennig an diesem Tage, "nach einem Warten im Antichambre von 10—2 Uhr, wo wir uns aber vortrefflich mit anderen Prälaten z. B. mit dem herrlichen Bischose von Bruges, Monseigneur Malou, theils mit dem Monsignore Maestro di Camera, Borromeo unterhielten, ward endlich zuerst der Herr Bischos hineingerusen. Seine Unterhaltung mit dem heil. Bater dauerte ungefähr eine halbe Stunde . . . dann wurde ich hineingeführt . . . der heil. Vater hätte sich nicht gnädiger erweisen können."

Während dieser Audienz war es auch, daß Pins IX. die Aeußerung that, er sei "einst im Falle gewesen, mehrmals für die Diöcese Mainz die heil. Messe zu lesen und seit jener Zeit liege ihm diese Diöcese besonders am Herzen."

Bei der großen Feierlichkeit der Eröffnung des 40stündigen Gebetes am 1. Abventssonntag sah Ketteler seinen alten Gönner den Erzbischof von München-Freising, Grasen Reisach in St. Peter celebriren, umgeben von 50 Cardinälen und alten in Rom anwesenden fremden Bischöfen. Ueber das Hauptereigniß selbst melbete Ketteler mit freudiger Theilnahme 3. Dezember

<sup>1)</sup> Brück, Adam Franz Lennig in seinem Leben und Wirfen, Mainz 1870 S. 201 ff.

1854 an die Seinen: "Am nächsten Freitag wird nach einer heute ersfolgten Bekanntmachung die Erklärung der unbefleckten Empfängniß in der St. Peterskirche während eines seierlichen Pontisitalamtes stattsinden. Alle Pracht und Hertigte wird sich an diesem Tage entfalten und alles wird geschehen, um die heilige Jungfrau nach besten Kräften zu ehren. Möge die heilige Gottesmutter es mit Wohlgefallen aufnehmen, daß die Kirche sie mitten unter dem Wüthen des Unglaubens als die Mutter Gottes bekennt und ehrt. In den Herzen aller Kinder der heiligen Jungfrau wird diese Erklärung gewiß die größte Freude erwecken in." Die Reihe der große artigen firchlichen Feste fand erst am 10. Dezember mit der Einweihung der neu aufgebauten Paulskirche einen vorläufigen Abschluß.

Bilderich v. Ketteler hatte 30. November an den Bischösslichen Bruder nach Rom geschrieden: "Sehr gespannt sind wir, wie Deine Convention mit Deiner Regierung aufgenommen ist, und ob Du wirklich tange in Rom gehalten wirst." Niemand tonnte darauf gespannter sein als Ketteler selbst; am 3. Dezember klagte er darüber: "Alse diese schönen und ergreisenden Feste verzögern meine Privatgeschäfte bezüglich der oberrheinischen Kirchenprovinz und verlängern zugleich meinen Ausenthalt. Doch hoffe ich, im Februar wieder zu Hause einzutressen." Die Verzögerung wurde dem Bischos schwer.

"Tente Dir," schreibt Lennig, 19. Dezember 1854 an Dr. Mousang nach Mainz?, "unsern Herrn Bischof mit seinem Eifer, mit seiner Schnsucht nach Hause, seiner erusten Auffassung der Berbältnisse, und Du wirst einschen, wie lebhast bisweiten sein Unwille sein nuß. Ich bin dann zweimal geptagt, da ich es für meine Psticht halte, ihn zu beruhigen, und ihm auf der anderen Seite doch nicht Unrecht geben fann. Glaube übrigens nicht, daß unsere Angelegenheiten selbst schlimm stehen. Das ist vielmehr das Aergertiche, daß Alles so einsach wäre, wenn man zur Sache käme."

Juzwischen waren am 11. Dezember 1854 die Verhandlungen endlich damit eröffnet worden, daß Ketteler dem Cardinal Brunelli eine lateinische

<sup>1)</sup> Ueber ein besonderes Hervortreten Kettelers bei den Vorberathungen vor der Dogmatisation ist nichts bekannt. Nur berichtet später der Generaladjutant Friedrich Withelms IV. aus dem Munde des preuß. Gesandten in Kom, Herrn v. Thite, in seinen Anfzeichnungen: 8. Jan. 1858: "Heute Thite aus Rom bei mir. Ich fragte ihn nach dem Versahren bei der Immaculata-Conceptio-Angelegenheit. Die deutschen Bischbie, Schwarzenberg (Anhänger Günthers), Ketteler, sast alle dagegen, dech mehr wegen der Opportunität als wegen des Dogma. Diepenbrock sagt, der Prosetestantismus sei un caclavre en décomposition, der sich durch diese Opposition wieder beleben würde. Bon den Franzosen ist eine starfe Minorität ebeufalls dagegen. Alle Staliener, Spanier, Portugiesen dafür, edenso die Engländer, Schotten . . . . . Dentwirdigleiten Leopold v. Gerlachs, General der Insanterie ze. Berlin 1892 II, 575. Dazu ist Kettelers Predigt in der Kirche der Anima zu vergleichen, vom III. Adventsssonntag 1854. (Raich, Predigten I, 515).

<sup>2)</sup> Brüd, l. c. S. 207.

Uebersetzung der Convention nebst der auf dieselbe bezüglichen Erläuterungsschrift überreichen konnte. Um 27. Dezember hatte er in dieser Angelegenheit Audienz beim Cardinal-Staatssecretär. Zwei Tage später, am Tag des heil. Thomas von Canterbury hatte er die zweite Audienz dei Brunelli. Die Punkte, welche Brunelli hier zur Besprechung brachte, hat Ketteler selbst notirt:

- I. Db meine Convention blos einen interimistischen oder einen definitiven Buftand festsetzen folle?
- II. Ob mir durch den Nuntius in Bien vor Abichluß der Convention eine Inftruction gugefommen 1) fei mit dem Auftrage:
  - a) nichts zuzugeben in Widerspruch mit der Dentschrift.
  - b) oder mit Artifel VI. der Bulle Ad Dominici gregis custodiam.
  - c) die etwaige Convention nicht zu unterzeichnen?

## III. Folgende allgemeine Bedenken feien aufgeworfen :

- a) Die Convention setze den jetigen Zustand, der in vielen Punften den Principien des canonischen Rechtes widerspreche, fort, wäherend eben dieser Zustand beseitigt werden mitste.
- b) Die Convention fei in vielen Ausdrücken untlar, feindlichen Deutungen ausgesetzt.
- c) Sie sei unvollständig, indem sie viele Puntte unerledigt saffe, viele, 3. B. wegen ber Ehen gar nicht berühre.
- d) Sie widerspreche oft der Esposizione dei Sentimenti des Cardinals Confalvi. 2)

## IV. Fernere allgemeine Bedenken:

- a) Diese Convention sei gefährlich, weil auch die anderen Regierungen der oberrheinischen Kirchenprovinz die gemachten großen Concessionen dann fordern würden.
- b) Jest sei dagegen die Kirche in jener Gegend ftark zum Kampfe.
- c) Endlich seien die entgegenstehenden Bestimmungen der (Hessischen) Berfassungs-Urfunde nicht geradezu zurückgenommen, und daher ihre Geltendmachung bei einem spätern weniger wohlwollenden Ministerium immer noch möglich."

Beruhigt schrieb Ketteler 2. Januar 1855 an seine Schwägerin: "Die Mehrzahl der Bischöfe ist schon wieder heimgefehrt; mich hält dagegen noch die Verhandlung wegen unserer firchlichen Angelegenheit in der oberrheinischen Kirchenprovinz und besonders in meiner Diöcese zurück. Visher war es natürlich unmöglich zu Verhandlungen zu kommen. Zetzt haben sie aber, Gott Dant, begonnen und ich hoffe, daß ich in drei Wochen sie beendigt haben werde. Wie unangenehm alle diese Verhandlungen sind, kannst Du denken."

Die zuversichtliche Stimmung hielt an; am 8. Januar heißt es in einem anderen Briefe:

<sup>1)</sup> Ueber den Inhalt diefer Inftruftion vgl. Pfülf Cardinal v. Geiffel II, 223.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 244. Brud, Die oberrheinische Rirchenproving S. 29 ff.

"Mich hält hier noch die Verhandlung wegen meiner vorläufigen Convention mit der Regierung zurück. Ich habe alle Hoffnung, daß ich zum Ziele gelange. Alle diese Verhandlungen werden mir aber recht schwer, da mich mein Herz immer mit der größten Gewalt zum eigentlichen priesterlichen und sectsorglichen Wirfen hinzieht. Diesem nuß ich jetzt auf lange Zeit eutsagen. Doch fann ich über Gottes Willen dabei nicht zweiselhaft sein und so nuß ich natürlich mein rebellisches Gefühl unterdrücken."

Ja vier Tage später konnte der Bischof an den neuernannten Dom- kapitular Monfang, den Neffen Lennigs melden:

"Ihr Ontel wird Ihnen geschrieben haben, daß meine Conserenzen mit Brunelli beendet sind. Ich bin mit dem Gang zufrieden und hoffe zu Gott, daß ich aufangs Februar mit einer befriedigenden Antwort der Heimath entgegenreisen kann. Wie sehr ich mich darnach sehne, versteht sich von selbst."

Allein diese Schnsucht sollte noch lange nicht gestillt werden. Der Bischof glaubte seiner Abreise ganz nahe zu sein, als eine neue Andienz bei Cardinal Brunelli ihm eine furchtbare Enttäuschung brachte. Er war mit seinem Bruder Wilderich übereingekommen, auf seiner Rückreise bei diesem, der eben mit seiner Familie in Junsbruck lebte, einige Tage auszurasten. Da mußte er 7. Februar 1855 die Mittheilung machen:

"Meine Höffnung, Dich . . . . ganz bald zu sehen, ist nun wieder in weite Ferne hinausgerückt und sogar höchst wahrscheinlich ganz vereitelt worden. Mit großer Bestimmtheit war mir nämlich eine Antwort sitr diese Tage zugesagt. Als ich nun gestern zu Brunelli ging, nun mich zu erkundigen, hörte ich zu meinem größten Schrecken, daß ich vor Ende dieses Monats kaum hossen kaun, eine Antwort zu besitzen. Gott gebe mir Geduld. Die Fasten stehen bevor; vier Bochen vor Ostern konunt P. Roh und P. Zeil zu einer Mission in Mainz; ich nunß Priester weichen ze.; alles wartet auf mich und nun nunß ich abermals sast einen Monat hinzusehen. Ohne ganz bestimmte Antwort kaun ich aber, wie Du mir auch ganz richtig geschrieben hast, nicht weggehen, und so gibt es sein anderes Mittel als warten . . . . Abgesehen von der Langsamteit din ich übrigens mit dem Vang der Berhandlung noch immer gleich gut zusrieden. Ganz beurtheilen kaun ich ihn aber erst, wenn ich die Antwort selbst habe. . . .

Der Grund der tängern Verschiebung der Antwort an mich scheint mir darin zu liegen, daß es Brunelli bei der Arbeit selbst flarer geworden ist, daß er in dem Hamptbericht an die Congregation die einzelnen Diöcesen von der ganzen Provinz gar nicht trennen fann. Er arbeitet daher an einer umsassen den Darstellung, woran sich dann die Grundsätze fnüpsen werden, nach welchen die Einzelantworten an die Regierungen ersolgen sollen, so daß sie zwar mit allen einzeln verhandeln, aber mit allen genan nach denselben Grundsätzen über das, was seitzgehalten werden nuch unter allen Umständen, und was etwa noch gestattet werden fann. Here singer mit, nach Brunelli's Neußerung, unsere Besprechungen maßgebend sein zu sollen. Neberhandeln habe. Er gilt, wie ich höre,

für den besten Kanonisten im Cardinals-Colleg, was auch recht tröstlich ist. Ich habe also Hoffmung, eine klare und gute Antwort zu erhalten und serner, daß dann nach meiner Abreise den andern Regierungen hintereinander ganz ähnliche und entschiedene Antwort zugehen werde. Ich sann dann den übrigen Bischösen zu Haus, namentlich dem Erzbischof, ganz gename Rachricht bringen, was hier dis zum Aeußersten sestgehalten, was etwa zugestanden wird, so daß auch diese ganz klar sehen werden. Ich sann mich also über die Berzögerung nicht beklagen, so unbeschreiblich unangenehm es mir ist, so lange von meiner Diöcese abwesend sein und hier ein solches Fanlenzerseben sühren zu milffen."

Bei der vielen unfreiwisligen Muße, welcher dieser Rom-Aufenthalt brachte, empfand es Ketteler angenehm, an seinem Generalvicar Lennig einen so fundigen in den Sprachen gewandten Führer zur Seite zu haben. "Mein Begleiter, Generalvicar Lennig", erzählt er, "ist ein unterrichteter Mann und kennt Kom von seinen früheren Aufenthalten her, wodurch mein Hierzien an Annehmlichteit sehr gewinnt."..."Mein treuer Begleiter Lennig ... sührt mich täglich nach dem einen oder anderen Heilighum, und dort suchen wir dann uns Gnaden zu sammeln und damit den Genuß und die Frenden zu verbinden."

Ueber seine Eindrücke und Gedanken bei diesen Wanderungen ist ein schönes Wort erhalten. Kurz nach seinem Besuch in den Katakomben der H. Agues schrieb er 12. Januar 1855 an Regens Dr. Mousaug: "Fast mein erster Gedanke, als ich diesen Ort betrat, war: O, wenn doch alle meine lieben Alummen aus Mainz hier sein könnten, um an dieser heiligen Stelle, wo einst vielleicht viele Martyrer den Entschluß gefaßt haben, ihr Blut aus Liebe zum Heiland zu verzießen, demselben göttlichen Erlöser zu versprechen, daß auch sie alle Opser bringen wollen, die nöthig sind, um gute Priester zu werden! Doch nicht umr hier, sondern überall begleitet mich der Gedanke au eine Austalt, von der aller Segen sür die Diöcese ausgehen soll, und meine Gebete und Wünsche für die Alumnen, Prosessionen und den Regens sind zahllos."

So lange die fremden Bischöfe, anwesend waren, sehlte es ohnehin nicht an mannigsacher Anregung. "Der Angenblick meines Hierseins", schreibt Ketteler 3. Dezember 1854, "ist durch die Anwesenheit so vieler Bischöfe noch von ganz besonderem Interesse."

Auch die Thätigkeit für die Sectsorge war dem Bischof in dieser Zeit nicht ganz versagt. Er predigte für die Deutschen in der Kirche der Anima. Seine Predigt vom III. Adventssonntag über die Opportunität der Dogmatisation der Unbesteckten Empfängniß war nicht ohne Bedeutung 1).

Nebenbei meldeten sich auch vereinzelt Familien-Befannte, welche famen, dem Bischof ihre Verehrung zu bezeugen. Der preußische Gesandte suchte

<sup>1)</sup> Raid, Predigten I, 515.

mit ihm in Verbindung zu treten, und sogar in einer Angelegenheit seine Unterstützung zu gewinnen. Ketteler selbst schreibt darüber 8. Januar 1855 an den Gesandten Graf F. Galen in Madrid:

"Es fällt mir nachträglich ein, daß ich die Angelegenheit wegen des Palastes Caffarelli nicht berührt habe 1). Der preußische Gesandte v. Thile ist seiner Boche hier. Er war zuerst bei mir, dann ich bei ihm — wir haben uns aber versehlt. Bisher hatte ich noch teine Gelegenheit in der Zache etwas zu thun, da sie mir amtlich ganz sern liegt. Ich will aber sehen, ob sich eine passende Gelegenheit bietet, nach Deinem Wunsch zu handeln. Wenn ich in der Zache nichts Neues ersahre, din ich mit Dir einverstanden. Hauptgrund der Opposition scheinen Neußerungen von Bunsen zu sein, die man sich erzählt, z. B.: "Vom Capitol aus wollen wir Rom protestantissien" n. s. w.!"

Von weiteren interessanten Begegnungen hatte der Bischof 7. Februar 1855 zu berichten:

"Gestern war ich in einer merkwirdigen Gesellschaft. Unser Banquier, ein Herr v. Koth, ist als Württembergischer Consul zugleich ein Stück Diplomat. Er hatte mit Lennig, der Geld holte, Bekanntschaft gemacht, kam dann zu mir, um seine Auswarung zu machen und die Folge war dann Einladung und Diner, gestern in Gesellschaft vom preußischen Gesandten Thite, dem badischen Gesandten Brunner und dem naffanischen v. Hendel. Kolb selbst ist Protestant und sührt die kirchlichen Verhandlungen sier Württemberg. So war ich denn mit allen meinen Gegensüßtern zusammen. Zu einem Gespräch über den Gegenstand, der uns gemeinschaftlich interessit, konnte es natürlich nicht kommen, und so beschränkten wir uns gegenseitig auf sehr allgemeine Refognosseirungen."

Noch ein anderer merkwürdiger Zwischenfall spielte in dieser Zeit von Kettelers Rom-Ausenthalt. Sben setzte in Deutschland die Auslehnung des Ateantariner-Paters Lothar wider Fürstbischof Förster die Katholisen in Ausergung. Fürst Gustav Hohentohe, der in der Stellung als päpstlicher Kannnerherr dauernd in Rom lebte und an manchen der damals im Vordergrunde stehenden firchlichen Angelegenheiten Deutschlands lebhaftes Juteresse nahm, war P. Lothars und der Aleantariner eistiger Protestor. Als P. Lothar, um persönlich an der Eurie seinen Prozes zu führen nach Kom fam, wohnte er Monate lang im Palais des Fürsten. In eben dieser Angelegenheit sam es zwischen Ketteler und dem Fürsten Hohenlohe zu einem mündlichen und schriftlichen Meinungsanstausch. Vetteler schrieb in Rom selbst an den Fürsten 6. März 1855:

"Ew. Durchlaucht schiefe ich hierbei, mit ergebenem Danke, das Schreiben des herrn Fürstbischofs von Brestan zurück. Der Inhalt ist so traurig wie

<sup>1)</sup> Der Palast Caffarelli, auf dem tarpeischen Fessen zunächst dem Capitol gelegen, Sit des preußischen Gesandten, ward, obwohl Fideicommißgut, der preußischen Regierung gnerst verpfändet und dann verfaust. Da Papst Pius IX. in dem Handel eine Rechtsverletung erblichte, drohte ansangs ein Proces. Schließlich ließ man die Sache auf sich beruhen.

nur irgend möglich. Er ftinunt genau mit den Nachrichten überein, die die Kreuzzeitung in den letzten Wochen gebracht hat. Gott weiß, welche Erfolge diese Ereignisse haben werden und wie viele Hoffnungen für das Austeben des kirchlichen Geistes in Schlesten und Preußen dadurch werden zerkört werden. Wie wird sich der Weltgeist freuen, mit diesem Beispiele jetzt auf jede seische Lebensäußerung in der Kirche hindeuten und sie verdächtigen zu können. Jede wahre Reform, die so nothwendig ist, und die so herrlich begonnen hatte, hat dadurch ein großes neues Hinderniß erhalten.

Und wie leicht war in den letzten Jahren das alles vorauszuschen und zu verhindern! Ich würde unwahr seint, wenn ich an dieser Stelle nicht bemerkte, daß, soweit meine Kenntniß reicht, man in Deutschland unter Priestern und Laien Ihr zwar gutgemeintes, aber ungeeignetes Berhalten gegen die Alcantariner als einen wesentlichen Grund dieses unseligen Nergernisses bestrachtet.

Ich sage dies mit Schmerz und mit der Ueberzengung von der Wahrheit dieser Ansicht, aber ohne alle Vitterkeit und ditte Sie bei dem Giser und bei der Frömmigkeit, die ich bei Ihnen voraussetze, in den großen Fragen der katholischen Kirche in Deutschland, sich den von Gott gesetzen Drganen, den Bischosen, anzuschließen, nicht aber auf einem anderen Wege Ginfluß zu üben.

Indem ich bitte, diese Worte in dem Geiste priesterlicher und brüderlicher Offenheit zu würdigen, in dem sie niedergeschrieben sind, zeichne ich mich Hochachtungsvoll

Ener Durchlaucht ergebener 2c.

Schon folgenden Tages antwortete Hohenlohe "aus dem Batican". Er legte lebhafte Berwahrung dagegen ein, daß er "gegen die Bijchöfe Deutschlands Einfluß geübt haben sollte." Dies hatte Ketteler ihm nicht vorgeworsen. Der Fürst wies hin auf die "Attentionen", mit welchen er "jeden Bischof Deutschlands, mit dem er nur in Berührung gefommen, . . . überhäuft habe." Daran war fein Zweisel. Manche ablenkende und ungerechte Ausfälle in diesem Briefe mußten dagegen Ketteler als fatholischem Bischof wehe thun. Es sinden sich jedoch auch Aeußerungen, welche den Schreiber ehren, und eine zu Grunde liegende wohlmeinende Gesinnung zeigen:

"Der Cardinal Diepenbrof befam die (Mtantariner-)Patres nach feinem fehr bringenden Schreiben an den Heiligen Bater. 1) Wer fpäter zwischen

<sup>1)</sup> P. Lothar a Cruce, der aus Paderborn gebürtige Johannes Debecke, hatte nach seinem Ausscheinen aus der westställichen Ordensprovinz der Franciskaner, welcher er and als Priester mehrere Jahre angehört hatte, unter dem Schutz des Grasen Asseburg in der Nähe von Hinnenburg bei Bratel eine Einsiedelei bezogen, wo er nach der strengen Regel des hl. Petrus von Acantara zu seben begann. Mehrere Gesinnungsgenossen hatten sich ihm angeschlossen. Auf Bunfch des Cardinals v. Dievenbrock und von Bohlthätern unterstützt, hatten sie in Schlessen Röster zu Neustadt und Lamsborf gegründet, deren jedes 8 Brüder enthielt. Pius IX. batte burch besonderes Breve P. Lothar zum Custos und Provinzial aller Acantariner-Niederlassungen in Schlessen ernannt. Unter Fürstbischof Diepenbrock verlantete nach Außen nichts von Mishelligkeiten. Aber dessen Nachslager Dr. Förster sah sich sich school

bem trefftichen Förster und dem armen Lothar den Samen der Zwietracht gefärt und das Feuer geschürt und den Standal herbeigeführt, weiß ich nicht. Meine Schuld ist es einmal nicht, das weiß Gott! . . . Ihnen, Hochwürzdiger Herr, din ich stets in Liebe und Chrsnrcht ergeben und danke nochmuls sür dero väterliche Ermahnungen und die ächt katholische Offenheit Ihrer Worte . . . Schreiben Sie mir oder kommen Sie noch zu mir, so sind Sie mir herzlichst willkommen; — schreiben Sie mir von Deutschland aus, und haben Sie irgend Wünsche und Beschle zu ersillen, so wird es — wenn es in meinen Kräften steht — mir eine große Ehre sein, dieselben gewissenhaft zu erfüllen.

Alfo nochmals, mit wahrer Liebe und Berehrung nenne ich mich Ew. Excellenz ergebener

Guftav Pring zu Hohenlohe.

Dies alles hatte jedoch in die Wanderungen und Wallfahrten an der Seite Lennigs feine Störung gebracht. "Gesehen haben wir", konnte dieser 7. Kebr. 1855 feststellen, "von den uns interessanten Dingen so ziemlich alles." Auch größere Ausstüge in die Umgegend unternahmen die beiben gemeinsam. Fahres-Schluß und Anfang wurde in Albano und mit genußereichen Wanderungen durchs Lateinergebirge zugebracht, und noch im Laufe des Fannar besuchte der Vischof mit Interesse und Andacht die Urabtei des Benediktinerordens, Subiaco. "Nach Neapel werden wir nicht gehen", hatte Lennig 20. Jan. geschrieben, "da diese Reise nicht nur unsere Heine keine sechte Stimmung nicht besützt, um sich an den Naturschönheiten . . die rechte Stimmung nicht besützt, um sich an den Naturschönheiten . . Neapels zu erfreuen." Jetzt aber, da die Verzögerung unvermeidlich war, meinte Ketteler selbst 7. Kebr.: "Vielleicht gehe ich aus Desperation noch auf einige Tage nach Neapel. Ein solcher Ausstug würde mich sehr interessischen; ich sinde ihn nur etwas verschwenderisch."

Diese That der Desperation wurde wirklich ausgeführt. Zweimal bestieg der Bischof den Besuv, "diesen Schornstein der Hölle"; bedeutungs-

bald zum Einschreiten genöthigt. Die Wünsche, die er als geistlicher Oberhirte in Bezug auf die lehre wie auf die seelsgrichen Annttionen den Acautariner Genossenschaften zu äußern sich verantaßt sah, stießen dei P. Lothar, der aus dem päpstlichen Breve für sich eine ganz unabhängige Stellung ableiten zu wollen schien, auf Widerssetlichteit. Es tam zu ärgerlichem Zeitungstampf, dann zur Prozeßführung in Rom. Der Fürstlichfof entzog dem P. Lothar die Jurisdiction für den Beichstuhl; die Aleantariner wanderten nach Westsalen aus, wo sie eine Zeitlang im Franzissanersloster zu Nittberg ein Eddach fanden, die ein päpstliches Breve die ganze Congregation aushob. Die Aleantariner wurden in verichiedene Alöster Westsalens vertyeitel. P. Lothar leister nach 1855 Widerruf und zog sich still ins Franzissanersloster nach Dorsten zurück. Bzl. der Aleantariner Pater Lothar oder der neue Luther. Lippstadt 1855; Katholik 1855 II, 576.

voller war seine Wallsahrt nach Salerno. Lennig berichtet über dieselbe numittelbar nach der Rückschr, von Neapel aus 24. Febr. 1855 1):

"Gestern waren wir in Salerno und haben da am Grabe des Heisigen Gregor VII. unser Gebet verrichtet. Reverendisssmar von hier aus nüchtern dorthin gereift . . . . und las die heitige Messe. Da seine Ankunft in Neapel aus der Zeitung auch dort bekannt war, so mersten die geistlichen Herren in der Domkriche alsbald, wer in ihrer Mitte war, und so ward ihm von dem Domkapitel alle Ehre angethan. Zwei Domherren assistieren seiner Messe und 6 Seminaristen des Erzbischösslichen Seminars kannen schnell aus dem ebenfalls an die Kathedrale anstoßenden Hause herbei, um die Messe zu deinen und jene Ceremonien zu verrichten, womit man hier in strenger Beobachtung aller Ritus die bischössliche Würde ehrt.

Wir machten noch einen Spaziergang auf das alte Schloß hinauf, wo Gregor wohnte und starb . . . Es ist charafteristisch, daß der Leichnam dieses größen Kämpfers für die firchliche Freiheit im Neapolitanischen ruhen muß, wo die Freiheit der Kirche so darniederliegt, wie in wenig andern Ländern. Neverendissimus und ich haben es an ermunternden Worten nicht sehlen saffen, um das Bedürsniß nach diesem der Kirche so wesentlich nöthigen Elemente erst in den auten Servn daselbst anzuregen.

Der Altar des Heiligen Gregor ist zugleich der Altar des Bincentiusvereins in Salerno, westwegen an den Füßen der schönen Bildfäule Gregors das Porträt des Heiligen Bincenz steht. Diese Zusammenstellung hat in mir manche Betrachtungen angeregt."

Von Deutschland aus waren die Blicke der zunächst betheiligten Bischöfe den Unterhandlungen Kettelers in Rom mit Besorgniß gesolgt; man brachte es selbst mit diesen Unterhandlungen in Verbindung, daß von Seite Roms in der Sache Erzbischof v. Bicari nichts zu geschehen schien. "Aber in der letzten Zeit haben diese Besürchtungen sich verdoppelt", schreibt Cardinal v. Geissel 10. Febr. an den Pro-Runtius in Wien, "da Nachrichten melden, es sei Migr. Ketteler gesungen, in Rom die Bestätigung seiner Convention zu erlangen." Aufs neue warnte der Cardinal vor der Bestätigung und machte auf die möglichen Consequenzen aufmertsam, welche diese nach sich ziehen könnte 2).

Am 2. März war Ketteler von seiner Neapolitanischen Reise zurück, am 11. März, dem III. Somntag der Fastenzeit, predigte er wieder in der Kirche der Anima; endlich am 23. März folgte die Entscheidung. Es wurde dem Bischof eine Justruction übergeben, in welcher an einigen Punkten der Convention Abänderungen verlangt waren.

<sup>1)</sup> Brud, A. Fr. Lennig, 213. Drei Jahre später, Mitte Dezember 1857, machte bie gleiche Wallsahrt zum Grabe Gregors VII. ein anderer Deutscher, hermann v. Mallindrobt. Bgl. Pfülf hermann v. Mallindrobt S. 169.

<sup>2)</sup> Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 251.

<sup>3)</sup> über diese Abanderungen vgl. Doves Zeitschrift für Kirchenrecht Bd. VIII.

Fahrgelegenheit über Marseille zur Heimreise 1). Nach fünsmonatlicher Abwesenheit fam er am Vorabend des Gründonnerstag, 4. April 1855, in seine Vischofstadt zurück. Am Oftersonntag bestieg er zum ersten Mase wieder die Domfanzel.

Wenige Tage nach seiner Anfunft seizte Ketteler das Ministerium in Kenntniß von dem Resultate der in Rom geführten Verhandlungen. Der "Katholif"<sup>2</sup>) aber schrieb um die Mitte April:

"Die vom Heiligen Stuhle in einzelnen Punften etwas genauer und vorsfichtiger bestimmte Bereinbarung zwischen Tr. Agl. Hoheit dem Großherzog von Heffen und dem Herrn Bischof von Mainz liegt in Darmstadt zur Genehmigung vor. Wie wir von Ansang des unseligen Zwistes in die hohe Einsicht und Gerechtigseitsliebe unseres erhabenen Großherzogs alles Bertrauen setzten und in unserer Erwartung, daß gerade in Hessen durch die Weisheit seines Fürsten und dessen erleuchteter Regierung diese Angelegenheit gewiß am ehesten geordnet würde, wahrlich nicht getäuscht wurden, so hegen wir auch jetzt nicht das mindeste Bedenken, daß die glückliche Beendigung der Sache nahe bevorstehe."

Wohl der wichtigste Bunkt in diesem päpstlichen "Animadversiones" war der Borbehatt, daß, im Falle einer Einsprache der Regierung bei Besiehung von Kirchenäuntern, die desinitive Entscheidung dem Bisch of zusstehe. Das Größherzogliche Ministerium erklärte 6. Aug. 1855³): "Das Recht des Bischofs zur Ernennung der Pfarrer soll nicht . . . deeinträchtigt werden. Somit kann auch die Frage, ob die (von der Regierung) erhobenen Anstände begründet seien, der Beurtheitung des Bischofs nicht entzogen sein. . . [Im Conssictessalle] würde der Bischof an der Ernennung nicht gehindert werden, die Staatsregierung aber . . diesenigen Vorsehrungen treffen, welche sie für unbedingt geboten hält."

Noch andere beruhigende Zusicherungen wurden in diesem Regierungsserlaß dem Bischof gewährt, aber bei einigen Punkten wurden auch wieder Beschräufungen aufrecht gehalten oder nen eingeschaltet, welche Ketkeler zu einer weiteren Eingabe vom 3. Sept. veranlaßten. Um 9. Sept. war er selbst in Darmstadt anweiend und hat es schwerlich versäumt, sich persönlich mit dem Minister über die obschwebenden Fragen zu benehmen. Gegenüber einem Vorbehalt bei Ausschung des Placet erklärte der Lichen, "daß solche Resevationen fast zu allen Bedrängnissen den Vorwand liehen, welche die Kirche erdulden mußte."

<sup>1) &</sup>quot;Mar zu gern hatte ich Sie und den herrn Professor auf meiner Rücfreise von Rom besucht. Der Plan dazu war auch schon fertig, die Ausführung ist aber durch die endsose Verschleppung meiner Geschäfte in Rom unmöglich gemacht worden. Ich mußte endsich auf dem fürzesten und schnellsten Wege nach hause eilen." Ketteler an Frau Professor Phillips in Wien, 1. Juni 1855.

<sup>2) 1855</sup> I, 336.

<sup>3)</sup> Maas, Gefchichte der fathol. Rirche im Großherzogtbum Baden G. 242 Unm.

Ein weiterer Vorbehalt betraf die Zulassung der Ordensgenossenischaften. Das Ministerium verlangte, während es anscheinend volle Freiheit zugestand, der Bischof solle "sich mit der Regierung ins Einverständniß setzen, um die Hindernisse, welche die Einsührung irgend eines Ordens verzögern könnten, zu beseitigen." Auf diese "Beschränfung der Vereinssreiheit, der persönlichen und dürgerlichen Freiheit der Katholisen" wollte der Bischof in seinem Schreiben vom 14. Mai 1856 sich nicht einlassenahmerecht zu Ungunsten dieser Vereine, "deren Mitglieder wie alse Untersthanen alsen Staatsgesetzen unterworsen bleiben. Protestantischen Regierungen . . . . und Majoritäten könne die Entscheidung über Dinge nicht überlassen werden, die mit den Vedürsnissen und Vethätigungen des katholischen Lebens in innigstem Zusammenhange stehen."

Im September 1855 verkündigte der "Katholif"": "Im Großherzogthum Hessen ist eine befriedigende Ordnung der kirchlichen Verhältnisse dem völligen Abschluß nahe: bereits seht ist der Bischof von Mainz im Besitz der kirchlichen Erziehung des Clerus, der freien Besetzung aller Pfarreien und Beneficien und der Aussübung der kirchlichen Disciplin."

Alls auf der Diöcesan - Conserenz 1. April 1856 die Uebelstände hinsichtlich der Bahl der Kirchenvorstände neuerdings zur Sprache kamen, konnte Domkapitular Heffner als Referent die Mittheilung machen, daß mit Erledigung der Kirchenfrage auch diese Angelegenheit würde erledigt werden und zwar ganz nach Bunsch der Antrag-stellenden Dekanate.

Nachdem die Regierung 19. Apr. 1856 auf die Eingaben von firchlicher Seite im wesentlichen günftig geantwortet, und der Bischof 14. Mai 1856 noch die letzen Bedenten dem Ministerium vorgebracht hatte, wurde endlich 9. Juni 1856 die neu umgestaltete Vereindarung dem hl. Stuhle eingereicht. Eine Bestätigung ist von dort nie erfolgt. Factisch aber bestand im Großherzogthum Hessen die Convention aufrecht, und wurde von Seite des Ministers mit Bohlwollen, von Seite des Vischoss mit Entgegenkommen und Vertrauen gehandhabt.

Um die Mitte des Jahres 1858 gab der "Katholit"<sup>2</sup>), damals der Mainzer bischöflichen Eurie ziemlich nahe stehend, einen Neberblick über die sirchlichen Verhältnisse der verschiedenen deutschen Länder. Er sonnte dabei feststellen: "Im Großherzogthum Hessen sind thatsächlich die Verhältnisse am günstigsten, indem hier namentlich der Bischof seit Fahr und Tag in der Vesetung aller firchlichen Pfründen, in der Erziehung des Elerus und der Handhabung der Disciplin der gebührenden Freiheit genießt; jedoch ist auch hier das Ziel einer desinitiven und vollkommen besviedigenden Ordnung der firchlichen Verhältnisse noch nicht erreicht."

<sup>1) 1855</sup> H, 210. — 2) 1858 I, 526.

## 10. Angerordentliche firchliche Festlichkeiten.

Mitten in solch ernsten staatsmännischen Sorgen sehlten dem katholischen Bischof erhebende Stunden nicht, und solche knüpsten sich mit Vorzug an die besonderen Chrenseste der Heiligen, namentlich derzenigen, welche durch Leben und Wirksamkeit der Diöcese Mainz angehörten. Ketteler hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die alten katholischen Erinnerungen überall wieder aufzufrischen und die Verehrung der besondern Diöcesanpatrone nen zu beleben.

Ilnter den großartigen Eindrücken der ewigen Stadt und angesichts der Einigkeit, mit welcher die Bischöfe aus allen Theilen der Welt um den Statthalter Christi sich schaarten, hatte während der gläuzenden Festtage, welche im Dezember 1854 der Dogmatisation der Unbesteckten Empfängniß zur Seite giengen, Ketteler einer wehmüthigen Empfindung sich nicht erwehren können. Er spricht es aus in einem Brief an Graf Ferdinand Galen 8. Jan. 1855: "Mein deutsches Gesühl ist in dieser Zeit recht gefreuzigt worden. Es ist namenlos schmerzlich für uns zu sehen, wie Deutschland seht auf den Bersammlungen der katholischen Kirche zusammen geichmolzen ist. Es waren wohl noch einige Bischöfe aus Desterreich, Preußen, Baiern u. s. w. da, aber die deutsche Nation als solche ist versschwunden."

Ilm so mehr mußte diese Empfindung sich aufdrängen, da das Jahr 1855, an dessen Schwelle man bereits augelangt war, den 1100. Gedächtnißtag des Marthrertodes des hl. Bonisatius bringen sollte und damit die lebendigste Erinnerung an die entschwundene Einheit und Größe der katholischen Kirche Deutschlands. Dieser Gedächtnißtag des großen Apostels der Deutschen wurde naturgemäß zum Gegenstande der Besprechung für die in Rom answesenden Deutschen Bischöse. Sie beschlossen, zur Feier dieses Tages, in Mainz, am einstigen Primatial und Metropolitansütz, sich zu vereinigen und auch die andern Deutschen Bischöse dazu einzuladen. Aus der ewigen Stadt, vom Grabe des Apostelsürsten, theilten sie den in der Heimath zurückgebliebenen Amtsbrüdern diesen ihren Eutschluß mit und forderten sie zur Theilnahme an der Feier auf. Der Plan wurde dann noch weiter entwickelt und schloß auch eine Vereinigung der Bischöse in Fulda am Grad des hl. Bonisatius ein.

Unerwartet lang wurde jedoch Ketteler in Rom zurückgehalten. Als er um Oftern 1855 endlich nach Haufe zurückfehrte, nahmen die hochwichtigen Verhandlungen mit der Regierung über das gesamte Verhältniß von Kirche und Staat seine erste Aufmerksamkeit in Anspruch.

Dies hinderte ihn jedoch nicht, auf eine würdige Begehung des Bonifatius Centenar Tages alsbald den Blick zu richten. Mit den ersten Tagen bes

Mai wurde es öffentlich befannt, daß man das Fest in der Diöcese zu seiern gedenke; ein Comité wurde vom Bischof ausgewählt und mit den Borbereitungen beauftragt; bald erschien ein eigenes Hirtenschreiben des Bischofs über die Bedentung und den Gegenstand des Festes. Mit einem kleinen volksthümlich gehaltenen Lebensadriß des Heiligen verbunden, wurde der Hirtenschref als Flugschrift über das Land hin verbreitet. Rettelers Briefe aus dieser Zeit bekunden, wie ganz er durch den Gedanken an das Fest eingenommen war.

"Die beiden zur Feier insbesondere berufenen Städte", heißt es in seinem Hirtenbrief, "sind Julda und Mainz — Fulda, wo die Gebeine des Heiligen nach seiner eigenen Bestimmung ruben — Mainz, wo der Heilige Bonisatius seinem Werte der Einigung der deutschen Bölter in der Kirche Christi Halt und Festigseit gab, wo der Vorrang, den er selbst als Primas der Kirche in Deutschland besessen, noch so lange als Zeugniß seines Wirtens sortbestand, wo endlich, wenn auch unter ganz andern Verhältnissen, noch der Bischösliche Sitz fortlebt, den er einst eingenommen."

Die Feier in Fulda währte vom 5. bis 12. Juni und verlief in ershebender Weise. Um dem ganzen resigiösen Feste noch mehr die Weihe der Frömmigkeit zu geben, hatte der Bischof von Fulda eine große Volksmission angeordnet, welche schon 8 Tage vor dem Feste begann, und während der ganzen Festead danern sollte. Die deutschen Bischöse, welche zahlreich ihr Erscheinen zugesagt hatten, wollten auch ihrerseits diese Tage als Tage des Gebetes und der Sammsung zubringen. Sie versammelten sich am Grabe des Apostels der Deutschen zu gemeinsamen geistlichen Exercitien. Die Mission war durch zwei Fesuisenpatres P. Roder und P. Pottgeisser gepredigt worden; am 3. Juni kam auch P. Haßlacher, da P. Roder die Leitung der Geistesübungen für die ersauchten Festgäste übertragen war.

Da traf — ein schrissen Miston in die Feststreube — am 3. Juni ein Ministerialbeschluß von Kassel ein, welcher den Jesuitenpatres das weitere Abhalten von Predigten untersagte. Während des 4. Juni war das Militär in der Caserne consignirt wegen der völlig grundsosen Befürchtung, das Berbot der Predigten und dieserhalb etwa nothwendiges Einschreiten der Polizei möchte zu Unordnungen Anlaß geben. So standen die Dinge, als am Nachmittag des 4. Juni 1855 der päpstliche Pro-Nuntius in Wien, Cardinal Viale Prelà, von Bischof und Cserus seierlich empfangen, in großer Prozession seguend in der Stadt seinen Einzug hielt. Noch am gleichen Tage famen der Cardinal-Erzbischof von Prag, Fürst Schwarzen

<sup>1)</sup> Diefer hirtenbrief, welcher bei der Erinnerung an den "Apostel der Deutschen" die religiöse Zerriffenheit Deutschlands beklagte und den Bunsch nach religiöser Biedervereinigung aussprach, wurde gleich damals vom "Frankfurter Journal" zu gehässigen Angriffen ausgenutzt. Allg. 3tg. 1855 Nr. 163 B. S. 2603.

berg, die Erzbischöse von Salzburg und München, der Fürstbischof von Brestau und die Bischöse von Paderborn und Hildesheim, von Gichstätt, Würzburg und Mainz 1).

Unterbessen war ein Domfapitular und der Syndieus des Domfapitels von Fulda nach Kassel gereist und es gelang ihnen, das Verbot der Predigten rückgängig zu machen?. Bei der Eröffnung am 5. Juni konnte P. Hasslacher die Festpredigt halten. Aus allen Theisen Deutschlands waren in großer Zahl Priester und Laien zum Feste erschienen; das Zusammenströmen des Volkes war ein ungeheueres. Den Mittelpunkt des Festes bildete aber die Schaar der Vischöse, die, majestätisch und demüthig, betend und segnend sich hier vereint hatten, um Gott dem Herrn ein Fest zu seiern. Gemeinsam beteten sie die kirchlichen Tagzeiten, und täglich stand einer von ihnen pontisieirend am Hochaltar, während die andern um den Altar betend auf dem Knieen lagen. Gemeinsam wie Brüder waren die Vischöse auch zu Tische.

Neber dem ganzen Fuldaer Feste war die Weihe stiller Andacht aussegegossen, wie es der Ruhestätte des großen Glaubensapostels ziemte, au dem Orte, den er einst zur heiligen Einsamkeit seiner großen Klosterstiftung aussewählt hatte. Es lag in der Natur der Oertsichkeit wie der Festbedeutung selbst, daß die Feier in der einstigen Metropole des Heiligen, im goldenen Mainz, auch nach außen glänzender und farbenprächtiger hervortreten mußte.

Bei der Kürze der Vorbereitung war schon die äußere Zierde der Stadt, ein ganz freiwilliges Wert der Bürgerschaft, eine überraschend großzartige. Micht nur die Hamptstraßen, auch in den Nebengassen und Gäßchen prangte sast jedes Haus in reichem Schunck. Wohl 700 Hänser zählte man im damaligen Mainz, welche, meist noch von alten Zeiten her, Standbilder der Muttergottes oder anderer Heiliger als architektonische Zierde auswiesen. Die meisten dieser Bilder waren jeht nen hergerichtet und zum Theil vergotdet; alle waren sestlich geschmückt. Auch außerdem hatte sast jedes Haus ein religiöses Emblem. Krenze und Madonnenbilder in allen Größen und Arten wechselten mit andern dristlichen Symbolen, den Monogrammen heiliger Namen, Inschriften zu Ehren des hl. Bonisatius, Darstellungen aus dem Leben des Heiligen, oder aus den heiligsten Erinnerungen der Kirchengeschichte von Mainz. Die Straßen der Stadt waren zu farbender Kirchengeschichte von Mainz.

<sup>1)</sup> Ratholif 1855 I, 528; "Allgemeine Zeitung" 1855 9tr. 159 ©. 2531; Ar. 160 ©. 2546.

<sup>2)</sup> Das Berbot der Betheitigung an der Festprozession für Beamte, Gymnasium, Realgymnasium und Schullebrer-Seminar blieb bestehen (Natholis 1. c.). Auch die Beleuchtung der Staatsgebände bei der allgemeinen Flumination war unterjagt. Allg. 3tg. a. a. D. S. 2531.

<sup>3)</sup> über die gange Feier vgl. "Ratholit" 1855 I, 529 ff.

strahlenden Bilderreihen, die Steine der Häuser zu Festwerkundigern geworden. Der Stadtmagistrat hatte die städtischen Gebäude und öffentlichen Denkmale entsprechend auszieren lassen; auch die Staatsgebäude, vor allem das Großherzogl. Palais, waren durchweg geschmückt.

Den imposantesten Eindruck gewährte das Junere des Domes. Die Domfabrik hatte mehrere taufend Gulden für die Herrichtung ausgeworfen. Einige bautiche Aenderungen wurden rasch noch vorgenommen. Die einfache aber edle Bergierung war nur darauf berechnet, die herrliche Architektur hervortreten zu laffen. Der weite, majestätische Chor mit dem einfachen Alltar, über welchem die Ruppel sich wölbt, hoch erhöht über dem Langschiff, wie gemacht, um die ganze Bracht des fathol. Cultus zu entfalten, war nach römischem Vorbild mit einfach grünen Teppichen belegt. Der Altar, der Bischöfliche Thron und die den Altar zu beiden Seiten umgebenden Sitze ber Bischöfe waren in Scharlach gehüllt; Orgel- und Musit-Bühne in reicher Draperie aus Gold und dunkelrother Seide. Ueber dem Altar ragte auf hoher Säule die Koloffal Statue des hl. Bonifatius empor, farbeuftrahlend unter dem dunkleren Schatten eines natürlichen Eichbaums, der über ihn seine Aeste breitete, alles beherrschend. Im Arm des Heiligen ruhte der Hirteuftab, in seiner Linken das vom Schwert durchbohrte Evangelienbuch; die Rechte war zum Segen erhoben. An schicklichen Stellen hatte man Grün und lebende Blumen geschmackvoll angebracht. An den Pfeilern des Schiffes, zwischen Jahnen und Kränzen las man auf Schildern die Namen der zehn größten heitigen Bischöfe der Mainzer Kirche, mit furzen inhaltreichen Ehrentiteln, welche die Bedeutung ihres Lebens und Wirkens zum Ausbruck brachten.

So brach mit dem 14. Juni der erste Tag des Mainzer Festes an. Morgens 4 Uhr begann das Gesäute sämmtlicher Glocken; von 5 Uhr an tönten vom Dom herab Choräse. Gegen 8 Uhr begannen die von auswärts aus Nähe und Ferne herbeisommenden Prozessionen mit wehenden Fahuen, Krenz und Kerzen durch die Straßen zu ziehen. Es schien als wollten sie nicht enden. Ein großartiger Festzug geleitete um 9 Uhr die anwesenden Präsaten nach dem Dome; es waren ihrer 14, an der Spitze der Cardinal-Erzbischof von Prag, Fürst Schwarzenderg, der Fürstbischof von Bressau und der Coadjutor des Cardinals Wiseman, der Erzbischof von Trapezunt i. p. i. Ihnen folgten mit dem Vischof von Mainz die Oberhirten von Paderborn, Kulm und Hildesheim, von Straßburg und Luxemburg, von Wünzburg, Regensburg, Cichstätt und Speier nehst dem Weihbischof von Münster und Abte von Metten 1).

<sup>1)</sup> Der Cardinal-Bronuntius und der Erzbifchof von Münden, welche in Fulda bei der herrschenden anßergewöhnlichen hier erfraukt waren, hatten fern bleiben muffen. Den Bischof von Limburg, dem eben damals die völlige Erblindung bevorftand, hielt

In Dome fnicte als fromme Beterin die fatholische Landesfürstin, Großherzogin Mathilde, die eigens von Darmstadt gefommen war, um sich mit ihrem Gefolge an der Gröffnungsseier zu betheiligen.

Die erste Predigt am Eröffnungstage hielt Cardinal Schwarzenberg, ebenso imponirend durch sein apostolisches Wort, wie gewinnend durch die Majestät seiner Erscheinung. Jeden Tag predigte dann am Morgen ein anderer der Bischöse, während einer aus ihnen das Pontisicalamt seierte.

Auch hier in Mainz beteten die Bischöfe gemeinsam im Dom die canonischen Tagzeiten.

Um 18. Juni predigte Bischof Räß von Straßburg. Es machte großen Eindruck als er die Gläubigen aufsorderte, aus Dankbarkeit gegen den H. Bonisatius zu beten für die Wiedervereinigung Englands mit der Kirche. Um Schlußtag der Feier, den 21. Juni, hielt Bischof v. Ketteler selbst die Predigt. Un den Nachmittagen während der ganzen Festzeit sprach als hervorragender Kanzelredner P. v. Lamezan S. J.

Gleich am Abend des Eröffnungstages war festliche Belenchtung der ganzen Stadt. Neben den sünnreichsten und farbenprächtigsten Transparenten, von denen viele von ächter Künstlerhand ausgesührt waren, ergossen Kronen, Namen, Kreuze und Sonnen, durch hunderte und tausende von Gasflammen gebildet, über die Straßen der Stadt ein magisches Licht. Auch hier wieder zeichnete das Großherzogliche Palais durch seinen Glauz sich aus. Um 9 Uhr begann vor dem prachtvoll geschmückten und ersenchteten Bischosshose die Serenade, welche die Bürgerschaft den hohen Festgästen bringen ließ, während ungezählte Volksmassen noch bis Mitternacht durch die Licht funkelnden Straßen wogten. Ketteler sprach vom Balson Worte des Dankes und der Cardinal-Erzbischos von Prag spendete der Menge den Segen.

Die Betheiligung des glänbigen Volkes war eine überwältigende. Tag für Tag trasen neue Prozessionen ein. Jedes Dekanat, ja fast jede Pfarrei wollte vor den zur Verehrung ausgestellten Reliquien des Heiligen eine eigene mächtige Weiheterze opfern. Am Sonntag während der Festseier schätzte man die fremden Pilger auf  $40\,000-50\,000^{-1}$ ).

Die Haltung des Volkes in dieser ganzen Zeit, trotz des zu riesen haften Verhältnissen augewachsenen Zusammenströmens von Fremden, war eine musterhafte. Virgends kam eine Störung oder Unordnung vor; es schien, als sei alles von der höhern Weihe dieser Tage ergriffen.

fein Augenleiden gurud. Der Cardinal-Erzbischof von Coln hatte sein Erscheinen zum 14. Juni bestimmt zugesagt, wurde aber gleich dem Bischof von Münster durch Ertrantung zurückgehalten. Wehrere Bischofe Öfterreichs hatten sich vertreten lassen.

1) Wiewohl alle in Prozession Ballfahrenden durch das Bohlwollen der Regierung für diese Zeit vom Brüdengeld befreit waren, wurde an diesem einen Sonntage in Mainz von 13000 Bersonen das Brüdengeld bezahlt.

Dabei hatte jeder Tag seine besonderen sestlichen Ereignisse. Am 16. Juni hielt der Cardinal-Fürsterzbischof von Brag auf dem Schloßplaze seierlichen Militärgottesdienst. Die ganze österreichische Garnison war dazu erschienen. Am gleichen Tage war von seiten der Stadt im großen Casino-Saale zu Ehren der anwesenden Prälaten ein Fest-Diner angeordnet. Die angeschensten Mämner der Stadt und des Landes waren dazu geladen. Selbst der Ministerpräsident v. Dalwigt sam dazu mit anderen hohen Beamten von Darmstadt. Er brachte auch den schönen Ehrenspruch auf die Prälaten aus, als auf die Träger der sirchlichen Autorität, die Bertreter der Religion, der sichersten Grundlage des Glückes für Staat, Volf und Familie. Die geistwollen und wohlwollenden Worte wurden von Cardinal Schwarzenberg würdig erwiedert.

Auf Sonntag den 17. Juni war die große Festprozession angesagt; regnerisches Wetter zwang, dieselbe vom Vormittag auf den Nachmittag zu verschieden. Unterdessen standen während des Morgens ungeachtet alles Regens um den dichtgefüllten Dom noch viele viele Tausende, ohne Murren, still und gesammest. Am Nachmittag fonnte die Prozession von statten gehen, ein Festzug wie ihn Mainz seit Fahrhunderten nicht mehr gesehen. Die Pfarreien der Stadt mit Fahnen und Vildern zogen voran; in unabschdarer Reihe solgte der Eterus aus allen Stufen der Heinesdelen. Dievelchlands und aus den verschiedensten religiösen Orden.

Zwölf Priester im Ornat trugen das große Standbild des Hl. Bonifatius, das eine Schaar von Diakonen mit brennenden Kerzen begleitete. Dann folgte der an diesem Tage pontificirende Cardinal Erzbischof von Prag; hinter ihm 15 Prälaten mit dem infulierten Abt von Metten, alle mit Pluviale, Mitra und Stab, von Afsifftenten begleitet; Desterreichische und Preußische Truppen bildeten an ihrer Seite die Ehrenwache; eine ungezählte Schaar weltlicher Autoritäten, notabler Bürger und Festgäste schlossen ben Zug.

Am Abend des folgenden Tages hatte der "Berein für Kirchen-Musit" ein Fest-Concert veranstaltet zum Besten der Armen, das die hohen Prätaten mit ihrem Besuch beehrten. Unter Leitung Franz Messes wurde Hahdn's Oratorium "die Jahreszeiten" aufgeführt.

Zur Schlußfeier 21. Juni waren neue hohe Gäfte eingetroffen, vor allem der Bischof von Trier, und Weihbischof Dr. Baudri von Köln. Der franke Bischof von Limburg hatte seinen Generalvicar Dr. kelein und Domstapitular Diehl als seine Vertreter gesandt, der Erzbischof von Freiburg seinen Hoffaplan. Noch einmal fand zur Beschließung der Feier eine großartige Prozession statt. Diesmal war es der Fürsthischof von Salzburg, welcher das Allerheiligste trug. Zehn Bischöfe solgten ihm im vollen Ornat,

jeder von vier Affistenten begleitet. Nachdem der Ambrosianische Lobgesang verhallt war, wurden die Kirchenfürsten wieder im Festzuge zum prachtvoll erleuchteten Bischofs Hause zurück geleitet. Noch einmal ertheilte der Primas von Deutschland, der Fürsterzbischof von Salzburg, dem Bolke den Segen.

Ueber den großartigen wie harmonischen Verlauf dieses wunderbaren Festes war bei Freund und Feind nur eine Stimme. Schon am 15. Juni berichtet die "Allgemeine Zeitung"): "Der erste Tag der Vonisatiussseier ist vorüber, und jedermann gesteht sich, daß er an Großartigkeit jede Erwartung übertrossen."

Aber vorwiegend war diese Festzeit eine Zeit der Frömmigseit gewesen. Um das Bolt vorzubereiten hatte Ketteler furz vor Oftern durch die PP. Roh und Graf Zeil eine Art Missionserneuerung in Mainz abhalten lassen. Während der ganzen Dauer des Festes waren Priester der verschiedenen Orden unausgesetzt im Beichtstuhl thätig. Unter dem überwältigenden Eindruck des Festes ereigneten sich nicht wenige unerwartete Besehrungen. Die strommen Bereine der Stadt betheiligten sich an der Feier durch gemeinsamen Empfang des heil. Saframentes. Dem Binzentius- und Elisabethenverein spendete der ehrwürdige Oberhirt von Speier die heil. Communion, der Apostolische Bicar von Luxemburg den Jünglingen und Männern der Marianischen Sodalität und des Gesellenvereins. Die ganze Jubiläumszeit war für Stadt und Diöcese wie eine sortgesetze Predigt.

Für die in der oberrheinischen Kirchenprovinz disher so schwer mißhandelte fatzotische Kirche bedeutete ein solches Fest einen Triumph, für
den Bischof von Mainz blieb es eine trostreiche und große Erinnerung. Aber das Fest war auch von Bedeutung für das Leben der Kirche Deutschlands überhaupt. Bon Mainz und vom 17. Juni 1855 datirt das Rundschreiben, der in Fulda, bezw. Mainz versammelten deutschen Bischöse, in
welchem sie Bunsch und Entschluß aussprachen, öster am Grab des
H. Bonisatius zu Exercitien sich zu versammeln, und alle anderen deutschen Kirchenfürsten dazu einzuladen. In der That sanden 1856, 1858 und
1860 solche gemeinsame Exercitien in Fulda statt, und aus ihnen haben
sich später die österen Bersammlungen der deutschen und die regelmäßigen
Zusammenkünste wenigstens der preußischen Bischöse herausgebildet.

In Folge der um ein Vierteljahr verzögerten Rückfehr des Bischofs aus der ewigen Stadt und der unmittelbar daran sich auschließenden Bordereitungen auf das Bonisatius-Centenarium hatte in Mainz noch nicht wie in den anderen Diöcesen die Ertlärung des Dogmas von der Undesstecken Empfängniß durch ein eigenes Dank- und Frendensest öffentlich ge-

<sup>1) 1855 9</sup>tr. 170 S. 2706.

feiert werden können. Sogleich nach seiner Heiner hen 26. April 1855 hatte indeß Ketteler dem Pro-Auntius in Wien seine Ubsicht ausgesprochen, es solle dies geschehen "mit aller Festlichkeit, wie sie einem so erhabenen und so freudigen Anlasse entspreche." Er bestimmte nun den ersten Jahrestag des päpstlichen Lehrausspruches, den 8. Dezember 1855, für diese Feier. Um Feste Allerheiligen erließ er über das Glaubensdogma einen eigenen populär entwickelnden und begründenden Hirtenbrief, und begann 11. November im Dom einen Chelus von Predigten über den gleichen Gegenstand zur Vorbereitung auf die Feier. In allen Pfarrfirchen der Diöcese war eine dreitägige, für die Stadt Mainz aber eine neuntägige Festseier angeordnet. Im Dom predigte an den Abenden P. Bernh. Rive S. J.

Die Theilnahme auch bei bieser firchlichen Festgelegenheit war eine außerordentliche 1). Der Dom und jämtliche Kirchen waren geschmückt: an vielen Häusern waren wieder die Standbilder der heiligen Jungfrau verziert. In der St. Petersfirche, die dem Desterreichischen Militärgottesdienst diente, wohnte der Festungskommandant Feldmarschall-Lieutnant Freiherr v. Paumgartten mit dem gesammten f. f. Officierscorps der Feststeier bei; alse Kirchen der Stadt waren überaus start besucht. So endete das Jahr 1855 wirklich als ein Fests und Jubelsahr.

Anch das folgende Jahr brachte wieder sein besonderes Fest. Am 4. Februar 1856 wurden es eben 1000 Jahre, daß zu Wintel im Rheingau einer der berühmtesten Erzbischöse von Mainz, der gelehrte Rhabanus Maurus, gestorben war. Die Pfarrei, jetzt in der Diöcese Limburg, hatte einst dem Erzbisthum Mainz angehört, und mehr noch als die Pfarrei geshörte zu Mainz der große heilige Erzbischof, dessen Gedächtniß vom 4. dis 11. Februar mit außerordentlicher Feier begangen werden sollte. Die erste Nummer des "Katholit" 1856 brachte eine warme Aufsorderung zur Bestheiligung: "Denn was immer dazu beitragen fann, die Berehrung unserer vaterländischen Heiligen, die leider in Deutschland nur zu sehr erloschen, nen zu beleben, muß von uns mit Freuden begrüßt werden."

Das Fest wurde unter großem Zudrang des Volkes geseiert; der Empfang der hl. Sakramente war ein ganz außerordentlicher. Den Mittelpunkt des Festes aber bildeten die beiden Bischöfe Peter Foseph Blum von Limburg und Wilhelm Emmanuel v. Ketteler, welche Beicht hörten, predigten und pontissierten <sup>2</sup>).

Fast während des ganzen Sommers dieses Jahres war Ketteler auf Firmreisen in Baden und Hessen angestrengt thätig gewesen, als er nach der Firmung in Odernheim 4. September zu furzen Ferien in der Heimath

<sup>1)</sup> Ratholif 1855 II, 528.

<sup>2)</sup> Ratholif 1856 I, 140 f.

Dieje Arbeit unterbrach. Bei feiner Ankunft in Münfter empfing ihn Die Freuden-Nachricht, daß bas Ungbenfreng von Stromberg, das mahrend seiner Kaplanszeit in Bedum vor nunmehr 11 Jahren gestohlen worden war, wieder gefunden fei 1). Ein Schäfer, ber zwischen Bechun und Stromberg feine Heerde weibete, war, als er feinen Stab im Boden festisteden wollte, auf einen harten Gegenstand gestoßen und hatte beim Nachgraben das verehrte Kruzifixbild gefunden. Es war sofort nach Beckum gebracht worden, um gereinigt und wieder in guten Stand gebracht zu werden. Sonntag den 14. September am Rreugerhöhungstage, an welchem in jenem Jahre bas Fest Maria Geburt begangen wurde, follte bas Gnaden-Rreuz in großer Progeffion von Stromberg aus abgeholt und in die dortige Breugfirdje guruckgebracht werden. In Abwesenheit des Bijchofs von Münfter, hatte ber bamalige Generalvicar Baulus Melchers jeine perfonliche Betheiligung versprochen und die Jestpredigt übernommen, welche nach dem Wiedereinzug der Brogeffion in Stromberg gehalten werden follte. Alls Retteler von der Feier hörte, fam fofort auch er mit feinem Geheimfefretar und seinem Reffen Friedrich v. Galen, damals Raplan in Coesfeld, nach Beckum, um fich an dem frommen Gefte gu betheiligen. Rach dem feierlichen Gottesdienfte in seiner alten Pfarrfirche in Beckum fiel es dem Bijchof gu, umgeben von der gablreich anwesenden Geistlichkeit, vor dem Dochaltare das verehrte Kreuz nochmals feierlich zu benedieiren. In der unermeglichen Prozejfion, die fich bann gegen Stromberg bin in Bewegung fette, ichritt er unmittelbar hinter dem Gnadenfreug, das bis zu den Thoren ber Stadt von vier Prieftern, dann von andern auserwählten Trägern gehalten wurde. In Rettelers Befolge waren auch feine nahen Berwandten, der Landrath von Beckum Graf Schmifting Kerffenbrot und die Sohne des Grafen Mathias Galen, zwei derfelbe als Geiftliche.

Obgleich von der Teier nichts in den Blättern befannt genacht worden war, strömten doch von allen Seiten die Andächtigen herbei. Nicht nur die Gemeinden Stromberg und Beckun, sondern auch die Nachbargemeinden famen von allen Seiten in Prozession herangezogen. Als am Orte, wo das Kreuz wieder ausgesunden worden war, der sestliche Zug um 4 1/4 Uhr anhielt, fanden sich etwa 20000 Menschen versammelt. Aus der dichtge drängten Menschennasse ragte hoch das Kreuz empor, von der Tragbahre

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. (125). Trot des eisernen Berichtusses, in welchem man es seitbem sorgiam verwahrte, wurde das Kreuz, an welchem man den Silberwerth auf 700 Th. schätzte, in der Nacht vom 16.—17. Juli 1877 abermals geraubt, drei Tage nach Bischof Kettelers Tod, und von den Dieben zerstücket. Aber auch jetzt wurden die zerstreuten Bestandtheile ausgesunden und das Kreuz, wiederhergestellt, am 3. Mai 1878 in die Baltsahrtskirche zurückgebracht. Mainzer Journal 1877 Ar. 169; Kiskemper, Fragmentarische Nachrichten S. 37 f.

auf den Schultern der Träger aufrecht gehalten. Dem Platze gegenüber, wo das Kreuz gesunden worden war, hatte man an einer Wallhecke aus 4 Bänmen, deren Spitzen man zusammengezogen, eine Art von Baldachin gebildet. Diese etwas erhöhte Stelle sollte dem Bischof als Kanzel dienen; dem auf die Sinladung des Dechanten von Beckun hatte er es übernommen, an dieser denkwürdigen Stelle zu dem Volke zu sprechen. Er wähtte zu seinem Vorspruch Gal. 6. 14: "Es sei seine von mir mich zu rühmen, es sei denn im Kreuze Christi."

Lautloje Stille herrichte. Retteler sprach mit seiner gangen gewaltigen Rraft. Er erflärte die beiden Fragen: 1. Warum verehren wir das hl. Rrenz? 2. Wie follen wir es verehren? Unter ergreifendem Eindruck feste fich bann die Prozession wieder in Bewegung. Es war Abends 8 Uhr, als sie in Stromberg einzog. Etwas vor dem Orte wurde fie von Generalvicar Melchers und dem Regens des Münfterer Seminars, Domfapitular Kres, seierlich empfangen. In Stromberg selbst war jedes Haus geziert und festlich beleuchtet, mit einem Reichthum, welcher den Bijchof in Erstaunen fette. "So etwas hätte ich durchaus nicht erwarten fonnen", hörte man ihn jagen. And ber Generalvicar Melchers predigte jest im Freien auf der obern Terraffe vor der Kirche. Bur Rechten des Predigers ftand auf einer Erhöhung das Gnadenfrenz, zur Linfen war der Ehrensitz für den anwesenden Bischof. Wohl waren manche Prozessionen mit Rücksicht auf die fpate Abendftunde weiter gezogen, sobald man Stromberg erreicht hatte, aber noch immer waren ungeheuere Volksmassen versammelt, als nach der ergreifenden Adoratio Crucis durch den Bischof und die übrigen 28 anwesenden (Keiftlichen Bischof Ketteler das Te Deum anstimmte. Es war ein hoher Freudentag für den einstigen Kaplan von Beckum, aber auch eine Erhebung des Gemüthes für den fatholischen Bischof 1).

Der feierlichen Erhebung und Uebertragung der Reliquien der hl. Hilbegard, der großen Scherin des Rheingaues, 17. September 1857, konnte Bischof v. Ketteler zu seinem Schmerze nicht anwohnen. Er war bereits auf seiner Firmungsreise begriffen, und für sein Eintreffen in den verschiedenen Pfarreien war alles bestimmt vorbereitet und angesagt, als am 29. August der Pfarrer von Eibingen die Einladung schiefte.

In die Kirche dieser Pfarrei, jeht der Diöcese Limburg angehörend, war nach der Zerstörung des Klosters auf dem Rupertsberg der Leib der Heiligen verbracht worden, und hier sollte die Feier stattsinden. Ketteler hatte ein vielsaches Interesse an diesem Fest. Nicht nur lag Gibingen in

<sup>1)</sup> Bgl. Alskemper, Fragmentarische Nadrichten über das berühmte Arnzisischid und die Arenzfirche zu Stromberg. 1893. 3. Anslage. S. 32 f.

dem benachbarten Rheingan und hatte ehedem der alten Mainzer Erzdiöcese angehört, die hl. Hildegard selbst hatte ihr ganzes Leben in der Mainzer Diöcese zugebracht. Ueberdies hatte Bischos v. Retteler persönlich schon vor Jahren den eistigen Pfarrer von Eibingen zur Vornahme dieser Recognition und Translation der Retiquien "ernstlich ermuntert", ihm dazu tresstliche Mathschläge gegeben und seine persönliche Theilnahme an dem Feste in Ausssicht gestellt. Er "hatte sich seit Jahren auf diesen Tag gesrent")." Jest, da sein Erscheinen zu dem Feste numöglich geworden war, kam wenigstens sein Generalvicar und Domdechant mit mehreren Mitgliedern des Domskapitels. Domdechant Lennig seierte das Hochamt, während der Bischos von Limburg assistiere und die Predigt hielt. Am Nachmittag hielt Domfapitular Dr. Heinrich von Mainz in dem großen Ktosterhose vor ungezähltem Votte die eigentliche Festpredigt, die furz darauf auch im "Katholif" versössenlich wurde").

Für das Fernbleiben von diesem schönen Feste wurde Bischof Wilhelm Emmanuel durch ein ähnliches im solgenden Jahre in der eigenen Diöcese reichtich entschädigt. Im Jahre 1814 waren unter den Angen des Bischofs Colmar aus der Klosterfirche von Eibingen die Reliquien des hl. Aupertus, seiner Mutter, der hl. Bertha, und des Priesters Wigbert auf den Rochusberg dei Bingen übertragen, und seitdem an dieser hl. Stätte andächtig verschet worden. Die Mitglieder der St. Rochusbruderschaft von Bingen waren es nämlich, welche nach der Ausschung des Klosters Eibingen von der Nassausichen Regierung die irdischen lleberreste ihres heiligen Herzogs sich erbeten und durch Defret vom 24. März 1814 erlangt hatten.

Das Fest der hl. Kupert wurde von da an allichrlich am 15. Mai begangen, und Psingstmontag war Prozession auf dem Rochusberg zu Ehren dieses Heiligen. Den Festtag des hl. Rupert 1858 wollte nun der Bischof zum Anlaß nehmen, um anch über diese Retiquien, ähnlich wie es Jahrs zuvor mit denen der hl. Hildegard in Eibingen geschehen war, eine genaue Untersuchung anstellen und ein sirchliches Urtheil darüber abgeben zu lassen.

Am 6. Mai 1858 erließ darüber das Generalvicariat ein eigenes Aus schreiben für die ganze Diöcese. Alle Gemeinden sollten auf die Feier rechtzeitig ausmerksam gemacht und wenigstens zu geistiger Theilnahme aufgefordert werden. "Die katholischen Bischöfe", so begann das Schreiben, "haben es immer als eine wichtige Pflicht betrachtet, die Verehrung der der Diöcese angehörigen Heiligen zu befördern. Sind ja diese Heiligen den ein-

<sup>1)</sup> Ratholif 1857 II, 196.

<sup>2) 1857</sup> II, 199 f.

gelnen Bisthumern in besonderer Beise von Gott zu Fürbittern und Borbildern geschenkt."

Michrere firchliche Festgelegenheiten sielen zusammen, um die Feier zu erhöhen. Freitag den 14. Mai zog der Bischof, von längeren Bistationsmud Firmungsreisen kommend, durch die im reichsten Festschnuck prangenden Straßen der Stadt Bingen in die Pfarrfirche. In huzer Ansprache erstärte er hier dem freudig versammelten Bolke, er sei gekommen, folgenden Tages die hl. Firmung zu spenden, Sonntag den 16. Mai die seierliche Erhebung der Resiquien vorzunehmen, und am darauffolgenden Donnerstag den 200. Todestag des ehrwürdigen Bartholomäus Holzhauser, der in Bingen sein Leben beschlossen, sestlich zu begehen.

Am Sonntag Morgen celebrirte der Bischof das Pontificalant, während Dr. Heinrich die Festpredigt hielt. Nachmittags zog man in Prozession auf den Rochusberg. Der Bischof selbst trug das Allerheiligste, vor ihm her wurden von angeschenen Priestern die Reliquien getragen; die Alumnen des Mainzer Priesterseminars und zahlreiche Priester wohnten dei. "Die Prozession war so groß, daß die ältesten Leute sich nicht erinnerten, je eine solche geschen zu haben." Oben auf dem Rochusberg unter freiem Himmet, vor den Tausenden von Pilgern hielt der Bischof selbst wieder die Predigt. In saframentalischer Prozession tehrte man hierauf zur Stadt zurück.

Zur Centenarseier des ehrwürdigen Holzhauser, erschien der Vischof, welcher inzwischen in den Nachbarpfarreien seine Visitationen und Firmungen sortgesetzt hatte, wieder in Vingen, und auch für diese Feier waren die Almunen des Mainzer Seminares, das auf Holzhauser seine Gründung zurücksührte, aufgeboten worden. Die Feier wurde unter großer Theilsnahme in würdigster Weise begangen. Eine sakramentalische Prozession durch die Straßen und die im herrlichsten Frühlingsschung prangende Umgebung, geführt vom Bischose, gab ihr den würdigen Abschluß. Der "Katholit" aber schrieb dazu frohlockend?):

"Eines der schönsten Zeichen des neuen Lebens, das in unferem kathotischen Ventschland erwacht ist, dürfen wir sicher darin erkennen, daß die alten
Schätze der Heibergerund die großen Erinnerungen der christlichen Vergangenheit,
wieder sorgsättiger hervorgesucht und in herrlichen Festen geseiert werden. Ver Abein insbesondere sieht von Jahr zu Jahr einen anderen der heitigen Männer
die an seinem User sür Christus gewirft haben, gewissernaßen aus dem Grabe
erstehen, um in dem Herzen der gegenwärtigen Menschen sich auss Vene eine
Stätte zu suchen."

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. P. Bruder, Die Berehrung des hl. Rochus zu Bingen am Rhein. Mainz 1881 S. 117; Derfelbe, St. Unpertus-Büchlein. Dulmen 1882, S. 87 f. S. 144 f.; Der Katholik 1858 II, 425 f.

<sup>1) 1858 11, 425.</sup> 

Das solgende Jahr sührte den Bischof von Mainz zu der seierlichen Grundsteinlegung der Marientirche am 22. Mai 1859 nach Nachen. Diese Kirche war als Denkmal der Frömmigkeit zur Erinnerung an die Dogmatisation der unbesteckten Empfängniß bestimmt; eben war die Krypta vollendet. Ketteler fand sich bei dieser Feier zusammen mit dem Erzbischof won Köln, Cardinal v. Geissel, mit seinem einstigen Oberhirten Bischof Müller von Münster, seinem alten Freunde Paulus Melchers Bischof von Osnabrück, mit Bischof Laurent, Weihbischof Dr. Baudri dem Trappisten-Abte Ephrem von Delenderg und einer unabsehbaren Schaar von Welt- und Ordensgeistslichen. Zugleich hatte er den Trost, eine große, zu jener Zeit noch ganz und wahrhaft katholische Stadt im Hochgrade religiöser Begeisterung zu erblicken.

Die Folgezeit brachte dem Bischof noch manches solche fromme Jeft in der eigenen Diöcese. Im Jahre 1862 ließ er in der Kirche zu Ilbenstadt das alte Grabbentmal des 1127 an diesem Orte verstorbenen hl. Gottsried von Cappenberg wieder herstellen und auf den srüheren Chrenplatz zurückverseten. Um 20. Dezember erließ er an die Katholisen in der Wetteran einen eigenen Hirtenbrief über die Tugenden und die Verehrung des hl. Gottsried und bestimmte, daß von num an wieder, wie in frühern Zeiten das Fest des Heiligen allährlich am 16. Januar abgehalten werden solle. Im ersten Mate geschah dies im Januar 1863 zur größten Freude der unnwohnenden Katholisen. Der Bischof selbst fam, nun an dem Feste Theil zu nehmen, und der 16. Januar ist seitdem sür die Gläubigen der gauzen Gegend zum Tag der Andacht und Frömmigkeit geworden 1).

## 11. Wirtsamfeit für die Rirche in Baden.

Es war zu befürchten gewesen, die Mainzer Convention würde in das amtsbrüderliche Verhältniß der oberrheinischen Bischöse eine danernde Spaltung bringen, oder doch gegenseitiges Mißtrauen zurücklassen. Allein bei der Sisenheit und Geradheit, mit welcher Ketteler in allem voranging, und bei der Liebe, Mitde und Gerechtigkeit, welche den Erzbischos v. Vicari wie Veter Joseph von Limburg auszeichneten, schwand bald wieder die Verstimmung. und das alte Vertrauen sehrte zurück. Namentlich mit Erzbischof v. Vicari blied ein regerer Verkehr, schwand deshald, weil Ketteler auf dessen Einladung hin, begonnen hatte, allsährlich mehrere Wochen hindurch

<sup>1)</sup> Bgl. Andachtsbüchlein zur Berehrung des hl. (Vodefrid v. Cappenberg, Schutspatrons der Wetterau. Mainz 1864. Das Schriftchen ift mit einem Stahlstich geziert, zu welchem auf Beranlaffung Bischof v. Kettelers Maler Settegast in Mainz die schöne Zeichnung gefertigt hat.

in einzelnen Defanaten der Erzbiöcese Freiburg das Saframent der Firmung zu spenden.

Für Ketteler, dem es bald fühlbar werden mußte, daß für eine Kraft und einen Eifer gleich dem seinigen, eine Diöcese wie Mainz viel zu tlein sei, öffnete sich damit ein herrliches Feld zu apostotischer Arbeit. Denn überall, wohin er auf seinen Firmreisen fam, verfündete er das Wort Gottes, hörte die Beichten, schlichtete Streitigkeiten, weihte Kirchen ein und fachte allenthalben ein neues lebendigeres firchliches Leben an.

Bereits im Juli 1854 hatte Ketteler einen Theil von Baden durchwandert; in Mannheim, Heidelberg, Schweitingen, Wiesloch u. j. w. hatte er gepredigt und gefirmt. Um 27. Juli schrieb Hofrath Zell aus Heidelberg:

"Die Eindrücke, welche die letzte Spendung der heiligen Firmung unter den Katholiken unserer Gegend zurückgelassen hat, zeigen sich in allen Kreisen der Gesellschaft als sehr start und lebhaft. Möge der Himmel die bischöftichen Bemühungen und unsere guten Vorsätze segnen, damit die Wirkungen des Gnadenmittels nachhaltig und fruchtbringend sein!"

In Jahre 1855 scheinen mit Rücksicht auf den langen Romausenthalt die Firmungsreifen im Badischen unterblieden zu sein. Doch fam Ketteler gleich in der ersten Zeit nach seiner Heimehr persönlich zu Erzbischof v. Vicari nach Freidung, um ihm von Rom zu erzählen und über seine dortigen Unterhandlungen Mittheilung zu machen. Um so mehr Zeit und Kraft sonnte der Bischof im solgenden Jahre der schwer heimgesuchten Badischen Kirche widmen.

Am 21. Juni 1856 kündigte die "Konstanzer Zeitung" 1) an: "Gegenwärtig spendet der Bischof von Mainz Fhr. v. Ketteler im Kapitel von Engen das hl. Saframent der Firmung. Künstige Woche wird dasselbe im Kapitel Höhgan ertheilt 2). Den 27. d. wird der Hochw. Herr Bischof von Dehningen her in Konstanz eintressen."

Als der Bischof Freitag d. 27. Juni Abends mit dem Dampsbot laudete, war nicht nur die gesammte Geistlichkeit, sondern auch der Borstand des Bezirksamtes, Bürgermeister und Stadtrath, die Stiftungsvorstände und sozulagen die ganze Stadt zu seinem festlichen Empfang erschienen. Die Begrüßung war eine großartige. Samstag den 28. sirmte er in der Münsterfirche. Er predigte  $1^{1}/_{2}$  Stunde lang über die Pflichten, die aus der Christenwürde sich ergeben; er machte tiesen Eindruck. Fol-

<sup>1)</sup> Mr. 147.

<sup>2)</sup> Metteler selbst schreibt 9. Juli 1856, er habe "im Hogan im Badenichen fast vier Wochen lang für den alten Erzbischof die heilige Firmung gespendet". Raich, Briefe 262.

genden Tages am Feste Beter und Paul war wieder Firmung und Predigt. Die "Konstanzer Zeitung" schreibt: 1)

"Als der Bischof die Manzel bestieg, sonnte man auf atten Gesichtern eine große Spannung lesen. Nicht blos waren alle Räume der weiten Rirche dicht augestüttt, sondern vor alten Kirchenthüren standen noch Mengen von gespannten Juhörern. Bietleicht seit den Tagen des H. Bernhard war die Ministersirche nicht mehr so augestüttt. Der Apostel Petrus verstündete nach der Headhust bes H. Geistes so das Wort Gottes, daß 3000 zum (Rauben am Christins gelangten und sich tausen tießen. Der Apostel Paulus predigte so, daß sein Wort wie ein zweischneidiges Schwert die Herzen durchschnitt. Solch' einen Apostel glaubte man zu hören, als der Bischof Ketteler die Wirfungen der Ipostel glaubte man zu hören, als der Bischof Ketteler die Wirfungen der heitigundhenden Gnade so tief ergreisend und überzeugend darlegte. Man glaubte, er gieße durch die Macht seines Wortes die "Kräste Gottes" wirklich in die Herzen der Zuhörer aus. Ihränen sprachen dem Allerhöchsten den Tank aus sier die unendlich erhabene Würde, zu der der Mensch durch die heitigmachende Gnade erhoben wird.

Jedes Wort des Bischofs sam aus der Fille seines gottbegeisterten Herzeus und ersüllte die Herzen der Zubörer mit einer heitigen Begeisterung. "So mag einst der H. Bernhard in Konstanz gepredigt haben," hörte man sagen. Als könnte man nicht satt werden, den ehrwürdigen Bischof zu sehen, blieb die Kirche die zum Schlusse der Austheilung der H. Firmung gedrängt voll, obgleich sie (nachdem der Gottesdienst Morgens um  $8 \frac{1}{2}$  begonnen) dis  $1 \frac{1}{2}$  Uhr dauerte. Es ist doch etwas Bunderbares um den Segen eines Bischofs! Als Hoch derselbe nach dem Pfarrhose zurückbegleitet wurde, da warsen sich die Jahltosen Scharen des Volkes in der Kirche und außer der Kirche auf die Kniee nieder, um ehrsurchtsvoll den Segen des Bischofs zu empfangen. . . ."

Ergreifend wirtte es auf die Bergen der Bevölkerung, als der Buchof nach dem Nachmittagsgottesdienste noch die Wohnung eines braven Mädchens aufluchte, das, von langer schwerer Rrankheit kaum genesen, noch nicht in die Kirche hatte verbracht werden fonnen, das aber nach dem Empfang der hl. Firmung ein heißes Berlangen geäußert hatte. Rahllose Bolfs schaaren strömten auf seinem Wege dem Bischof nach, und als er am gleichen Nachmittag zur Abfahrt auf dem Landungsplatz erschien, war wieder fast die gange Stadt gur letten Begrüßung versammelt. "Alles wollte noch einmal", ichreibt die "Konftanger Zeitung" 2. Juli, "den fo liebenswürdigen, edlen und frommen Bifchof sehen und von ihm den letzten Segen empfangen. . . . Frei von allen äußern Ginfluffen, einzig von der Macht der Meligion getrieben, brachte das Bolf dem ehrwürdigen Diener der Religion, dem Bijchof, seine Chrfurcht und Suldigung dar." Alchu liches wiederholte fich auf der Infel Reichenan, wo der Bischof am Nach mittag des 30. Juni festlich begrüßt wurde. Die "Konstanzer Zeitung" crzählt 4. Juli:

<sup>3)</sup> Nr. 156 (Mittwoch 2. Juli).

"Am Tage der Firmung selbst bestieg der Bischof nach dem Hochante die Kanzel. . . . . Obgleich die Predigt über  $\mathbf{1}^{1}_{/2}$  Stunden dauerte, so waren doch aller Augen und Ohren unverwandt und mit größter Ausmerssamseit auf den Bischof gerichtet. Die Zuhörer waren tief ergriffen von seinem begeisterten Worte, das so mächtig den Willen antrieb. . . . . "

"Nach dem Abendzottesdienst wurde der hochgeseierte Bischof in Prozession an den See geleitet. Fortwährende Böllerschiffs kündeten seine Absahrt an. Alles Bolk war im frommen Sinne von allen Seiten zusammengeströmt. Alls er das schöngeschmickte Schiff bestiegen hatte, rief alles tief gerührt ihm herzeliches Lebewohl zu, und er ertheilte noch vom Schiffe aus den Schaaren des auf den Anieen liegenden gläubigen Bolkes den letzten Segen. Es waren zehn des zwölf Schiffe, welche den theuren Gast nach Nadolfzell begleiteten. Die Geistlichen, der Bürgermeister und Gemeinderath, das Bürgermilitär und seine Musik füllten alle die großen Schiffe. Sin Schifflein, das von zehn jungen, kräftigen, eigens gesteichen Männern bemannt war, sollte die Schuswache des Bischofs bilden. Bon starken Maderschlägen getrieben, eilte es vorwärts und rückwärts, rechts und links, als wenn es überall geschwind Geschren sit den hochverehrten Schüsting abzundehren gede. Der Zug der Schiffe, die hellfarbigen Unisonnen des Bürgermilitärs, das Glänzen der Wassen, die Flaggen alles bot einen schönen, malerischen Anblick dar. . . ."

Um Abend des 2. Juli kam Ketteler von Radolfzell aus nochmals nach Konftanz zurück. Der Gemeinderath von Radolfzell gab ihm das Geleite; bei der Landung begrüßten ihn wieder zahlreiche Volksschaaren. Die "Konstanzer Zeitung" hatte 3. Juli zu berichten:

"Als er heute früh halb fünf Uhr im Minster die hl. Messe las, war die Kirche wieder sehr mit Gläubigen angefüllt. Ebenso hatten sich wieder Schaaren von Menschen am Damm eingefunden, um nun zum letzten Mal den Segen des Bischofs zu empfangen und ihm fremolich und dankbar Lebewohl sagen zu können. . . . Als das Schiff vom Lande absuhr, warf sich noch einmal das versammelte Bolt auf die Kniee, um seinen Segen zu empsangen. Die Glocken der Thürme riesen ihm noch weit auf den See hin das letzte Lebewohl nach."

Welchen Eindruck Ketteler bei diesen Firmreisen hinterließ, zeigt eine Abresse, welche im October jenes selben Jahres 1856 eine Anzahl von Geiftlichen an den Erzbischof v. Bicari richteten: 2)

"Es ist den gehorsaust Unterzeichneten befannt geworden, daß Ew. Excellenz für die spätere Zufunft die Absicht hätten, in der Person des hochwürdigsten Herrn Bischoss Withelm Emmanuel von Mainz einen Mithelser in der Leitung der Erzdiöcese an Hochibre Zeite zu stellen. Ebenso wurde denselben bekannt, daß von einer gewissen Zeite das Gerücht verbreitet werden wollte, es genieße der Herr Bischos von Mainz nicht die Sympathie und das Zutrauen des Eterus

<sup>1)</sup> Im October 1865 firmte Netteler abermals an denselben Orten. Er hatte in 9 Jahren durch die ganze Erzdiöcese die Runde gemacht.

<sup>2)</sup> Dr. E. Friedbergs sogenannte Absertigung des Bischofs von Mainz im Lichte der Thatsachen. (Freiburg 1873). S. 30.

ber Erzbiözese Freiburg. Diesem Verüchte entgegenzutreten, dessen Absicht nicht unbekannt sein kann, haben die gehorsamst Unterzeichneten sowohl im Interesse ber großen Sache unserer Kirche, als auch ihrer eigenen Ehre für nöthig erachtet.

"Wir haben schon früher Gelegenheit genug gehabt, den hochw. Herrn Bischof von Mainz kennen und damit auch verehren und lieben zu kernen. Diese Verehrung und Liebe hat sich aber noch vermehrt, als wir das Glück hatten, hochdenselben im Laufe des Sommers dieses Jahres dei seiner Firmungsreise näher und persönlich kennen zu kernen: seine innige Frömmigkeit, seine Geisteskraft und seine warme Liebe zur Kirche. Sein kentseliges, väterliches Entgegenkommen hat nicht nur unsere Herzen sondern auch die aller Gläubigen zu ihm gezogen. Dazu krug namentlich noch die wahrhaft kindliche Liebe bei, die Hochderselbe zu Ew. Ercellenz im Herzen trägt, und die er in Wort und That bewiesen."

Am 10. März 1857, bat ber Erzbischof v. Vicari, Ketteler möchte auch in biesem Jahre für zwei Kapitel die Firmungen übernehmen:

"Ew. Bischöfliche Gnaden setzen dadurch das segensreiche Werf in der Seegegend sort, welches Hochsie im vorigen Jahre zur Freude meiner Priester und Gläubigen und zum sissesten Troste meines Herzens dort begonnen haben. Das Landsapitel Stockach besteht aus 26 Pfarreien, das Kapitel Linzgau aus 37; es wären also im ganzen 63 Pfarreien, unter welchen übrigens mehrere sehr kleine sich besinden. Da es Ew. Bischöfl. Gnaden Selbst in der Seegegend so gut gefallen, din ich überzengt, daß Hochsie auch in diesem Jahr mit Frenden dorthin eine apostolische Reise unternehmen. Weines tiefgeführten Daufes dürsen Ew. Bischöfl. Gnaden zum Boraus versichert sein."

Mit Frenden übernahm der Bischof die Aufgabe; von Mitte Auti dis Mitte August arbeitete er in der Erzdösese; am 18. Juli sirmte er in Baden-Baden. In eben dieses Jahr siel auch das Bischofs-Jubisaum Hermann v. Vicaris, welcher 8. April 1832 die bischöfsiche Weihe erhalten hatte. Der Heldenmuth, den dieser wunderbare Greis in den Tagen heißesten Kampses bethätigt hatte und in peinvollen Verhältnissen noch sortwährend bethätigte, hatte die Augen von ganz Deutschland auf ihn gelenkt und ihn zum Gegenstand der höchsten Verehrung gemacht. Die Katholisen aller deutschen Länder beeiserten sich, das Jubelsest dieses ausserwählten Hohenpriesters nach Gebühr zu seiern 1).

Die Bischöse der oberrheinischen Provinz bestimmten ihrem Metropoliten einen werthvollen Pastoralring, der zugleich mit einer auss prächtigste ausgestatteten (Blückmunsch Abresse durch Doundecan Hirscher von Freiburg dem Jubilar überreicht wurde. In dem schönen Dankschreiben vom 24. April erklärt der Erzbischof, daß er den kostbaren Ming annehme "als das Symbol des Bandes der Liebe", welches seden einzelnen seiner Suffragane mit ihm verbinde.

<sup>1)</sup> Bgl. Maas, Geschichte ber fathol. Rirche in Baben. G. 657.

Auch in der Zufunft blieb Ketteler seiner besondern Mission für Baden getren, wie seiner besondern Borliebe für das dortige Land und Bolt 1). So schreibt er noch im Ottober 1867 an seine Schwester:

"Auf dem Schwarzwald habe ich wieder wie immer große Freude gehabt. Ich kann nicht fagen, wie ich die Gegend und das Bolt liebe, und ich kehre immer mit einem gewiffen Enthusiasmus von dort zurück. Der einzige permanente Schwerz ist nur die Wahrnehmung der beispiellosen Mißhandlung, welche dieses gutmüthige, katholische Bolt bezüglich aller religiösen und sittlichen Interessen seit lange erdulden nuß. Darin kommt Baden unmittelbar hinter Polen."

Bei den Katholiten Badens hinwiederum stand Ketteler nicht nur im höchsten Ausehen, sondern erfreute sich der aufrichtigsten und dankbarsten Liebe. Als 1875 der Bischof von Mainz den 25. Jahrestag seiner bischöfslichen Consecration beging, sandten die meisten Landkapitel der Erzbiöcese Freiburg Deputationen zur Beglückwünschung, andere wenigstens herzliche Glückwunsch-Schreiben.

"Ew. Bijchöft. (Anaden", schreibt Pfarrer Schwendemann von Bühl 12. Juli 1875, "sind noch im frischen dantbaren Andenken in den Thätern der Rench und Kinzig, wie auf dem Lande, bei der Kapitelsgeistlichkeit und den Laien".

Der Dechant von Löffingen aber drückt am gleichen Tage sich aus: "Zu der Jubelfeier Ew. Bischöft. Gnaden erlandt sich auch das ergebenste Kapitel Billingen, Erzdiörese Freidung, mittels allgemeinen Conserenz Beschlusses vom 21. d. M. Ew. Bischöft. Gnaden die besten Segenswünsiche dazubringen, und vom Himmel zu erstehen, den allmächtigen Bater recht inständig zu bitten, daß er Ew. Bischöft. Gnaden alle Wohlthaten und himmlischen Gnaden, die Sie auch in unserem Kapitel vor Jahren spendeten, reichtich vergelten möge. . . ."

Das bedentungsvollste Zenguiß stellte aber der greise Erzbischof selbst dem Bischöflichen Amtsbruder aus. Als er 2. October 1859 dem heiligen Vater seinen Dank aussprach über den Abschluß der Convention mit der badischen Regierung, an welche man damals die Hossmung des kirchlichen Friedens knüpfte, nahm er davon Verantassung, auch seinem Bunsch nach einem Coadintor Ausdruck zu geben, der ihm bei seinen 87 Jahren in der bischöflichen Verwaltung eine Hülfe gewähren könne. Aber einer zuverstäffigen, kräftigen Stütze bedürfe er, eines küchtigen Nachfolgers, welcher die durch die Convention hergestellte Regelung der kirchlichen Verhältmisse auch ausgrecht halte. "So oft er diese Sache vor Gott überlege", suhr der Greis sort, 21 "so schwebe ihm immer wieder als die tauglichste Persönlichteit der Vischos von Mainz vor. Dieser habe sich dadurch, daß er wiederholt auf sein Ansuchen in der Erzdiöcese das heilige Sakrament der Firmung gespendet, bereits die Verehrung und Bewunderung des Clerus und der Glänbigen erworben."

<sup>1)</sup> Bgl. Raich, Briefe 277. 351 f.

<sup>2)</sup> Dr. E. Friedbergs jogenannte Absertigung des Bischofs von Mainz im Lichte der Thatsachen S. 30.

Bei der Rückfehr von Rom im Frühjahr 1855 war Ketteler der Ueberbringer eines Geschenkes des Papstes für den Erzbischof von Freiburg gewesen. Es war ein Bischofsring mit tostbarem Smaragd in Brillanten gefaßt; er trug die Umschrift: Eusedio redivivo. Die Stadt Lyon hatte ihn dem heldenmüthigen Erzbischof Franzoni von Turin nach seiner Vertreibung zum Geschenk gegeben, dieser ihn mit seinen übrigen Kostbarkeiten Pius IX. vermacht. Der Papst schiefte diesen Ring jest an Hermann v. Vicari "als Zeichen seiner Liebe, weit derselbe wie Franzoni ein treuer Besenner gewesen." Hermann v. Vicari aber bestimmte in seinem Testament vom 11. Mai 1864 dieses geheitigte Kleinod für Vischof v. Ketteler,

## 12. Freuden und Leiden.

Das erste Jahrzehnt von Kettelers bischöflicher Amtssührung war wie an Arbeiten, so auch an persönlichen Erkebnissen, theits erschütternber, theils erschehender Art reich gesegnet. Es war für ihn eine überaus große Freude, daß während er selbst mit all seiner Kraft dem Hohenpriesteramte diente, der älteste Sohn seiner Schwester, Graf Friedrich v. Galen, in München mit Eiser der Vorbereitung auf das Priesterthum sich hingab. Die Feier der ersten hl. Communion des kleinen Friedrich hatte 1841 den Markstein gebildet bei Kettelers eigenem Eintritt in die theologische Laufbahn<sup>1</sup>). Jeht war die Entscheing dieses echten Priesterberuses mit der Bernsung Kettelers nach Mainz genan zusammengetroffen. Windsschmann bemerkte in seinem ersten Briefe an den neuen Bischof: "Friedrich v. Galen hat mir viele Freude gemacht und ich hosse, daß er ein guter Diener Gottes werden wird. Wöchte es nur mehr so entschiedene Bernse geben 2)."

Es war Ketteler vergönnt, nicht nur durch die wiederholten vertrauten Schreiben seines Nessen an dessen Fortschreiten im Geiste theilzunehmen, er tonnte demselben auch am Feste des H. Bonisatius 5. Juni 1852 im Dom zu Münster zur priesterlichen Weihe die Hand auslegen und dessen erstem heit. Wessopser anwohnen. Kurz darauf am 26. Juli 1852 legte in Gegenwart des Bischofs sein vortresstlicher Bruder Richard im Kapuziner-tloster zu Klausen in Tyrol als P. Bonaventura die Ordens Profes ab.

Wie um die Freude zu vollenden, entichied sich nur um wenige Wochen später die Wahl des Priesterberuses auch für einen anderen Nessen des Bischofs, Grasen Maximitian von Galen, und diesmal war die Freude noch um so lebhaster, da der Nesse zugleich sich entschlossen hatte, in Mainz mmittelbar unter den Augen des verehrten Onkels sich zum Priesterthume auszubilden.

Das schöne Verhältniß zu Geschwistern und Verwandten, welches ein

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 88.

<sup>2)</sup> Ueber diesen vortrefflichen Priefter vgl. Th. Huffng, Friedrich (Braf von Galen ein Lebensbild. (Bum zweiten Mal als Manuffridt gedruckt.)

Erbstück der Familie von Ketteler war, bestand bei Wilhelm Emmanuel auch nach seiner Erhebung zur Bischöflichen Bürde ungeschwächt fort. Bu Beginn des Jahres 1853 hatte er seinen Bruder P. Bonaventura für einige Beit bei sich in Mainz. Als im Herbst des gleichen Jahres die Firmungs- und Bisitationsreisen abgemacht waren, suchte der Bischof einige Rubetage in der alten Heimath bei den Seinigen. Ju Füchtorf hielt er 4. September die Predigt auf das Schutzengelfest; am 7. September war große Familienfeier zur Begrüßung des Bischofs in Harkotten. Auch Hopften wurde in diesem Jahre wieder einmal besucht. Doch war der Bischof rechtzeitig in Mainz zurück, um zugleich mit seinem Bruder P. Bonaventura an dem 2. Coctus der Briefter-Exercitien, welche von P. Neltner S. J. abgehalten wurden, fich zu betheiligen. Mit der Gründung des Rapuziner-Rlöfterchens in Maing 1854, an deffen Svike P. Bonaventura berufen wurde, erhielt Retteler diesen Bruder für längere Zeit gang an feine Seite. "Mit großem Seeleneifer und Geiftestraft", fdreibt der "Ratholif" 1855 über P. Bonaventura"), "wirfte er . . . vorzüglich in der Diöcese Mainz durch Predigten, Missionen und im Beichtftuhle."

Neben so viesem Tröstlichen konnten aber auch die Heimsuchungen und Schickschläge nicht ausbleiben. Um 27. Juli starb in der Vollkraft der Jahre des Bischofs Bruder, Freiherr August v. Ketteler, preußischer Major im 1. Garde Ulauen-Regiment <sup>2</sup>). Bereits am 3. Januar folgte ihm der jüngste der Brüder, P. Bonaventura. Der Bischof weilte in den Angelegen-heiten seiner Diöcese in Rom, als die lange, schleichende Krantheit des Bruders, der sich zur rascheren Erholung in das Hans der Gräfin Galen seiner Schwester zu Assen zurückzezogen hatte, eine verhängnisvolle Wendung nahm. Noch hatte die Todesnachricht den Bischof nicht erreicht, als er 8. Fanuar 1855 au Grafen Ferdinand v. Galen schrieb:

"Ich habe lange Teine Ansicht getheilt, daß nämlich Gott ihn durch die schwere Krantheit nur läutern wolle, um ihn dann noch hier als Arbeiter zu gebrauchen. Es scheint aber, daß Gott es anders bestimmt hat. Ich habe ihm das Opfer dieses geliebten Bruders schon gebracht. Seine Krantheit mit ihrem wahrscheinlichen Ende ist für mich wieder eine große Ersahrung von den gebeinmisvollen Wegen der Vorschung. Auf seine Hille hatte ich so sicher gerechnet und seizt ninumt ihn Gott hinweg, wo er eben beginnen könnte, mit großem Ersolg mich bei der Ausgabe zu unterstützen, die Gott auf meine schwachen Schultern gelegt hat."

Nachdem genauere Nachrichten über die letzten Stunden und den Tod des Bruders nach Rom gelangt waren, schrieb Ketteler 29. Januar 1855 an seine Nichte:

<sup>1)</sup> Bgl. Katholit 1855 I, 38. Der Tod des ehrwürdigen Paters Bonaventura, Guardian des Kapuzinerflosters zu Mainz.

<sup>2)</sup> Gine Tochter des Berftorbenen, Marie Freiin v. Retteler, trat 2. Nov. 1872 als Schwester Bonisacia in das Aloster der Armen Schwestern vom fl. Franciskus in Nachen. Briefe des Bischofs an fie vgl. Raich, Briefe S. 464. S. 507.

"Ich bin jest recht vollständig von allem unterrichtet, was an dem Sterbebette des lieben seigen Bruders vorgesallen ist. Ohne recht tiese Wunden geht natürlich ein solcher Verlust nicht vorüber. Alle Trennung ist ja nur eine Folge der Sünde und vor allem der Tod — die größte Trennung anser der ewigen. Doch die Barmherzigseit Gottes und die Liebe unseres Heilmittel gemacht. Jeder einzelne Christ, der in Gottes Gnade stirbt, stirbt nicht mehr jenen fürchterlichen Tod ohne Hoffnung, jenen Tod ohne Ende, sondern er stirbt, um zu leben . . . . Unser irdisches Leben ist ja eigentlich sein Leben im vollen Sinne, sondern ein fortwährendes Sterben, ein Kampf mit dem Tode, und je mehr wir uns absterben im Leben, desto weniger Stoff zum Sterben findet der Tod in der Stunde des Todes.

Der geliebte selige Bruder hat gewiß noch viese kleine Schwächen gehabt, die uns verpflichten, für ihn zu beten. Er hat aber mit seltenem Ernst durch Gottes Gnade den Weg der Abtödtung und des Absterbens schon im Veben betreten und so dürsen wir hoffen, daß Gott die Schrecken des Todes deßhalb so fern von ihm gehalten hat. Ich srene mich unbeschreiblich, daß alle Briefe der geliebten Tante und der geliebten Mutter so klar aussprechen, daß sie und Ihr, geliebte Kinder, mit diesem höheren Trost bei dem Tode des lieben seligen Paters anwesend gewesen, und auch ich empfinde diesen Trost aus ganzer Seele mit."

Einige Monate später schiefte die Gattin des Professors Phillips, mit dessen Familie die beiden geistlichen Brüder v. Ketteler von ihrer Universitätszeit herzlich besteundet waren, eine Handarbeit für Kirchengebrauch an den Bischof von Mainz als Geschent; sie hatte es dem verstordenen Richard zugedacht gehabt und schiefte es jetzt an den überlebenden Bruder. Dieser machte es sosort den Mainzer Kapuzinern zum Geschenke. An Frau Phillips schrieb er 1. Juni 1855: "Ich glaube Ihrem Willen am Besten zu entsprechen, wenn ich die Spitze nach ihrer ursprünglichen Bestimmung zu einem Altartuch für unser armes Kapuziner-Klösterchen verwende. Der liebe seltge Pater wird hossentschaft im Hunnet seinen Danf sür das seinem Klösterchen gemachte Geschenk am Throne Gottes abstatten können."

Auch Gemüthsbewegungen anderer Art sollten nicht ausbleiben. Am 19. Fanuar 1853 war der Cardinal-Fürstbischof von Brestau, Melchior v. Diepenbrock nach tangem Leiden verschieden. Eine anschnliche Partei im Domkapitet zu Brestau wünschte Ketteler als dessen Nachsolger, und gewiß bedurfte es für dieses schwierigste unter den prensischen Bisthümern einer starken Hand und einer hervorragend begabten Persönlichkeit. Um sedoch den Schwierigkeiten, wie sie im damaligen Preußen mit dem Listen Versahren verbinden zu sein pflegten, zuvorzukommen, gab das Kapitel vor der offiziellen Uniftellung der Candidatenliste dem Regierungscommissar Grafen Schafsgorich Kenntniß von den Namen seiner vier Candidaten; unter ihnen war der Name Kettelers.

Kanın war es befannt geworden, so begannen geheime Künste wider

diese Candidatur zu spielen, wie sie im Leben Kettelers bei ähnlichen Gelegenheiten noch öfter erfolgreich eingewirft haben. Es war immer dieselbe unwahre, aber vor dem Jahre 1866 ftets wirffame Berdächtigung wegen antiprengischer Naitation und österreichischen Sympathien. Mitten in den Sorgen um den Kannpf für die firchliche Freiheit in der oberrheinischen Kirchenproving wurde Ketteler überrascht durch einen Brief aus Berlin, 16. Februar 1853, in welchem Graf Ferdinand Galen schrieb:

"Ich bin gestern hier angefommen und heute sagte mir Fürst Boguslaw Radziwill, den ich in der Meffe traf, Folgendes: "Er fei gestern vom Mönig empfangen worden. Diefer habe die Rede auf Dich gelenft und geäusgert, wie sehr schon früher sowohl als besonders mährend Deiner hiesigen Amtsführung Du feine Achtung, fein Bertrauen und feine Juneigung in hohem Grade erworben hättest. Es seien ihm aber seitdem Meldungen über Dich von verfchiedenen und dem Unscheine nach zuverläffigen Seiten zugegangen, die seinem Bergen webe gethan hatten. Rach diefen folltest Du nämlich in der Beit der Discuffionen über die Bollfrage 1) nicht allein für die öfterreichische Unficht agitirt haben, fondern fogar als ihr Bannerträger in dortiger Gegend aufgetreten fein, gegen die preußische Ansicht feindselig gewirft und die Beiftlichfeit in der preußischen Rheinproving in diesem Sinne bearbeitet haben. Er wiffe nicht, was er hievon denken solle, aber ein einfaches Dementi von Dir werde ihn vollständig bernhigen. Er fage dies nicht an ihn (Radziwill), damit er es für sich behalte, sondern daß er auf Brund davon dasjenige thun möge, was ihm aut scheine. . . . .

Co gewiß ich nun bin, daß hier Berteumdungen vorliegen, fo beftimmt erfcheint mir die Pflicht, meine Theilnahme nicht zu verweigern, damit sie zu Deiner Renntniß kommen. Dir allein stelle ich das Weitere anheim, möchte aber hinzufügen, daß Radiziwill's ausdrücklicher Berficherung zufolge der Wunfch des Wönigs in feinerlei Begiehung ju der Wiederbefetzung des erledigten Stuhles in Breslau ficht. Rach meiner Anficht ift es in diefer Zeit zuweilen unerläßlich, der Berleumdung, wo fie fich nacht zeigt, wie hier der Fall ift, entschieden entgegen zu treten. Willft Du meine weitere Bermittelung in Diefer Cache, fo ftehe ich zu Deinen Diensten."

Sobald Retteler sich von den drängendsten Arbeiten in der Seelsorge für einige Augenblicke frei machen tonnte, antwortete er dem Grafen Galen 22. Februar 1853:

"Wie Du in Deinem Briefe vollkommen richtig annimmst, ist an dem Beriichte von irgend einer Betheiligung meiner Berson an jenen Zotlangelegenheiten kein wahres Wort. Mein Privatwunfch war und ist freilich immer eine Bolleinigung für gang Deutschland. Ich habe aber über diefe Cache nur äußerst wenig und im vertrautesten Rreis einiger wenigen Befannten, wie über-

<sup>1)</sup> Die füddeutschen Staaten fnupften im Jahre 1852 den Biedereintritt in den Rollverein an die Bedingung, daß guerft Defterreich in den Rollverein aufgenommen werde, und liegen dieselbe erft fallen, nachdem Defterreich, durch politische Berhältniffe gegwungen, zwei Sahre fpater mit Preugen einen Sandelsvertrag auf 20 Sabre abgeschloffen.

hanpt über alle weltlichen Angelegenheiten , gesprochen und es ist mir nie ein gesalten, weder für noch gegen, sei es schriftlich oder mündlich, an diesen Dingen mich irgendwie zu betheitigen. Die ganze Zache ist atso total aus der Lust gegriffen. Das Gerücht ist um so unbegreistlicher, da mein ganzer Vertehr sich auf äußerst wenige Menschen beschräuft und ich vom Morgen bis Abend mit meinen eigenen Angelegenheiten über und über beschäftiget bin.

"Ich gebe Dir, lieber Ferdinand, diese Erflärung mit Freude, wenn es sich nur darum handelt, eine irrige Aussicht des Königs über mein Wirfen zu berichtigen, da es mir ein großes Ausliegen ist, von ihm, soweit er noch die Gnade hat an mich zu denken, nicht missverstanden zu werden. Du sagst mir ja auch in Deinem Briefe, daß es sich dabei durchaus nicht um meine Berufung (oder wie ich es nennen soll) nach Brestan handelt. Wenn aber in zwischen irgendwie die Möglichkeit eingetreten sein sollte, an meine Person in dieser Beziehung zu denken, so bitte ich dassür forgen zu wollen, daß meine obige Erklärung dem Könige nicht anders als mit dem bestimmten Insag hinterbracht werde, daß ich den Stuhl in Brestan durchaus nicht übernehmen fann, und daß ich alles daran segen werde, nicht abermals von den Seelen losgeriffen zu werden, die Gott mir anvertraut hat."

Mit diesem Brief war Kettelers Candidatur sür Brestau zu Grabe getragen. Der einftußreiche General Adjutant des Königs, Leopold v. Gertach, schrieb 8. März in sein Tagebuch 1): "Bogistav Radziwit ist entschieden für Förster, und Ketteler hat ertfärt, Mainz nicht zu vertassen." Sinige Tage später, 13. März, notirt derselbe: "Den Domherrn Förster, Diepenbrocks Freund, halte ich mit Bogistav Radziwit und Radowitz sür den besten ... Das Brestauer Domfapitel hat, wie Radowitz Sr. Majestät gemeldet, den Bischof keetteler von der Liste der zu wählenden ausgestrichen, um dem Könige zu gefallen."

Indes war es in diesem Zeitpunkte zur Aufstellung einer offiziellen Liste noch nicht gekommen, und die Angabe Gerkachs beruht wohl auf Misverständnis. Denn noch 17. März 1853 schreibt ein mit den Verhältnissen wohlvertrautes Mitglied des Breslauer Clerus, Dr. Lorinser, an den Bischof von Mainz:

"Wenn Sie wüßten, Hochwürdigfter Herr, mit welch sehnsichtsvollen Blicken die immense Majorität des Cterus und die Laien in unserer Tiöcese auf Sie als unsern nuthmäßlichen tünftigen Bischof hindlickt und als den ein zigen Rettungsanker in schwerer Verlegenheit, so würden Sie nur verzeihen, wenn ich Sie ditte und beschwöre, wenigstens Ihrerseits kein neues Hinderniß diesen Hoffnungen entgegensetzen zu wollen. Freilich sind noch schwere Vergezun übersteigen, ehe wir mit einiger Zwersicht an die Erfüllung dieses heißen Winsches denken können, aber gleichwohl ist Ihr Name in allen Herzen, die es mit der Schlesischen Kirche gut meinen. So weit ich die Verhältnisse durchschauen kann, dürfte auch Niemand so sicher Lussisch haben gewählt zu werden,

<sup>1)</sup> Denkwürdigfeiten aus dem Leben Leopold v. Gerlachs, Generals der Infanterie und Generaladjutanten König Friedrich Wilhelm IV. nach seinen Aufzeichnungen herausgegeben von seiner Tochter. Berlin 1892 II. Bb. S. 20. 23.

wenn das Kapitel völlig fre i wählen könnte, als Sie. Allerdings sind diessmal mit der Wahl Schwierigkeiten ganz eigenthümlicher Art verbunden, die nicht vom Kapitel und auch nicht von Berlin, sondern von einer Seite bereitet werden, wo man es am allerwenigsten erwarten durste. 1) Doch Gott wird sicherlich unsere Diöcese nicht verlassen und unser guter verstorbener Cardinal gewiß seine Fürbitte mit unsern Gebeten vereinigen. Gott gebe, daß wir bald pro Episcopo nostro Guilelmo beten können."

Den weiteren Berlauf der Dinge beschreibt Leopold v. Gerlachs Tagebuch 2):

3. April (1853) "Morgen werde ich dem König Bortrag halten . . . . . iber den Bischof von Mainz, inwiesern derselbe mit auf die Sahlliste des Breslauer Domfapitels zu bringen ist. Karl Raumer 3) hatte mir nämtlich auseinandergesetzt, der König habe ihm geschrieden, er solle dem Kapitel sagen, daß er jetzt nichts mehr gegen Ketteler habe, da dieser sich von den ihm gemachten Beschntdigungen gereinigt habe. Karl Raumer bemerkte aber, daß dies vollsommen genügend sei, um das Kapitel zur Bahl Kettelers zu bevollmächtigen. Erst am 1. April antwortete ich Karl Raumer nach gemachten Bortrage dei Sr. Majestät: er solle dem Kapitel sagen, die Bedenken des Königs gegen Ketteler existirten nicht mehr, aber er wolle ihn deßhalb nicht auf der Liste haben, damit die Beseigung der Stelle nicht verzögert würde, indem er durch eigenhändigen Brief des Bischoss Ketteler wisse, daß er keinenfalls den Stuhl von Mainz verlassen würde."

Daraushin richtete der Cultusminister an das Domkapitel von Bressau jenes Schreiben, in welchem (nach der Fassung Dr. Friedbergs) 4) der König erklärte: "Er perhorreseire Ketteler nicht. Aber dieser würde die Wahl nicht annehmen wegen seiner auf den respektabelsten Gründen des uhmenden strengen Auffassung über das Band das ihn an seine Discese sessiel." Am 17. April meldete Ketteler seiner Schwägerin: "Die Gefahr wegen Bressau ist jest glücklich an mir vorüber, da auch Viale Prelà erklärt hat, daß mich der heilige Vater nicht von hier wegnehmen werde." Ju Bressau aber ersolgte am 19. Mai mit Einstimmigkeit die Wahl des mit Ketteler vorher wie nachher ausrichtig befreundeten Dr. Förster zum Fürstbischof.

Schon in der ersten Zeit der Amtsführung hatte Retteler erfahren mitsen, daß er in seiner eigenen Bischofsstadt vor gemeinen Beschinnpfungen

<sup>1)</sup> Lorinfer konnte hier Rom vor Angen haben, wo man begreisticher Weife nicht wünschen mochte, Ketteler aus der oberrheinischen Provinz wieder ziehen zu lassen, wo so schwere Fragen zu lösen waren und Kännpse bevorstanden. In Rom hatte man noch immer das Auge auf Ketteler gerichtet als den Nachfolger für Hermann v. Vicari in Freiburg. Weshalb in Breslau viele Wohlgesinnte mehr zu Ketteler als zu Förster neigten, war einerseits Försters Kränklichteit, andererseits der Iwiespalt der Weinungen hinsichtlich des Güntherianismus. Förster stand im Ruse, diesem günstig zu sein.

<sup>2)</sup> Denfwürdigfeiten II, 28.

<sup>3)</sup> Der bekannte Cultusminister ber Reaktions-Beriode.

<sup>4)</sup> Der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland. Leipzig 1874 S. 249 Unm.

nicht gesichert sei. Wiederholt hatte der Staatsprocurator bei ihm angefragt, ob er ftrafrechtliche Berfolgung ber Schuldigen wünfche, Retteler hatte es stets abgelehnt. Da wurde im Berbst 1852 in der Stadt Mainz eine, wie der Staatsprocurator sich ausdrückt, "höchst unzüchtige, die Sittlichkeit schwer verletzende bildliche Darstellung in Umlauf gesetzt", auf welcher eine Figur in bijdböflicher Amtstleidung dargestellt war. Was das Bild jetbit schon erfennen ließ, wurde im Untersuchungsverhör durch die Zeugenaus fagen beftätigt, daß das Bild direct auf Herabwürdigung und Berhöhnung bes Mainzer Oberhirten gemungt war. Als biesmal nach geschloffener Boruntersuchung 27. November ber Staatsprocurator abermals über Strafverfolgung aufragte, ließ Ketteler 29. Movember antworten: "daß, wenn er auch gerne bereit fei, jede ihm zugefügte Beleidigung zu verzeihen und auf iebe gerichtliche Untersuchung und Bestrafung ju verzichten, er boch seines Umtes wegen weber dulben fonne noch durfe, bag feine Chre in einer fo abscheutichen Weise, wie in vorliegendem Falle geschehen, angegriffen werde, und er fich baber entschloffen habe, wegen der ihm zugefügten Beleidigung Rlage zu erheben."

Am 12. Januar 1853 erfolgte die Verurtheilung der 3 Schuldigen, nicht zwar wegen schwerer Ehrenfränkung des Bischofs, die nicht als sestehend angenommen wurde, wohl aber wegen Verletzung der Schamhaftigkeit und Herabwürdigung der Religion. Dem Meistschuldigen waren 6 Monate Correttionshaus und 30 fl. Geldbuße, dem Mindestbetheiligten 3 Monate 8 Tage Correttionshaus und 10 fl. Geldbuße zuerkannt worden.

Bährend noch die Untersuchung über diesen Proces im Gange war, wurde ein in Franksurt gedrucktes Flugblatt in Stadt und Diöcese Mainz verbreitet, enthaltend "ein römisch-katholisches Glaubensbekenntniß, wie es in Ungarn den Evangelischen öffentlich vorgeschrieben und vorgelegt worden." Das Flugblatt war abgedruckt aus der von Pastor Bötticher in Blumberg herausgegebenen "Dorftirchenzeitung" von 1852; es strotzte von den gröbsten Berdrehungen und abscheulichsten Entstellungen der katholischen Lehre.

Diesmal half Ketteler sich selbst. Noch Ende Dezember erschien im Druck eine kleine Flugschrift von 12 Seiten: "Deffentliche Erklärung des Bischofs von Mainz in Betreff eines angeblich fatholischen Glaubensbetenntnisses", in welcher der grobe Betrug gründlich ins Licht gestellt wurde.

"Wenn ich so oft widerlegte Angriffe noch einmal zurückweise," schlöß der Bischof, "so habe ich dafür keinen andern Grund als mein Verlangen, Irrthimer zu beseitigen, die ganz geeignet sind, in dieser Diöcese, wo Katholiken und Nichtkatholiken nahe zusammenwohnen, tiesen Haß und Zwietracht zu veranlassen. . . Es besteht zwischen uns und unseren nichtkatholischen Briidern ein Gegensatz, der schon oft genug gewürdigt und den wir nur beklagen, aber nicht beseitigen können, der Gegensatz in unserem Gtanben.

Eben weil wir von der Wahrheit der Glaubensfätze der katholischen Kirche überzeugt find, deshalb können wir keinen Satz von denfelben aufgeben.

Dagegen scheint es mir ein durchaus schändliches Verbrechen zu sein, diese Trennung, wie es jeht geschieht, durch Lug und Trug zu vergrößern und an die Stelle einer vernünftigen, redlichen Crörterung den Kampf blinder Leidenschaft hervorzurusen. Ich gebe daher diese Erkfärung in der wohlmeinenden Abssicht, um das, was uns trennt, wieder auf Wahrheit und Wirklichkeit zurückzussühren, und in diesem Bestreben sollten sich Katholisen und Nichtsatholisen, deren Ziel nicht der Haß, sondern die Wahrheit ist, die Hand bieten."

Beschinpfungen des Vischofs nicht blos in der Stadt Mainz, sondern auch auf den Ortschaften, sei es bei der Predigt au Wallsahrtsorten, sei es bei Gelegenheit der Ausspendung der Firmung, wiederholten sich auch in den solgenden Jahren. Nach einem solchen Borfalle in Alzey stellte der dortige Pfarrverwalter das Ansuchen an das bischössliche Ordinariat, die Strasuntersuchung zu beantragen, "wegen Beschinpfung sowohl des Vischofs in seinem Amte, als der Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche." Indem das Ordinariat 18. Dezember 1856 diesem Gesuche Folge gab, sah es sich veranlaßt dem Staatsprocurator gegenüber zu bemerken: "In der That schint es geboten, bei den in neuerer Zeit nur zu oft vorstommenden Brutalitäten gegen die Religion und ihre Diener, da wo das Geses Schutz gewährt, auch diesen Schutz entstehenden Falles anzurufen."

Da nun aber der Vischof von der Gerichtsbehörde aufgefordert wurde seinerseits eine Klage einzureichen, ließ er erwidern, daß er "wegen Veteid ig ung feiner Perfon eine Klage zu erheben nicht beabsichtige, dagegen das officielle Sinschreiten wegen Herabwürdigung der Religion selbstwerständlich in dem vorliegenden Falle ganz dem Ermessen Großherzoglicher Staatsprocuratur anheimstelle."

Das Ende des Jahres 1858 brachte noch einen Vorfall eigener Art, welcher zwar nicht auf persönliche Beleidigung des Bischofs abzielte, dessen persönliche Empfindungen aber aufs tiefste verletzte. Die Mainzer "Liedertasel", ein Berein von über 500 Mitgliedern aus den gebildeten Ständen ohne Unterschied der Consession, seierte wie alljährlich das Cäcilienseste 22. Nov. durch ein Festmahl, das durch untsisalische Productionen erheitert werden sollte. In dem gedruckten Berzeichniß der für diese Gelegenheit eingeübten "Tasellieder" sand sich auf der setzten Seite ein Trinklied in lateinischer und deutscher Sprache zum Wechselgesang zwischen Solo und Chor, eine burlesse Nachahmung der beim katholischen Gottesdienst üblichen lirchtichen Melodieen. Ueber dem Liede standen, ein Trittel der Seite ausfüllend, drei Carrisaturen mit Säuser-Gesichtern und weitausgerissenen Mäntern im Francissaner-Habit. Die mittlere Gestalt hielt einen selchförmigen Becher empor in einer Weise, die es nahe legte, "eine Hindeutung

auf den erhabensten Augenblief des fatholischen Gottesdieustes" darin zut vermuthen. Unter dem Becher stand die lünterschrift "Poeulum elevatum". Das so augesündigte Lied wurde auch wirklich vor der Festgeschlischaft unter großem Beisall wiederholt gesungen; der Borsänger war ein Teutschfatholik. Unter den vielen Katholisen, die der "Liedertasel" augehörten, hatte nur ein einziger Widerspruch erhoben. Im Borstand der "Liedertasel" sanden sich neben 2 Protestanten auch 2 Katholisen, und der erste Borsteher des gauzen Bereins, wenn auch seit längerer Zeit jeder äußern Theilnahme am katholischen Leben sern, gehörte einer achtbaren alten katholischen Familie an. Tag und Stunde dieser würdigen Festseier siesen zusammen mit der seier lichen Erössung des von Pius 1X. sür die gauze Christenheit ausgeschriebenen "Allgemeinen Gebetes", das an jenem Abend mit alten Glocken sestlich eingeläutet wurde.

Biele der Festtheilnehmer mochten bei dem schlechten Scherze eine Berhöhnung der Religion nicht im Auge gehabt und an eine solche nicht gedacht haben. Allein, daß dies in einer vorwiegend katholischen Stadt bei öffentlicher Gelegenheit und unter den gebildeten Klassen möglich war, verrieth eine bestagenswerthe Abstumpfung des religiösen Sinnes und war ein schlimmes Beispiel sür die niederen Klassen. Der Bischof, auf die Gesahr hin, sür den Augenbließ bei manchen Verstimmung und Verbitterung hervorzurusen, hielt es sür angezeigt, diesem Vorfall öffentlich eine Küge zu Theil werden zu lassen. Er that es in einem besonderen Ausschreiben vom 21. Dez. 1858 "an die Bewohner von Mainz".

"Was mich dringend veranlaffen mußte," schreibt er, "dem Umvillen, den alle freuen Winder der Rirche und, ohne Zweifel mit ihnen auch noch viele Richtfatholifen, über biefe muthwillige Beleidigung empfinden, als Bifchof einen öffentlichen Ausdruck zu geben, ift die abgezwungene Rothwendigkeit, in einem Falle thatsächlich nachzuweisen, welche Gesimning in einem Theite der hiefigen Bevölkerung gegen die fatholische Rirche vorhanden ift, welchen Begriff man vielfach mit den Worten Tolerang, Bilbung 2c. verbindet . . . Die Tolerang und Bil dung buldet feine Beschimpfung eines Protestanten oder einer protestantischen Inftitution. Wir find auch damit vollkommen einverstanden. Es ift eine Ehre der fatholischen Rirche, daß sich in gang Deutschland noch fein glänbiger Ratholif an einer folden Beschimpfung des Protestantismus betheiligt hat, wie fie bier gegen die fatholische Rirche geübt ift. 200 fie aber je stattfände, würden alle Stimmen und Blätter, einschließlich aller fatholischen, fich in Migbilligung über bieten. Dagegen ift es nicht gegen dieje Auffaffung der Tolerang und Bildung, eine namentos feindsetige Weginnung gegen die katholischen Inftitutionen kund zugeben und in einer Weise, die alles Mag der Unfitte und Unanftandiafeit überschreitet, diese Lirche zu verhöhnen, - ja es erhebt fich fein einziges öffentliches Wort des leisesten Tadels über eine solche That!" . . .

Was Kettteler ganz besonders verletzt zu haben scheint, war die Berhöhnung des Francisfanerhabits auf dem Berzeichniß der "Tafellieder". Er erinnerte daran, was der hl. Franciscus zu feinen Lebzeiten gewesen sei, und fuhr dann fort:

"Auch hier in Mainz ift feit etwa 6 Jahren wieder ein Haus der Söhne des heiligen Franziskus, von der Observanz des Kapuzinerordens, errichtet. Wenn irgend ein Stand der hiesigen Bevölkerung durch ganz tadellose trene Pflichterfüllung dei allen, die noch für Anstand und Sitte Empsindung haben, den Anspruch auf Achtung erheben kann, so sind es ohne Zweisel die Mitglieder des hiesigen Kapuzineronventes. Zu den ersten Kapuzinern, die nach langer Unterbrechung hierber kanen, gehörte mein seltgen Bruder, der so ehrenhaft wie irgend jennand seine Stellung jederzeit in der Welt auszessillt hatte, als er sein nicht unbeträchtliches Bernögen den Armen ausstheilte, die Freunde, die ihn achteten und liebten, in der Welt verließ, als ihn Menschen näher gekannt hatten, und in den Orden des heiligen Franziskus eintrat. Die letzen Jahre seines Lebens hat er dann hier in den armen Klösterchen gewirkt und geseht, dis er, unterliegend der Strenge des Ordenslebens, todtkrank in seine gesiebte Heinath zurückschrte. Bald darauf ist er gestorben.

Anger ihm haben hier das kleid des heiligen Franzisfus getragen mehrere Briefter und Brüder theils aus hiefiger Stadt, theils aus der Diocefe, theils aus Tirol und Westfalen, alle aus den ehrenwertheften und tadellosesten Familien mit dem fleckenlosesten Rufe vor und nach dem Gintritt in den Orden. Der bisherige Borsteher des hiefigen Klosters war ein ungemein ehr würdiger Pater, aus Bogen gebürtig. In ihm war in ganz eigenthümlicher Beise die größte Lebensersahrung und Klugheit mit wunderbarer Bescheidenheit und Unspruchstofigkeit verbunden. Er war ein hohes Borbild der evangelischen Einfalt und Demuth. Nachdem er hier, wie in einem großen Theile von Tirol und Bapern mit raftlofer Thätigkeit und unermidlicher Liebe gewirft hatte, ist er, nach Ablauf der bestimmten Zeit seines Amtes, arm fortgezogen, wie er arm gekommen war, ohne einen andern Lohn oder Dank zu erlangen, als den feines guten Gewiffens. Das find die Männer mit dem Kleide des heiligen Franziskus, die bisher hier gewirkt haben . . . . . Und folde Männer wagt man hier in öffentlicher Gefellschaft unter gebildeten Menschen durch Beschimpf= ung ihres Weides zum Gegenftand des Spottes und Hohnes zu machen an der Chrenfrankung folder Danner findet man Stoff zur Beluftigung."

Zur Entschädigung waren dem apostolischen Bischof aber auch Ereignisse tröstlicher Art beschieden. Am 13. Mai 1853 trat der discherige Prediger der Deutschschossischen Gemeinde in Offenbach, G. Keilmann, zu Mainz zur katholischen Kirche zurück. Als Studierender der katholischen Theologie zu Gießen hatte er sich einst zum Abfall verleiten lassen; am 14. Mai 1853 empfing er wieder die hl. Sakramente und veröffentlichte 16. Mai einen schönen und reumütsigen Widerruf, in welchem er seine Fehler eingestand und erklärte "sich freiwillig und aus innigster Ueberzeugung der göttlichen Antorität der hl. katholischen Kirche wieder unterworfen" zu haben.

Manche angesehene Protestanten, welche zur Kirche zurücksehrten, wählten zum Ort ihrer seierlichen Aufnahme mit Vorliebe Mainz und bedienten sich gern des Rathes und Beistandes von Seiten des dortigen

Bijchofs. Noch als Propst in Berlin war dieser im Frühjahre 1850 einem höchst bedeutenden Convertiten, dem Freiherrn Karl v. Vogelfang, ein weiser und erfolgreicher Rathgeber gewesen 1). Im Frühling 1852 nahm er als Bischof von Mainz den Freiherrn Aug. Runo v. d. Rettenburg, deffen Gattin Thekla geb. Freiin v. Gunderode nebst vier Sohnen in die katholische Kirche auf 2). Im Frühjahre 1855, wohl furz nach Oftern, hatte er jene benfwürdige Unterredung mit dem Erfurter Regierungsrath Wilhelm Bolf, ber unter bem Namen Ludwig Clarus längst ein warmer Vertheibiger der katholischen Kirche geworden war, ohne ihr perfönlich noch anzugehören. Er trug Retteler seine Schwierigkeiten vor, und der Bischof fprach ernst und offen zu ihm von der strengen Gewissenspflicht, der erfannten göttlichen Offenbarungslehre fich zu unterwerfen. Bolf gab während der Unterredung selbst in teinem Puntte nach, und doch war sie für ihn entscheidend: "Der Ernst der Sache, der noch niemals von folder Autorität angewendet und to gang auf ihn gerichtet, ihm entgegengetreten war, hatte ihn tief ergriffen, wo nicht erschüttert." Am 18. Oft. des gleichen Jahres trat Bolt mit feiner trefflichen Gattin in die Gemeinschaft der Kirche guruck. Der gute Rath, den Bischof v. Retteler ihm gegeben, hatte ihm zuletzt aus der innern Berwirrung und Unschlüffigkeit den Ausweg gewiesen 3). Um die Mitte bes Monats Mai 1855 fam auch ein junger Uffeffor aus Hannover nach Mainz, theils um einen Universitätsfreund von Göttingen, einen ehemals protestantischen Juriften, aufzusuchen, der jett als Convertit im Mainzer Seminar bem Studium der Theologie oblag, vorzüglich aber, um vom Bischof v. Retteler die Aufnahme in die Kirche gu erbitten. Es war Freiherr Ludwig v. Hammerstein, der 27 Jahre später als fatholischer Briefter und Mitglied der Gesellschaft Jeju seine Erinnerung an jene Tage aufgezeichnet hat 4):

"Sogleich führt mein Freund mich zur bischöflichen Wohnung, macht mich dort mit Graf (Max v.) Galen bekannt, welcher obwohl Seminarist, beim Bischof als dessen Kaplan wohnte. Nach kurzer herzlicher Begrüßung — denn brieflich kannten wir uns ja schon — geht's weiter zum Zimmer des Hochwürzbischen Bischofs, und da stehe ich denn plöstlich vor einem Manne voll Würde und Hoheit und doch zugleich voll wohlthuender Milde, wie ich kann etwas Nehnliches gesehen. Es war Wilhelm Emmanuel Freiherr v. Ketteler, Vischof von Mainz. Mit väterlicher Güte nahm er mich auf . . .

Ich hatte das Gliick, beim Bischof im Hause wohnen zu dürfen, in einem freundlichen stillen Zimmerchen, welches ebener Erde nach dem Garten

<sup>1)</sup> Rofenthal, Convertitenbilder I. Bb. 2. Th. G. 468.

<sup>2)</sup> a. a. O. III. Bb. 2. Abth. S. 372.

<sup>3)</sup> a. a. O. Bb. I, 3. Th. 148—151; Simeon. Wanderungen und Heimfehr eines chriftlichen Forschers III. Bb. S. 310 XXII. (Die Schwierigkeiten vor dem Tribunale eines Fürsten ber kathol. Kirche.)

<sup>4)</sup> Erinnerungen eines alten Lutheraners. Freiburg 1890. (3. Aufl.) 138 ff.

hinausging und von hübschen Afazien beschattet wurde. An den Wänden hingen uralte deutsche Gemälde, wie es schien, ehemalige Altarbilder. Gine klösterliche Stille herrschte hier und ein Friede, wie ich ihn lange entbehrt hatte. Es war das Zimmer, welches P. Bonaventura, der frühere Hufarenoffizier, welcher sim gleichen Jahre, Jamuar 1855] als Kapuziner starb, zu bewohnen pflegte, wenn er seinen Bruder, den hochwürdigsten Bischof besuchte . . .

Während dieser Tage hatte ich die Frende, täglich bei Tisch und nach Tisch mit dem hochwirdigsten Bischof zu versehren. Sein Wesen war herzlich und natürlich, aber stets mit einem gewissen Ernst gepaart . . . Als ich von meinem juristischen Examen erzählte, wie ich die Kirchengewalt desinirt hätte als die Gewalt des Landesherrn, ii der die protestantische Kirche zu regieren, und als ich etwas spöttisch hinzussigte, der Examinator habe jenes "ii der die protestantische Kirche" corrigirt und "in der protestantischen Kirche" dassir haben wollen, erhielt ich eine wohlverdiente Zurechtweisiung; der Examinator, meinte der Bischof, habe ganz Recht gehabt. Ich schwieg, denn ich sühlte, daß sein Tadel begründet war . . ."

Den Unterricht und die ersten Exercitien des Convertiten hatte auf Anordnung des Bischofs Dr. Heinrich geleitet; in der bischöftlichen Hausstapelle nahm ihn dieser in die Kirche auf. Am Pfingstmontag, den 28. Mai 1855 spendete der Bischof dem Convertiten mit mehreren andern Erwachsenen und den Erstenmunifanten der Stadt in dem Dom zu Mainz die hl. Firmung. Er predigte dabei über Eph. 6. 11. 12: "Ziehet an die Küftung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Nachstellungen des Teusels 2c."

Schon nach wenigen Wochen kehrte Affessor v. Hammerstein aus ber protestautischen Heimath nochmals nach Mainz zurück, das große Bonisatussest mitzuseiern. "Hier ward mir wieder wohl," schreibt er in dankbarer Rückerinnerung, "voll Begeisterung wohnte ich den erhabenen Feierlichkeiten bei." Hier stellte er sich zum ersten Male dem Vischof von Hildesheim als seinem Diöcesanbischof vor, hier hörte er zum ersten Male einen Fesutenpater predigen 1).

Noch in den letzten Monaten des Fahres 1859 wandten sich an den Bischof von Mainz, gleichfalls in Angelegenheit ihrer Conversion, Freiherr Karl Hermann v. Löwensteld, ein junger dänischer Edelmann <sup>2</sup>), und bald barauf Jan. 1860 die Gräfin Neinhard zu Solms-Landach geb. Prinzes

<sup>1)</sup> a. a. D. 146.

<sup>2)</sup> Er convertirte zugleich mit seiner Großmutter, Baronin v. Töwenstiold, einer ber ersten Damen der dänischen Aristofratie. (vgl. Hist. polit. Blätter 1860 Bd. 46, 842 f.) Graf F. Hahn, der ihn an den Bischof gewiesen hatte, schrieb dazu aus Neushaus 18. Sept. 1859: "Daß Sie gnädiger Herr ihn liebreich aufnehmen werden, weiß ich ebenso gewiß, als ich die Ueberzeugung habe, daß er einen bessern Rathgeber in dieser Sache nicht wohl sinden könne."

Ide v. Fienburg Büdingen 1). Im gleichen Monat, in welchem der Ueber tritt der Gräfin sich vollzog, erhielt der Bischof aus Frankfurt eine Zuschrift von G. Fr. Danmer 2), der am Feste Mariä Himmelsahrt 1858 im Dom zu Mainz in die Kirche aufgenommen worden war:

"Euerer Biichöflichen Gnaden erlaube ich mir, hiermit meine Conversionssichrift zuzusenden. Meine Kräfte und Mittel sind zu gering, als daß ich mir erlauben dürfte, auf meine Leistungen einen Werth zu legen, der sie der Aufmert samteit Ew. Bischöflichen Gnaden würdig machte. Ich freue mich bloß, eine Gelegenheit gesunden zu haben, die hohe Verehrung und die glühende Dant barkeit für alse mir durch Hochdieselben zu Theil gewordenen Gnaden und Wohlthaten auszudrücken, womit ich verharre 20."

Während so Freud und Leid im Leben des Bischofs mit einander wechselten, sehlte es auch nicht an unvorhergeschenen und außerordentlichen Heimsuchungen, durch welche die Vorschung es siedt, die Geduld ihrer aus erwählten Diener zu prüfen. Wie in das erste Jahr von Kettelers bischöfticher Umtsführung das große Unglück dei der Mainzer Katholisen-Versammlung, so siel in das erste Jahrzehnt die verheerende Explosion des Kulverthurms. Um Nachmittag des 18. November 1857 entlud sich ohne näher befannte Verantassung in dem nahe beim Gauthore gesegenen Kulvermagazin der dort noch vorhandene Vorrath von 200 Centuern Schießpulver. Die surchtbare Erschütterung, die dadurch ersolgte, und der Hagel von Steinen, die mit ungeheuerer Gewalt über die ganze Stadt hingeschlendert wurden, versbreiteten nicht nur jähen Schrecken, sondern richteten auch bedeutenden Schaden au. Viese Menschensehn und noch niehr Verwundungen und Verstümmelungen waren zu beklagen. "Die durch die Explosion angerichtete Zerstümmelungen waren zu beklagen. "Die durch die Explosion angerichtete Zerstümmelungen waren zu beklagen. "Die durch die Explosion angerichtete Zerstörung ist eine fürchterliche," schreib die "Wäninzer Zeitung" 20. Nov.

"Der sogenannte alte Kästrich, meist von ärmeren Lenten bewohnt, ist ganz und gar zerstört, ebenso der obere Theil der Gaustraße bis zum Eingang der Stephansstraße . . . Anch die Brücken über dem Graben am Gauthor sind zum Theil zerstört . . . die in die Stadt fliegenden Steine zertrümmerten die Tächer . . . Nicht blos in Mainz sind alle Fensterscheiben gesprungen und selbst die Tensterrahmen zerrrissen in die Zimmer geschlendert worden, dasselbe ist auch in den umliegenden Trten . . . geschehen." "Die Rheinsfelbe ist ach in den umliegenden Trten . . . geschehen." "Die Rheinsfelbe aus Mainz, "hat zwar dem äußeren Unschein nach wenig gelitten; die zerbrochenen Scheiben und eingerissenen Tensterstöcke sind da noch seltung Ullein im Innern der Häuser wurden auch hier schon Thüren und Thürbestleidungen zerrissen und verzogen, Spiegel und Vilderrahmen von den Löänden geschlendert und anderer Schaden

<sup>1)</sup> Bereits Anjangs Oftober 1859 stand ihr Nebertritt vollständig fest und war lange vorbereitet.

<sup>2)</sup> Ueber diesen merfruurdigen Mann und seine Conversionsichrift (Meine Conversion. Ein Stüd Seelen- und Zeitgeschichte, Mainz 1859) vgl. Notholif 1859 11, 1512 f.

angerichtet. Dieser wächst in dem Verhältniß, als man sich dem Ort des Unglücks nähert. . . . Je weiter man nach der Gaugasse und dem alten Kästrich zugeht, um so dichter sind die Straßen mit Glasscherben, Kalkbewurf und zerbrochenen Dachziegeln bestrent. Ein vollendetes Bild der Zerstörung bietet der Stadtsheil, welcher in der Nähe des Gauthores liegt. Von hier über den alten Kästrich hinziehend sind die Dächer abgedeckt, die Sparren und Gedässe zerbrochen und verschoben, die Mauern vom Bewurf entblößt, gedorsten und oft siedartig durchlöchert, die Thüren und Fenster, sowie ganze Verterwände verschwunden. Der Boden ist allenthalben mit Steinen, manche vom Gewicht mehrerer Centner besäct, und ein dichter Kalkstaub, welcher diese ganze Gegend bedeckt, gibt ihr das Ansehen einer leicht beschneiten Winterlandschaft."

Abgesehen von der Ketteler eigenen Theilnahme für das Loos der Armen und Leidenden, wie für das öffentliche Unglück überhaupt, war er selbst als Bischof schwer betroffen, denn auch die Kirchen hatten bedeutend gelitten.

"Im Dom", schrieb man der Allg. Ztg. 19. November, <sup>1</sup>) "liegt der Boden voll Glas und Steintrümmer. Bon den drei gemalten Glassenstern im Chor ist das rechtseitige satz gänzlich zerkört, vom mittleren . . der untere Theil zersplittert. Auf der Seite nach dem Kreuzgang ist das letzte Fenster samt dem Steinrahmen eingestürzt, und zum Theil auf den dort stechenden Altar gesallen. Bon einigen Denkmäsern sind Berzierungen und Rosetten abgesprungen. Auch die Grundmauern des herrsichen Baues sollen gelitten haben."

An der Liebfrauenfirche war das schöne Portal durch die mit Heftigkeit dawider geschleuberten Steine zersplittert. Am schlimmsten erging es der Stephansfirche. "Die schöne, altehrwürdige St. Stephansfirche", schried man 19. Nov. aus Mainz, "gleicht einer Ruine. Die Fenster sind zersbrochen; das Dachwerf ist zum Theil weggerissen, die Orgel zerstört und ihre Pseisen sind nach allen Richtungen verfrümmt und verbogen." Auch der Thurm war erschüttert, und man fürchtete, er werde abgebrochen werden müssen.

Ketteler selbst beschreibt den Stand der Dinge, wie er sich ihm in den ersten Tagen darbot, in einem Brief an die Gattin seines Bruders Wilberich 21. November:

"Um Euch bei den Trancerdotschaften, die sich von hier aus überallhin verbreiten werden, nicht ohne Nachricht zu lassen, will ich Dir in aller Sile sagen, daß wir wohl und gesund sind. Ueberhaupt sind viel weniger Todte geblieben, als man bei einem solchen Steinregen, wie er mit der Kraft von Kanonenkugeln auf die Stadt geschleubert wurde, hätte erwarten sollen. Die Zahl der Todten wird etwa sünfzig sein. Schwerverwundet sind nicht sehr viele, Leichtverwundete mehrere Hundert. Bon dem Anblick, den der obere Theil der Stadt bietet, kann man sich gar keinen Begriff nachen. Um Dir ein Bild der Allgemeinheit des Schadens zu geben, so erzähle ich, daß in

<sup>1)</sup> Mr. 325 B. 5195.

meinem Hause <sup>1</sup>) zwei Kamine eingestürzt sind, ein Dachbalken von mehr als einen halben Fuß dickem und ganz gesundem Holz mitten durchgerissen, Kenster und Fensterrahmen zerbrochen, Thüren eingerissen wurden 2c. Mar <sup>2</sup>) und ich haben jeder ein nothdürftig eingerichtetes Zimmer, ebenso meine Dienstboten. Der Schaden ist ungehener. Die Kirchen schopfen muchthaft entsetzlich aus. Der alte Stephanspfarrer empfing mich gestern im Anblick seiner verwüssteten Kirche mit Thränen."

Das waren harte Schläge für eine arme Diöcese und deren Obershirten, der erst 4 Monate zuvor, 13. Juli 1857, so hoffnungsfreudig den neugegründeten Dombau-Berein seiner Diöcese angekündigt und zur Untersstützung empfohlen hatte. Für den Schaden am Dome mußte ganz und gar der Dombau-Berein aufkommen. Sieben Fenster in gebranntem Glase sür das Westchor und zwei Rosetten in den Kreuzarmen waren neu herzusstellen, was eine Auslage von annähernd 6000 sl. veransaste 3).

Um die Mitte Dezember 1857 schrieb der "Katholit" 4):

"Der Heilige Bater hat den durch die Pulverexplosion Beschädigten 1200 Gulden durch den hochwürdigsten Herrn Nuntius in Wien gesendet, begleitet von einem wahrhaft väterlichen Schreiben. Diesem väterlichen Alte des Papstes verdient das Ausschreiben des Erzbischösslichen Ordinariates von Wöln an die Seite gestellt zu werden, wodurch eine Kirchen-Colleste für die de sich äd igt en Virch en in Mainz — angeordnet wird. Möchte diese ächt sirchliche und zweckmäßige Maßregel Nachahmung sinden, damit nicht dei den Unterstützungen die Kirchen seer ausgehen und in Folge verzögerter Restauration die Religion selbst Schaden nehme."

Das lokale Unglück des Jahres 1857 war nur ein Vorbote größerer Heimsuchungen und noch gewaltigerer Erschütterungen für die Welt im großen. Es kam der Ftalienisch-Desterreichische Krieg des Jahres 1859, mit allem, was er Schnerzliches und Bedrohliches in seinem Gefolge hatte. Lange hoffte Ketteler noch das Beste; am 16. April 1859 schrieb er:

"Daß Preußen sich zu Oesterreich im entscheidenden Augenblick halten wird, glaube ich; ich hoffe, aus besseren Motiven, aber schon das gemeinste Interesse scheint es dazu zu nöthigen. Es liegen merkwürdige Keime in unserer Zeit zu einer außerordentlichen Entwickelung zum Guten wie zum Bösen; ich vertraue noch immer, daß wir uns auf dem Wege zur Vesserung befinden."

Bius IX. hatte in einem Annbschreiben an alle Bischöfe der katholischen Welt, 27. April 1859, dieselben aufgefordert, in ihren Diöcesen

<sup>1)</sup> Ziemlich weit von ber Stätte bes Unglücks.

<sup>2)</sup> Graf Max Galen.

<sup>3)</sup> Bgl. Rechenschaftsbericht des Dombau-Vereins zu Mainz vom 4. April 1864 (Mheinische Blätter für Unterhaltung 2c. Beiblatt zum Mainzer Abendblatt, Br. 105 5. Mai).

<sup>4) 1857</sup> II, 528.

öffentliche Gebete um Erlangung des Friedens auzuordnen. Bischof v. Ketteler kam in seinem Hirtenbriese vom 17. Mai dieser Aufforderung aufs bereitwilligste nach. "Fühlt ja in diesem Angenblicke jeder Mensch," schreibt er, "daß eine furchtbar eruste Zeit angebrochen ist, daß nicht blos das zeitliche Wohl, sondern auch die höchsten und heiligsten Güter der Menschheit von schweren Gesahren bedroht sind."

Außer besondern Andachten für alse Donnerstag Abende und bestimmten Gebeten in der täglichen hl. Messe der Priester wie im Somntagsgottesbienst, sollte namentlich das Fest "Helserin der Christen" am 24. Mai durch Hochamt und Bittprozession zu einem großen und heiligen Bettage gemacht werden. Auch zum Saframenten-Empfang wurde durch besondere Gnadensbewilligungen aufgefordert. Retteler bemerkte dazu:

"Indem ich Euch zum Gebet um Frieden im Namen des heitigen Baters aufforderte, fann ich es als deutscher Bischof nicht unterlassen, diesem ersten Gegenstande unseres Gebetes einen zweiten beizustügen. Bielleicht nutz ein dauerhafter, auf Gerechtigkeit und Wahrheit gebauter Friede erst durch große Kämpse errungen werden. Darum betet auch recht beharrlich um die Einigkeit der deutschen Fürsten und Vilker; betet um den Sieg der gerechten Sache, um den Sieg der österreichischen, der deutschen Waffen.

Ich würde es nicht wagen, mit Euch um diesen Sieg den Gott der Gerechtigkeit, den Richter aller Bölker anzuslehen, wenn ich nicht aufs Tiefste und Alarste überzeugt wäre, daß die Gerechtigkeit auf dieser Seite ist. Wenn daher die deutschen Männer und Jünglinge auch unseres Landes berufen sein sollten, gleichfalls am großen Kampfe Theil zu nehmen, so dürsen wir Gott danken, daß sie ihre Tapferkeit und ihr Blut für eine gute Sache, zum Schutzund Schirm der Ehre und des Rechtes unseres großen Vaterlandes, zur Verstheibigung der heiligken Güter einsehen."

Doch fügt der Bischof die echt christliche Mahnung bei:

"Wie immer wir aber auch in Gesimnung, Gebet und That für die Gerechtigkeit und die Sache unseres Baterlandes eifern, bewahren wir unsere Herzen vor jener undpriftlichen Gestunung, die andere Bölker haßt oder verachtet. Alls Chriften miffen wir alle Dinge im Lichte des Glaubens betrachten, und nach dieser hohen und allein wahren Auffaffung find alle Bötfer unfere Briider, Kinder desfelben Gottes, Glieder an bemfelben Leibe der Chriftenheit. 2113 folche müffen wir fie lieben und achten. Sehen wir daher andere Bölfer, die um ihrer vortrefflichen Eigenschaften willen Großes und Gntes zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen zu leiften berufen find, in einen Rampf hineingeriffen, den wir nur als einen ungerechten betrachten fönnen, fo tragen jene die Berantwortung, welche diese beflagenswerthen Er eigniffe in ihrem Nebermuthe und durch ihre frevelhaften Plane herbeigeführt haben. Um so inständiger müffen wir beten, daß Gott in seiner unergründlichen Erbarnung bald und schnell alles zum Guten wenden und den chriftlichen Bölfern mahre und dauerhafte Berföhnung und Seinen heiligen Frieden ichenten wolle."

Auf das Feft Helferin der Christen bestieg der Bischof setbst im Dom die Kanzel. Er ermunterte vor allem zu lebendigem Glauben au Gottes allwaltende Borschung, daher auch zu sestem Bertranen auf Gott und auf Gott alle in, aber auch zur Ergebung in Gottes Schiefungen. Im Schlustheile der Predigt zählte er auf, für wen und was bei diesen Andachten die Gläubigen beten sollten:

Um den Frieden, für alle, Freund und Feind, den innern und äußern Frieden. — Für die Kirche und den Papst. — Für die Einheit unseres Baterlandes. — Für Frankreich wie für Oesterreich. — Für Soldaten, Berwundete und Sterbende.

Bei all dieser Gerechtigkeit und Milbe der Gefinnung fah fich Bischof v. Retteler, auch nachdem ber Friede zwischen Defterreich und Franfreich unrühmlich genug abgeschloffen war, durch eine auscheinend harmlose Auforberung des faiserlich frangösischen Gesandten in Darmftadt in nicht geringe Berlegenheit verfetzt. Schon in den erften Jahren des neugegründeten Napoleonischen Regimentes in Frankreich hatten die faiserlichen Gefandten an den deutschen Sofen die Gepflogenheit angenommen, alljährlich am 15. August als dem "Napoleonstage" in den fatholischen Hauptfirchen am Sig der Gesandtichaften einen eigenen Gottesbienst für ihren Sonveran halten zu laffen. "Sich habe ftets ungern die Erlaubnif bagu gegeben," ichreibt nachmals ber Stadtpfarrer von Darmftadt, "aber man hat damals auch anderswo gleiche Gottesbienste abgehalten, weil man den Raiser der Franzosen als den Retter der Gesellschaft betrachtete, indem er als Besieger der Revolution erschien, und weil es sich damals noch nicht um vergleichsweise politische Sympathien und Antipathien andern Staaten und Potentaten gegenüber handelte."

Als nun aber im Anfang Angust 1859 ber französische Gesandte in Darmstadt Graf Gnitand abermals wegen des Gottesdienstes sür den Kaiser der Franzosen sich an den Stadtpsarrer Dr. Lüft wandte, antwortete dieser furz, ohne Angade von Gründen, daß die Abhaltung eines solchen Gottesdienstes nicht statthaben könne. Der französisiche Gesandte richtete deßhald eine Beschwerde an den Ministerpräsidenten v. Dalwigt, damit dieser auf den Pfarrer einen Druck ausübe. Herr v. Dalwigt, für welchen der Borsall um so mehr ein peinlicher war, da seine eigenen Sympathien sür Desterreich, genugsam befannt, schon zum Angriff auf ihn gedient hatten, sandte einen seiner Ministerialräthe, einen bewährten tresssichen Katholiten, Herrn Crève, um die Angelegenheit mit dem Pfarrer in Güte beizulegen. Allein Dr. Lüft blieb merichütterlich, und als der Ministerialrath den Aus weg vorschlug, zur Abhattung des Gottesdienstes einen "fremden" id. h. französischen Geistlichen von auswärts sommen zu lassen, erwiederte der satholische Stadtpsarrer von Darmstadt: daß er als Pfarrer dazu die Gr

laubniß zu geben hätte und daß er dieselbe nicht geben würde. Er werde in dieser Sache seine canonischen Rechte als Pfarrer ganz unverfürzt wahren und nicht erlauben, daß in dieselben ein Eingriff gemacht würde. Nicht zufrieden mit dieser mündlichen Abweisung, schiefte er einige Stunden später eine diese Erkfärung noch bekräftigende Darlegung an Herrn v. Dalwigt:

"Einen feierlichen Ehrengottesdienst für fremde, zumal außerdentsche Potentaten zu veranstalten ist überhaupt nicht Gebrauch in Deutschland und keinesswegs besteht dafür irgend eine Verpslichtung. Es liegt daher für den französischen Gesandten auch kein Grund vor, es unrecht zu sinden, daß seiner Vitte nicht willsahrt worden ist; im Gegentheil erscheint diese Vitte selbst als eine solche, die auf einer gänzlichen Versennung ganz naheliegender Rücksichten beruht. Denn der Herr Graf (Guitaud) stellte diese Vitte in einem Augenblick, wo die Gewährung derselben mit Rücksicht auf die politischen Constellationen eine politische Demonstration sein würde. . . . . Alles hat sich jetz ganz anders gestaltet. Fetzt hat der Kaiser der Franzosen, im Vunde mit der Revolution, den ersten deutschen Bundesstaat bekriegt, einen ungerecht hineinzgeworfen und über tausend und tausend Familien Unglück gebracht."

Noch hatte Dalwigk diese nachträgliche schriftliche Antwort des Stadtspfarrers nicht erhalten, als er sich mit der ganzen Angelegenheit an den Bischof wandte. Unter dem Datum "Darmstadt d. 10. August 1859" schrieb Nachmittags 5 Uhr er eigenhändig an Ketteler:

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochwirrdigster Herr Bischof! Es ift ein eigenthümlicher Gegenstand, bezüglich deffen ich die mir so oft bewährte Gite Ew. Bischöflichen Gnaden in Anspruch zu nehmen, mir erlaube.

Ich erwiederte dem Grafen Guitand, daß ich zu einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche im Großherzogthum, zu welschen auch die Anordnung der Abhaltung einer Messe und sonstiger religiöser Feierlichkeiten gehöre, nicht besugt erscheine, daß ich aber gerne bereit sei, den Herrn Domkapitular Dr. Lüft im Namen der Großh. Regierung bitten zu lassen, er möge auf seine Weigerung verzichten, die der Großh. Regierung im höchsten Grade unangenehm sei, die ich, dem Sonverän einer katholischen Große macht, die mit dem Oberhaupt der kathol. Kirche im besten Einvernehmen lebe 1),

<sup>1)</sup> Es ist der Diplomat Dalwigt, der dieß officiell mündlich erklärt, und in seinem Brief beiläufig, und wohl nicht absichtslos einfließen läßt.

und mit der die Großherzogl. Regierung in freundschaftlichen Beziehungen stehe, gegenüber, nicht zu begreifen vermöge, am allerwenigsten jest nach glücklich wiederhergestelltem Frieden. —

Ith habe mein Versprechen heute Morgen durch Absendung eines katho lischen Mitgliedes des Ministeriums an Herrn Domkapitular Dr. Lüft erfüllt. Ich habe dadurch ersahren, daß herr Dr. Lüft seine Weigerung lediglich auf politische Gründe, auf Vorwürfe, welche er dem Kaiser der Franzosen wegen seines Verhaltens gegen Sesterreich machen zu müssen glaubt, motivirt. Zede Borstellung, daß Politis der katholischen Kirche fern sein müsse, daß, wenn herr Dr. Lüft mit der Haldlung des Kaisers der Franzosen persönlich nicht einwerstanden sei, er doch nicht vergessen möge, daß das Christenthum gediete, auch sir seine zu beten, daß er seit 6 Jahren die fragliche Messe und weigerlich abgehalten habe, daß ein ihm so dringend ausgesprochener Wunsch der Großt. Begierung von seiner Seite doch wohl Berücksichtigung verdiene ze war vergeblich. Herr Domkapitular List sieß mir erwiedern, daß ich ihm in der fraglichen Angelegenheit seine Vorschriften zu ertheilen habe, und daß er unter seinen Umständen die fragliche Messe lesen lassen oder gestatten werde, daß ein anderer Geistlicher dieselbe liest.

Unter diesen Umständen bleibt mir nichts übrig, als Ew. Bischösslichen Gnaden zu ditten, den Herrn Dr. Lüft zu demjenigen anzuweisen, was er meinem dringenden und motivirten Ersuchen verweigert hat. Es bedarf teines Nachweises, welchen Werth die Großt. Regierung auf eine freundliche Erledigung dieser für sie recht peinlichen Angelegenheit zu legen hat, und wie dantbar dieselbe Ew. Bischössl. Gnaden sier eine Austragung in diesem Sinne sein würde . . .

Genehmigen Ew. Bifchoft. Gnaden auch bei diesem Anlasse den Ausbruck ber aufrichtigften Berehrung, mit der ich verharre

Ew. Bifchöfl, Gnaben gehorfanster Diener v. Dalwigk.

Sobald der Bischof diesen Brief erhielt, sandte er denselben durch einen besondern Eilboten, dem die schlennigste Rücktehr anempsohlen war, zur Gegenäußerung an Dr. Lüft nach Darmstadt. Ungtücklicher Weise kam Lüft an diesem Tage spät aus der Sitzung und hatte nur eben noch Zeit, in aller Eile die nothwendigsten Bemerkungen auß Papier zu wersen. Er legte eine Abschrift seiner Erklärung an den Ministerpräsidenten vom vorshergehenden Abend bei und äußerte:

"Die in diesem Schreiben von mir ausgesprochene Ansicht ift immer noch sessischen bei mir, und kann und werde ich meinerseits nicht davon abgehen. Ich will mich nicht des Ministers wegen vor meiner Gemeinde und ganz Teutschland compromittiren und meiner Stellung und innigsten Ueberzeugung zuwiderhandeln. Diese Sache steht bei mir so sest, daß ich lieber meine Pfarrstelle ausgeben würde. Ew. Bischöft. Gnaden mißdeuten mir dieses gewiß nicht. Es würde außerordentlich schön sich ausnehmen, wenn ich gerade an diesem 15. Angust, der diesmal ein Schmerzeustag sir Desterreich und seden redlichen Deutschen ist, auch meinerseits dem Kaiser der Franzosen, so viel an mir ist, einen Trimmphzug bereiten würde. Wan nuß auch diese Dinge nur nehmen, wie sie

in der That zu nehmen sind. Diese Gesandten wollen nicht ein stilles frommes Gebet, überhaupt sein Gebet, nicht die Wirkung des H. Opfers, sondern sie wollen einen Eckat, eine öffentliche Demonstration, die dann auch als solche in den Zeitungen sigurirt. So würden zu diesem Gottesdienst das diplomatische Corps, die Ministerien, das Offizierssorps eingeladen, und alle, Herrn v. Datwigt und Erève ausgenommen, würden mich versluchen, daß ich sie in diese Verlegenheit brächte."

Aber auch in Bezug auf biese beiden trefflichen Männer fügte Lüft als alter ersahrener Prakticus eine Bemerkung hinzu:

"Bertraulich füge ich noch bei, daß Herr v. Dalwigf mir nur so zuhandeln scheint, um allen Borwurf von der Regierung abzuwälzen. Sonst wäre sein Benchmen sehr schwach."

Allein bevor noch Lifts Antwort nach Mainz gelangte, hatte bereits Dalwigf seinem ersten Schreiben ein zweites nachgeschiekt:

Mein ganz ergebenstes Schreiben vom Gestrigen war bereits abgegangen, als ich die versprochene schriftliche Erklärung des Herrn Domkapitulaus Dr. Lüft empfing. Ich erlaube mir, dieselbe andei Ew. Bischöft. Gnaden zu geneigtester Einsicht zu übersenden, indem ich um demnächstige gütige Rücksendung bitte.

Die Schlußfolgerung des Herrn Domfapitulars Dr. Lüft, daß die Abhaltung einer Messe am Napoleonstag unter den vorliegenden Umständen eine politische Demonstration sein würde, ist offenbar unrichtig. Nicht dies, sondern umgesehrt, die Weigerung, eine Messe, die man 6 Jahre lang unbeanstandet celebrirt hat, nun in Folge neuester politischer Ereignisse ferner zu celebriren, ist eine dem Geiste der katholischen Kirche fremde Demonstration.

Terner war die fragliche Meffe in frühern Jahren niemals, wie Herr Dr. Lüft angibt, ein feierlicher Chrengottesbienst, sondern eine stille gottesdienstliche Handlung ohne Musik.

Genehmigen Ew. Bifchöflichen Gnaden den erneuten Ausdruck der veretrungsvollften Gestinnungen, mit denen ich verharre

Darmstadt am 11. August 1859.

Ew. Bischöflichen Gnaden ganz gehorsamster Diener v. Dalwigk.

P.S. Der Französische Gesandte Graf Gnitand hat mir bemerkt, er habe jedesmal in früheren Jahren nach Beendigung der Messe am 15. August, ein reichtiches Geschent für milde Zwecke der hiesigen katholischen Gemeinde gegeben. Die Rücksicht auf die Interessen der hiesigen bedürftigen Natholisch dürfte ein weiterer Grund sir Herrn Dr. Lüft sein, von seiner Weigerung abzugehen.

v. Dalwigk.

Mit welchem Nachdruck der Französische Gesandte die Angelegenheit betrieb, zeigt der Umstand, daß Dalwigt noch am gleichen Tage ein drittes Schreiben nachschickte:

Mit Bezugnahme auf meine beiden ganz ergebenften Schreiben von heute und gestern, beehre ich mich, Ew. Bischöft. Gnaden mitzutheilen, daß im Frank-

furter Dom zur Teier des diessährigen Napoleonstages eine seierliche Messe gelesen werden wird, und daß die Französische Gesandtschaft am Bundestage bereits die in Franksurt wohnenden Franzosen zur Theilnahme eingeladen hat.

Mit verehrungsvollsten Gesimmingen verharre ich

Darmstadt am 11. August 1859.

Euer Bischöflichen Gnaden gehorsamster Diener v. Dalwigk.

Nun fam die Reihe zu sprechen an den fatholischen Bischof, welcher an demfelden 11. August nach Darmstadt zurückschrieb:

Hochgechrtester Herr Staatsminister! Auf die beiden sehr geschätzen Schreiben vom gestrigen Tage habe ich die Ehre zu erwiedern, daß ich nich gleich nach Empfang des erstern an den Herrn Domkapitular Lüft gewendet habe, um von ihm die Gründe zu vernehmen, die ihn bestimmen, den Gottesdienst sier 15. l. M. abzuschnen. Ich habe umgehend seine Untwort ershatten, die es mir zu meinem innigen Bedauern leider ummöglich macht, dem Wunsche Ew. Excellenz zu entsprechen. Domkapitular Lüft ninumt die Sache so ernst, daß er mir erklärt, lieber seine Stelle niedertegen zu wollen, als die Ubhaltung des Gottesdienstes zu gestatten. Er glandt sich dadurch vor seiner Gemeinde und ganz Deutschland zu compromitieren und seiner innigsten lleber zeugung von seiner Pflicht entgegenzuhandeln. Ener Excellenz kennen Lüsts Wirfen länger wie ich und sein in so vielsacher öffentlicher Thätigkeit nach allen Seiten hin bewährtes Bestreben, ein schrosses Aufstreten stets zu vermeiden. Hochdieslichen werden daraus um so mehr erkennen, wie tief er von seiner Anschließen werden daraus um so mehr erkennen, wie tief er von seiner Anschließen werden daraus um so hartnäckig auf ihr zu bestehen.

Ich fann aber auch in der That nicht verteinen und hoffe, indem ich dies ausspreche, auf Ew. Ercellenz Zustimmung, daß die Abhaltung eines Gottesdienstes für den Raiser von Frankreich dem Urtheile zwei sehr widersprechende Vesichtspunkte bietet, so daß abweichende Meinungen sehr entschuldbar sind. Die Kirche soll alterdings nicht Politik treiben, d. h. in die Streitigseiten der politischen Parteien eines Landes, solange sie nicht offenbar die Grundssie des Christenthums und des Rechtes mit Füßen treten, sich nicht direct einmischen. Sie kann aber große und offene Frevel gegen alte Walprheit, Verechtigkeit und Trene nicht ohne Antheil und Urtheil an sich vorsibergehen sehen deutsche Bischöse und Kriester können nicht daraus verzichten, es zu empsinden umd erkennen zu geden, wenn ein Theil des theuren Bater landes von einer fremden Macht schmen, wenn ein Theil des theuren Bater landes von einer fremden Macht schmen von List wohl recht chremwerth, wenn ich auch anertennen umß, daß er ohne Tadel auch anders hätte handeln können.

Indem ich schließlich hoffe, daß Lift bei Ew. Excellenz allgemein be kannter hervorragend dentscher Gesinnung einen Zachwalter für sein Bersahren sinden wird, bitte ich zugleich den Ansdruck ausgezeichneter Hochachtung zu genehmigen, in der ich verharre

Euer Excellenz

gehorsamster Diener

Mainz, d. 11. August 1859.

† Wilhelm Emmanuel.

Während dies zwischen Darmstadt und Mainz verhandelt wurde, schritt in Italien unter dem offenkundigen Schutze desselben Napoleon die Revolution immer fühner voran und beraubte den Statthalter Christi, das Oberhaupt der katholischen Kirche, der besten Provinzen seines Patrimoniums. In allen Diöcesen Deutschlands erhob sich die Stimme des katholischen Bolfes zum Protest gegen diesen an der Kirche selbst verübten Raub. Auch Mainz blieb nicht zuruck. Bu Anfang Dezembers 1859 lud der Dombechant und Generalvicar Lennig die angeschensten katholischen Laien der Stadt zu fich ein, um zu berathen, was angefichts einer fo fcpreienden Rechtsverletzung zu thun sei 1). Gine Abresse an den Hl. Bater wurde beschlossen, von Lennig in deutscher und lateinischer Sprache abgefaßt und bom 8. Dezember, dem Refte der Unbefleckten Empfängniß, datirt. furzer Zeit hatte sie die Runde in der Diöcese gemacht und war mit 25 000 Unterschriften bedeckt worden, als sie nach Rom abging. Das lette Heft des "Katholit" 1859 leitete einen Rückblick auf die allgemeine Bewegung im fatholischen Bolke mit den Worten ein 2):

"Das verhängnißvolle Jahr 1859 schließt wenigstens mit einer erfreulichen Manifestation katholischer Gesinnung."



<sup>1)</sup> Brud, A. Fr. Lennig 226 f.

<sup>2) 1859</sup> II, 1524.

## Inhalt.

Seite

| Inha                                                                                           | altsverzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z.II<br>III                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Will                                                                                           | I. Buch.<br>helm v. Ketteler bis zur Entscheidung für den geistlichen Stand (1811—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 841).                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ol> <li>\$\gamma\$</li> <li>\$\gamma\$</li> <li>\$\gamma\$</li> <li>\$\gamma\$</li> </ol>     | Der Familienkreis im Hause v. Ketteler-Harkotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>11<br>28<br>46<br>71                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                | II. Budj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilhelm v. Ketteler im geistlichen Stand bis zur Erhebung zur bischöftichen Bürde (1841—1850). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 2. 8. 9                                                                | Die Frage der theologijchen Ausbildung Februar bis November 1841) Das Theologie-Studium in München 1841—1843. Im Cerical-Seminar 1843—1844 Raplan in Bechum 1844—1846. Die Pfarrei Hopsten 1846—1848. Im Frantsurter Parlament (Juni dis Ottober 1848). Uhschied von Hopsten (Ottober 1848 bis Ottober 1849). Propst von St. Hedwig und fürstbijchösticher Delegat (Ottober 1849 bis | 87<br>97<br>113<br>122<br>138<br>152<br>165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Budj.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 i                                                                                           | ilhelm Emmanuel Bischof von Mainz bis zum Umschwung der öffentlich<br>Berhältniffe infolge des Jahres 1859 (1850 $-1859$ ).                                                                                                                                                                                                                                                          | en                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.                                                                           | Ernennung und Weihe v. Kettelers zum Bischof 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202<br>222<br>244<br>266                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Inhalt.

|     |                                              |    |  |  |    |   |  | Ť |  | Geit |
|-----|----------------------------------------------|----|--|--|----|---|--|---|--|------|
| 5.  | Thätigkeit im Badifchen Rirchen-Conflict     | ı. |  |  | į. |   |  |   |  | 300  |
| 6.  | Die geistige Erneuerung bes Clerus           |    |  |  |    |   |  |   |  | 311  |
| 7.  | Sorgen für die katholische Schule            |    |  |  |    |   |  |   |  | 330  |
|     | Die Convention                               |    |  |  |    |   |  |   |  |      |
|     | Verhandlungen in Rom                         |    |  |  |    |   |  |   |  |      |
| 10. | Außerordentliche firchliche Festlichkeiten . |    |  |  | į. | , |  |   |  | 377  |
| 11. | Birffamfeit für die Rirche in Baben          |    |  |  |    |   |  |   |  | 389  |
| 12. | Freuden und Leiden                           |    |  |  |    |   |  |   |  | 395  |







